



# Library of



## Princeton University.

In memory of

Ray Miller Gaffney

Presented by his son Miller S. Gaffney

Class of 1933



### Das Rene

## Buch der Reisen und Entdeckungen.

Binterindische Länder und Völker.

Bon

Friedrich von hellwald.

# Neue Buch der Reisen und Entdeckungen.

### Otto Spamer's

### Illustrirte Bibliothek der Länder- & Völkerkunde

3111

Erweiterung ber Renntniß ber Frembe.

Unter Redaktion

von

friedrich v. Bellwald und Richard Oberlander.

### Binterindische Sänder und Bolker.

Sen

Friedrich von gellwald.

Mit gafifreiden Text-Abbiftungen, Conbiftern, Barten, Portrats n. f. m.

Leipzig.

Berlag von Otto Spamer.

1876.



Große Ereppe in Hakhon Wat.

Hinterindische Länder etc.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer,

## Binterindische Länder und Völker.

## Reisen in den Flußgebieten des Frawaddy und Mekong; in Annam, Kambodscha und Siam.

Unter Benutung ber neuesten Quellen bearbeitet

per

Friedrich von Sellwald.







Mit 70 in den Cext gedruckten Mbbildungen und vier Conbildern.

Leipzig.

Berlag von Otto Spamer.

1876.

(RECAP)

1740

Berfaffer und Berleger behalten fich bas ausschliefliche Recht ber Ueberfetung vor.

In einem Reitalter, wo ber Bollervertehr fich verdichtet und Europa nach immer entlegeneren Absabgebieten bie Sand ausstredt, mußten bie reichen und fruchtbaren Gebiete Dftafiens naturgemäß an erhöhter Bedeutung gewinnen. Japan ift in ber That auch ichon völlig und China jum großen Theile in ben Strubel biefes gewaltigen Bertehrslebens hineingezogen; die geringfte Beachtung fanden noch die hinterindischen Reiche, die bis vor Aurgem die ftrenafte Abgeichloffenheit gegen alles Fremde zu bewahren wußten. Es er= ichien uns baber eine lohnende Aufgabe, gu versuchen, in dem vorliegenden Buche ben Standpuntt unferes heutigen Biffens über biefe Lander niedergulegen, gumal die Borgange ber jungften Bergangenheit geeignet find, in Balbe die Aufmertsamteit in großerem Dage auf die nur mehr bem Scheine nach ifolirten Bolter binguleuten.

Bon ben europäischen Nationen haben bie Engländer und Frangofen ben bedeutendften Ginflug auf Sinterindien ausgeübt; theils haben fie große Lander= ftreden vollständig in Besit genommen, theils find ihnen bergleichen tributpflichtig ober fonft von ihnen abhängig. Das große Reich Siam bagegen, in ber Mitte bes Landes gelegen, mit ber wichtigften Sandelsstadt von gang Andien ift - außer wenigen fleinen Staaten auf der Salbiniel Malaffa - ber einzige Staat, welcher fich unabhängig erhalten hat. Dieje Gigenthumlichfeit Sinterindiens hat und beftimmt, die Betrachtung ber Salbinfel in ber Beife vorzunehmen, daß wir die von England und Franfreich in Befit genommenen ober beeinfluften Lander, welche fich um Giam berum gruppiren, gnerft behandeln und den Schlug mit letterem machen, ba es nicht nur geographisch, fondern auch fulturgeschichtlich ben Mittelpunft von Sinterindien bilbet.

Die Berlagebuchhandlung war nach Rraften bemuht, bem Buche eine würdige Ausstattung zu verleihen, und hat namentlich behufs Unschaffung neuer Allustrationen feine Roften geicheut.

Cannftatt und Leipzig, im November 1875.

Die Redaftion des ,, Neuen Buches der Reifen und Entdedungen". Eriedrich v. Sellwald. Richard Oberlander.

F40/55

D

Q

### Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Othe  |
| Geographifche Glieberung hinterintiens. — England und Frantreich auf ber hinterindifden halb-<br>insel. — Birma und feine Stellung ju Englant. — Begu. — Die Missionare. — Umgebung<br>bes Irawabbb. — Das Reich Aba. — Die Schanvöller. — Siam. — Die Laos. — Siams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Beziehungen ju ben europäischen Mächten, — Annams Geschichte. — Raifer Tubut. —<br>Der Konfilt mit Franfreich. — Lambobicha und Cochinchina, — Gieg ber frangösischen<br>Bolitit in Hinterindien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |
| Das britische Birma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Land und Leute in Arra can. — Boben. Pflanzenwuchs. — Begrengung. — Klima. — Aus-<br>fubraritet. — Eintheitung. — Bevölfterung. — Arhad. Aaptin Tidel's fahrt auf bem<br>Kelabyn. — Komui-Etamm. — Wahamunni-Empet. — Areng. Kiangs. — Doungut. —<br>Bitungdyn — Areroa. — Luan. — Talatene. — Schenkel. — Tangbong. Komui-Etamm.<br>Nangun, die Eige es fabt. — Körig Mompra. — School-Tagen. — Beslaufe. —<br>Begu. — Arolf Baftian's Reife. — Wautmein. — Ehurghin. Tonghu. Tantabin. Die<br>Talaings. — Die Kauren. Geschichte bereichen. Eiten und Gebräuche. — 3, 2. Wheeler's<br>Neife. Birmanische Boote. Frauen in Preme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| One Ohit E. Olive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 9m Reiche 2(va.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Birmaniiche Fuhrwerte. — Die Etabt Mengela. Mergut. — Wagne. — Sirmaniiches Sau-<br>fpiel. – Mufil. — Marienetten. — Apophsaudielin. — Jahannegbung. – Azgönn, die<br>Ruinenfladt. — Pagoben. — Die Tempel Ananda, Gauda Valen, Thapinha. — Aufbis-<br>pagede. — Alöfter. — Phongos. — Am Iranaddh nach Mandalay. — Die Etäte Polotu.<br>Samailegon. — Salpeteimanufalturen. — Sagain. — Natanahura. — Amerapura, die<br>unsterbliche Stadt. — Palast tes Pring-Etefanten. — Mandalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47    |
| Soziale und politifche Buffande der Birmanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| König Mungton. Mugemeine Mönchepflicht. Weiertlicher Empfang ber britischen Gesanblichaft. — Wheeler und Sincent jur Audien beim Könige. Palafteinrichungen. Mtoff Schlan am Hofe bes Königs. Ganilienverfältnisse. Gescheiterter Bersuch, Berträge abzuschlieben. Das Geben am Hofe. Die jedige Thnalie. Geschieber Erestige abzuschlieben. Das Geben um Bofe. Die jedige Thnalie. Geschiebe ein Hockger und Wedger am Hofe. Geuger und Wedger am Hofe. Geuger und Wedger und Kotzer und Berger und bei jedige Dynalie. Glauteverfassung, Bullitärweien. Beblikung un Amerapura. Die jedige Dynalie. Stautwerfassung, Militärweien. Bebosterung, Akryperbeschäftenheit ber Virmanen. Tracht. Vanhrung. Betel. Geschie Stellung der Frauen. Eber schliebung. Brautwerbung. Gharatterzige. Gestliere, Nationales Erzielungs |       |
| ipftem. — Leichenbestattung. — Charafterzuge. — Cettirer, — Rationales Erziehungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

Inbalt. VII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wanderungen in Kambobicha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Citt  |
| Bon Komput nach Uboug. — Tie Statt Komput. — Ter König von Kambobisch unt seine Frauer. — Weg nach Weng. — Schilberung der Statt Uboug. — Det zweite König. — König Kroedem I. – Tie Kambobischaner. — Steuerverhältnisse. — Nei guben and Verlaum inst Land vor einem inst Land vor einem inst Land vor einem Die Thioms am Mejabuter. — Pinfalu. — Vanempin. — Ter Methong. — Vrelum. — Die Zeieug. — Ihre Sitten und religiösen Meinungen. — Tigerjagd bei den Stieng. — Partamben ang. Der See Tit-Sap. — Die Proving Battambang. — Muinen alter Ciabte. — Banen. — Die Nuinen von Ongtor. — Mendet und Vassian in Englor. — Der Anfhon Wat. — Seine Sculpturen. — Nakhon Tom. — Prasat Keob und Patentaphrem. — Der andsfähige König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 . |
| Frangofifd-Codfindina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Nach Saigon. — Das Müntungsbelta bes Methonz. — Schaubel. — Schatel. — Die Statt Saigon. — Ohre Lage. — Juffände in Saigon. — Der DengeNai. — Die franzöfische Politif in Hinterindien. — Die tatholischen Missonare in Hinterindien. — Die europäische Antier und izwedigen. — Die dasselfichen Missonare in Hinterindien. — Die anself her Politif. — Der Bertrag mit Annam. — Erwerdungen der Kranzssen. — Die Insel Pulo Condor. — Ihre günfige Lage. — Geschiete ber englischen Fattorei auf Pulo Condor. — Schiederung der Insel. — Meltere Berichte über dieste beierte. — Nieders Condon. — Berofichen in als französischen Antonionale der Kolonic. — Schulen. — Berofichen Serbessendung. — Bewölterung. — Bewölterung. — Bewölterung. — Die Annamiten. — Moi. — Alings. — Das Land Cochindina. — Alima und Krantheiten. — Produtte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135   |
| Die französische Expedition am Aefthong und ins Land der Laos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Benarb's Erforschung best unteren Methong. — Am Methong nach Bassac. — Bon Baljac nach<br>guang Prabang. — In Luang Prabang. — Mouhor's Neise in Laos. — Staatliche Zuflände<br>ber Taos. — Das soziale Leben ber Taos. — Bon Luang Prabang nach Munga-Kiang. —<br>Die wilten Beller am Methong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 159   |
| Das Reich Annam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Gegraphie von Annam. — Eintheitung bes Lantes. — Tfiampa. — Bai von Camraigne. — Die Lam-Tran-Bai. — Phu-hen-binh. — Die Kühr vom eigentlichen Annam. — Die Sauptfact Jue. — Das Moi-Gebiet. — Tont in. — Gernymauer zwissen Annam. — Die Sauptfact Jue. — Das Moi-Gebiet. — Tont in. — Gernymauer zwissen Annam und Tontin. — Gerie Erforschung burch Dupuis. — Garnier's Tot. — Die Proving-Tanh-hea. — Produkte Tontins. — Die Völler bes Archae Annam. — Belfeuenge. — Woratisse und highe Berfchietenbeiten. — Hypischer Tonnamiten. — Regierung Annams. — Erubien und Bittung. — Literatische Grab. — Unterricht. — Gemeindeverrealtung. — Herviegen. — Retigionen. Auft bes Conspicios. — Bubbismus. — Auft ber Echubgeister. — Ahnentult. — Annams Geschichte. — Bindendust. — Rubbismus. — Auft ber Echubgeister. — Annentult. — Annams Geschichte. — Bindendust. — Rome Bechaine und König Gialong. — Ausbreitung des Chriftenvens. — Nindendust. — Aprilan Lenchmen gegen die Missonare. — Christenversofgungen. — Aprilan Lenchmen gegen die Missonare. — Eriffenversofgungen. — Aprilan Lenchmen gegen die Missonare. — Eriffenversofgungen. — Erschienen der Kranzeien und Urjaden der französischen Erreftsanglein. — 3der Sextanf und diese Spesien. — Annam ein französischer Safallenstat. | 213   |
| Die Proving Tenafferim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

Afmherst. — Mautmein. — Martaban. — Heise's Reize am Salweensfusse. — Wach ben "Drei Bagoben". — Blutegel. — Pe. — Lavoy. — Meta-mpo. — Der Tenasserimftrom. — Mergui, Stadt und Archipel. — Die Selung . . . . . . . . . . . . . .

239

#### Die Malanifde Safbinfel.

Die Malahen. — Ihr Charafter. — Geistige Anlagen, — Ihr Kleibung, Wohnung und Rahrung. — Seetüchtigkeit. — Jamilienwerfassung und Erholge. — Religibis Berfielungen. — Im no bei fich gen Apalatie. — Danbeng von Arch. — Rinminen. — Die Bambuwaldungen. — Tecompah und Teneah. — Pulo Pinang. — Erwerbung ber Insie Unglied bei Engländer. — Bevössterung. — Georgetown. — Die Mangesten und ber Durian. — Am Laate Durchab. — Articaging ber Engländer gegen Durch issze. — Granzamteiten ber Siameson, — Der Parlisstrom und die Eadt Angas. — Das Derg der Kolospalme. — Sammeln efharer Schwedkenner. — Die Walahenstaaten Ralaftas. — Ligor. — Patani. Artingano. — Die issa der die Relaken Relaken. — Die Orange Benna. — Ralatta und Singa pur. — Bevölkerung. — Die Etabt Malass. — Die Geiesen in Walassa wir in Walassa pur. — Die Kling in Eingavur. — Plage der Tiger. — Die Vereitung des Verstagos er Essing in Eingavur. — Plage der Tiger. — Die Vereitung des Verstagos

250

#### Reifen in Siam.

Baugtot, das Benebig bes Dfiens. — Die Barre von Palnam. — Jahrt am Menam nach Bangtot. — Bauart ber Etabt. — Leben und Treiben am Menam. — Schrimmende Saufer. — Die Wats. — Wat Ischen — Wat Ischen. — Bollsight in Bangtot. — In Betischen. — Wond is eine Verlich ab urb. — Das Schlich und die Grotten. — Wond offen und Berabat und Vatarb. — Die jungs Stabt. — Animen und Geschiche Beubot. — Fahrt am Menam nach Annthia. — Die jungs Stabt. — Animen und Geschiche bes alten Konthia. — Patyrian. — Berg und Alester Physakat. — Patawi. — Lossicute. — Nach A vorat. — Cobaic. — Die Offennzeln bes Dong-Phya-Phai. — Die Fieder. — Nach and Korat. — Die Etatt Korat. — Cine Keise im nörblichen Sieber. — March nach Korat. — Die Etatt Korat. — Die Greige von Ambothspa. — Ziamen Leber Pachim nach Chantatan und Kabin. — Die Greige von Ambothspa. — Ziamen z. – Lossicuten. — Die Inspiratan und Leben Geschichen. — Tischantabun. — Das Weberholz. — Die Inspira an ber Küfe bes famelischen Golsse. — Spiel ver Affen am Palnameisen

283

#### Sitten und Buffande in Siam.

Das Boll Ciams. — Abolf Saftian's Fortfaungen über bie Siamelen. — Kerperbau ber Siamelen. — Betelfauen. — Beiftige Befähigung. — Berefrung bes weißen Efefanten. — Stamesiche Etteltete. — Das Doppetkönigstym in Siam. — Abhängigfeit vom Röuige. — Ertsven. — Gerichtebeft. — And Doppetkönigstym in Siam. — Abhängigfeit vom Röuige. — Ettaven. — Gerichtebeft. — Kamilienteben. — Röfigion. — Tobenbeftattung. Mitist. — Literatur. — hertmit ber sametischen Mutur. — Die Talapoinen im bürgerlichen Leben. — Aufnahmsecremonien. — Leben ber Talapoinen im bürgerlichen Leben. — Aufnahmsecremonien. — Leben ber Talapoinen. — Hindungen. — Hindungen Abhängiger Bestehreiten. — Hindungen Abhängiger Bestehreiten. — Hindungen Abhängiger Bestehreiten. — Geine Mutur. — Er philosphische König. — Wongtut als Mönch. — Ein Refermater bes Butbismus. — Seine Ansichte bas Geristenthynn. — Seine Tubhamteit. — Mongtut's Lebensgang. Seine Reformen in Siam. — Polyamic. — Harringten. — Aufhänung Siams unter Wongtut's Regierung — Sein Tob. — Der heutige fönigliche Beiten Beithes. — Das fönigliche Schlieber. — Der heutige fönigliche Wichelber. — Las fönigliche Schlieber. — Die fiamische Schlieber. — Die Jospagebe. — Der Negent von Einm und ber zweize König. — Die Hoppagebe. — Der Negent von Einm und ber zweize König. — Ein Minganengarte. — Die Amganen.

311

### Die ju biefem Berte geborigen Tonbilber find eingnheften:

Greße Treppe in Nathen Wat . Tietbith.
Mittlere Pagobe in Nathen Wat . Seite 105
Junere Ansicht von Angfor Wat . , 124
Kürst von Cochindina . , 224

# hinterindische Länder und Völker

ven

Friedrich v. Sellwald.



Eine Riefenftarue Bubbba's am Bramabbp.

### Einfeitung.

Geographische Glieberung hinterindiens. — England und Frankreich auf ber hinterindischen halbinfel. — Birma und seine Stellung zu England. — Begu. — Die Miffionare. — Umgebung bes Jrawabby. — Das Reich Ada. — Die Schambelter. — Siam. — Die Lacs. — Siams Beziehungen zu ben europäischen Mächten. — Annams Geschichte. — Kaiser Lubuk. — Der Konslift mit Frankreich. — Kambobsch und Cochincina. — Sieg ber französischen Politit in hinterindien.

ie große hinterindische Halbinjel zwischen den Meerbusen von Bengalen und Tonkin ist durch sechs Meridianketten in eben so viele Längenthäler gespalten, jedes von einem Strome durchsossen, welche die staatlichen Berhältnisse und geschicklichen Ereignisse bestimmen. Rach dieser natürlichen Beschaffenheit zerfällt sie bald in sechs, bald auch in weniger Neiche; es hat sich bald in diesem, bald in jenem Thale dieser oder jener Stamm, diese oder jene Familie zur Herrschaft emporgeschwungen. Man sindet jedoch in den meisten Talykunderten, vermöge der Kinnsale der Hauptssisse, des Trawaddy, des Menam und des Me-khong, drei große Reiche Unnam, Schan und Pegu oder unter anderen Namen Cochinchina, Siam und Virma. Zum Theil sind diese dreiche von der meergebietenden europäischen Macht Albions umgeben. Sie beherrscht im Süden die Gestadelandschaften der masansschaft ablinsel,

ben Saunthandeleplat bes indifden Ditens, bas meergebietende Singapur, bann Tenafferim. Begu und Arracan; im Norden die Gebirgegauen Rafchar. Manipur und Affam, wo eine Angahl Stämme gegen bie berrichfüchtigen civis lifirten Bolfer im Guben und Westen Schut gesucht und gefunden haben, andere aber in beständiger Blutfehde mit ben Briten leben. Co mar es por amangia Sahren noch geftattet zu glauben, bie Beit werbe fcnell heranruden, wo bie Englander auch über bas Innere ber vielfach gegliederten Salbinfel ihre Dacht verbreiten wurden. Und fie wird die Eroberer, die einfichtevoll herrschenden, reichlich belohnen. Enthält bie Salbinfel boch bie begabteften Länder bes afiatijden Festlanbes! Sier berricht große mannichigltige Fruchtbarteit bes Bobens und ein überschwenglicher Reichthum an ben verschiedenften mineraliichen Stoffen. Ueberdies gewähren bie iconen und mafferreichen Aluffe einen ungehinderten Binnenhandel nach allen Richtungen; die Ungahl und Bortrefflichteit ber Safen bietet Gelegenheit für jeglichen Beltvertehr nach Indien und China, nach Auftralien und Afrita. Dennoch hat die englische Berrichaft in Sinterindien nicht die erwarteten rapiden Fortidritte gemacht; fie blieb bis gur Stunde bauptfächlich auf die Wefthalfte ber transgangetischen Salbinfel, auf jene Regionen beschränft, Die wir in den nachften Abschnitten biefes Buches ju ichilbern uns bemuben werben. Der gange Dften, insbesondere bas Reich Unnam, bann bas an Siam tributflichtige Ronigreich Rambobicha, die Stätten einer alten, ber agyptischen faum nachstehenben Rultur bes einft mächtigen Ramphura, geriethen bagegen, mas freilich vor zwei Dezennien faum irgendwer voraussehen tonnte, unter beu bireften Ginfluß ber Frangoien, welche in Sinterindien als ebenso gewandte wie glückliche Nebenbuhler ber Briten auftraten und durch die Annexion von Niedercochin= dina eben fo festen fuß im Often faßten, wie die Englander in Begu im Beften. Wenn wir im fpateren Berlaufe unferer Darftellung ben freundlichen Lefer aus bem zu einem Schattenreiche gusammengeschrumpften Birma nach Siam und Unnam führen werben, haben wir bas englische Rulturgebiet eigentlich ichon verlaffen und bas fraugöfische bingegen betreten.

Das einstige Birmanenreich, von dem wilden Jäger Alsompra in der zweiten hälfte des verssossen Jahrunderts durch glüdliche Kriege zu gebietender Stellung auf der hinterindischen halbinsel emporgehoden, mußte en Schlägen unterliegen, welche im Juteresse ihres handels die überlegene britische Macht ihm versetze. Der Erweiterung ihres Marktes, der Ausdehnung und Sicherung ihres Handels und des Absaussischer Maartes, der Ausdehnung und Sicherung ihres Handels und des Absaussischen Stere Waaren gelten salt alle Kriege der Engländer in sernen Welttheilen, und Humanität, civisisatorische Interessen der sonkinge einschmeichelnde Begriffe sind stets bei der Hand, ihre schügende Maske dazu zu leihen. Der zweite Krieg gegen Virmaging durch die Besitzergreisung oder, um ein nun ichon wieder in der Gunst der Beitzenossen von Pegu zu Ende. Die Abstedung der neuen Grenzschen, durch die Annexion von Pegu zu Ende. Die Abstedung der neuen Grenzschen, durch die Annexion von Pegu zu Ende. Die Abstedung der neuen Grenzschie zwischen und übrigen, vorsäusig unabhängig unter seinem eingeborenen Kertscher bestalsenen Vernach und übrigen, werdansig unabhängig unter seinem eingeborenen Kertscher bestalsenen Vernach das Land noch

burch Guerrillasbanden und Räuberthum beunruhigt; je weiter vom Meere auswarts, besto größer die Unsicherheit. Zum Theil, wenn schon in geringerem Maßtabe, ist dies noch heute so. Schon allein aus diesem Grunde wurden Straßen nothwendig, welche die Briten auch mit Husse brechten, voa man die Segnungen erdauten, denen sie in der That in reichem Maße brachten, was man die Segnungen der europäischen oder christlichen Kultur zu nennen übereinzebommen ist. Evangelische Sendboten drangen zu dem geistesarmen Bergevolke der Karen, um sie, die keinen Begriff des Uebernatürschen zu sassen volke der Karen, um sie, die keinen Begriff des Uebernatürschen zu sassen gewinnen. Deutsich erkennt man hier die enge Berbindung zwischen dem Christenthume und der Ausbreitung der englischen Herrschaft in Asien. Die Bestignahme von Pegu ist auch in politischer und strategischer Beziehung von großer Wichtigkeit. Alle Gesandtschaften von Ava mussen abgeschossen; die Birmanen sind gänzlich vom Meere abgeschossen und keine Allsion seindliche Kotte sinder im Otten des bengalischen Gotses auflucht.

Die Umgegend bes Frawaddy befindet sich noch immer in einem wilden Naturzustande, besonders in seinem oberen Laufe. Dichte Waldungen von herrsichen Tekbaumen ziehen sich sängs der Ufer hin und weit ins Land hinein. Der angeschwemmte Boden ist fruchtbar in hohem Grade. Pegu kann leicht, wie ehemals geschehen, große Massen Gleicht es doch Bengalen au Fruchtbarkeit und übertrifft es sonst in jeder Beziehung. Rangun erhebt sich sichnell zu einer großen Stadt und zählt heute schon 100,000 Einwohner.

Minder gunftig liegen bie Dinge im unabhangigen Ava ober Dberbirma. Sichtbar ringt ber Sof von Manbalan mit bem Beifte ber Neugeit, ber, mit immer icarferem Sauche von Weften webend, an ben Pforten feines Reiches pocht, ohne die Rraft zu finden, fie ihm gutwillig ju öffnen, wie dies bie erleuchteten Berricher bes fiamefifchen Nachbarreiches, Mongfut, und ber jest regierende Konig gethan. Gin Theil feiner Berrichaft erftredt fich auch über wilde Bebirgevölfer, beren Beneigtheit gur Aufnahme irgend welcher civili= fatorifcher Ibeen erft noch erwiesen werben mußte. Es find bies bie Schan, in Siam Laos genannt, Die alle bie gablreichen Gebirgslander und Alpenthaler bewohnen, welche im Norben ber golbenen Salbinfel und im Guben bes himmlischen Blumenreiches liegen. Die Soffnungen fanguinischer Briten und Britenfreunde, bag biefe Laos ober Schan, wie bies bei ben Beguanern ber Fall war, fich leicht in Berbundete ber etwa vordringenden Englander verwandeln wurden, icheinen auf einer bitteren Taufchung beruht zu haben; wenigstens im Bebiete ber Schan mar es fo, und biefe ließen es jum minbeften geschehen, daß fürglich die englische Ervedition bes Oberften Borace Brown in einen hinterhalt fiel und ber Ingenieur Margary meuchlings ermorbet murbe, ein Ereigniß, welches bie Aufmertfamteit Europa's neuerbings auf biefe fonft wenig beachteten Bebiete gelenft bat.

Unter Siam haben wir das Flußgebiet bes Menam, also das eigentsliche Siam ober Thai und ein gutes Stüd der Laosländer, außerdem einen Theil des ehemaligen Kambobicha und dazu den mittleren Theil der Halbsinsel Malaka zusammenzusassen. Dieses Gebiet ist mindestens ebenso groß

wie Deutschland und erftredt fich von Norben nach Guben in einer Entfernung, welche jener von ber ichleswig-jutlanbifden Grenze bis gur Gubipite Italiens gleichkommt. Das eigentliche Giam besteht zum allergrößten Theile aus einer Nieberung, Die, vom Menam und von gahlreichen Bufluffen, Abzweigungen beffelben und Berbindungerinnen burchzogen, ein großartiges Delta bilbet, eine allmähliche Ablagerung bes Flußichlammes, bie unaufhaltfam weiter in ben Meerbufen vorbringt. Das im nordlichen Sintergrunde gelegene Laos ift mehr ober minder Gebirgsland, bas fich wie ein Gurtel von bem Meerbufen von Tonfin nach Uffam, an ben Ranbern ber Reiche Birma, Siam, Annam und China bingieht. Sier wohnen Bolfer, Die fich felbit Lowas, moraus die europäische Benennung Laos, am liebsten jedoch, gleichwie die ftammverwandten Siamejen, Thai, die Berrlichen nennen. Bei ben Birmanen haben wir fie unter bem Namen Schan tennen gelernt, woraus ber Name Siam entstanden, und die Chinefen nennen fie Lolos. Bu beiben Seiten. ber Menamnieberung erhebt fich ftufenförmig Balbgebirge; ein abgesonbertes Tiefland bilbet bas zum De-thonggebiete gehörende Rambobicha, zum Theil auch malerifches Gebirgeland. Für biefes ericheint ber De-thong bon befonderer Bedeutung und werden wir auf bemfelben die Erpedition ber Fran-Bofen unter Donbart be la Gree in einem besonderen Abschnitte verfolgen. Mis eigentlicher Fluß bes Reiches gieht nur ber Menam, an bem auch Siams Sauptftabt liegt, Die Aufmerkfamfeit auf fich, ba ber Salween im Beften nur auf einer Strede als Grengfluß auftritt.

Den erften Berfuch gur Untnüpfung von gegenseitigen Beziehungen gu Siam hat in biefem Jahrhundert bie portugiefifche Regierung 1820 gemacht; ein Bertrag tam gu Stanbe, allein nie gum Bollguge, fo wenig wie jene Ronventionen, welche England 1826 und 1850, bann bie Bereinigten Staaten 1836 mit Siam eingingen. Enblich gelang es im Rabre 1855 ben Englandern, burch Gir 3. Bowring einen zwedbienlichen Bertrag zu Stande gu bringen, in beffen Spur nach und nach bie meiften Staaten Guropa's eintraten. Dermalen find fast alle europäischen Machte ju Bangfot burch befondere biplomatifche Agenten reprafentirt. Durch ben gebachten Bertrag ward Siam fo gu jagen ein offenes Land, wo Frembe nicht blos Sanbel treiben, fondern fich, wenn auch vorläufig nur in Bangtot, nieberlaffen und beinahe fo frei bewegen tonnen wie in ihrer Beimat. Das Reifen fteht burch bas gange Reichsgebiet frei und bie Burger europäischer Bertragelanber burfen innerhalb eines genau in feiner Umgrengung bezeichneten Bebietes nach gehnjährigem Aufenthalt ober unter besonderer Erlaubnig von Seiten ber Regierung Landereien oder Bflangungen taufen, verpachten oder pachten, Saufer taufen, miethen ober bauen u. bgl. In ben lebten Jahren hat in Giam ein ungeheuerer Fortichritt ftattgefunden, ben wir in unferem Buche gu beleuchten haben werben: bas Innere bes Lanbes wollen wir hauptfächlich unter ber Rührung bes frangofifden Reifenben Charles Mouhot besuchen.

Der große Gerricher bes Mittelreiches, welcher aus ben Trummern ber Lebensreiche ben chinefilchen Abminiftrativ= und Ginbeitsftaat grundete —

er naunte sich ber glänzende König und Herrscher des ersten Geschlechtes der Tsin — bediente sich der südlichen Lande, von den hindus, Malayen und Europäern Cochinchina, das westliche China genannt, zu Straftolonien. Die östliche Abtheilung der Halber einzelnen Marten erhielten im Laufe der Jahrhunderte von den Fremden wie von den Einheimischen verschiedene Namen, wie Tontin, östliche Residenz, Cochinchina, Tsiampa und Kambodscha. Sie standen ansänglich unter chinesischen Statthaltern, zersielen dann in mehrere selbständige Fürstenthümer, und wurden endlich zu einem Reiche vereinigt. Man satz jeht wol alle Länder, welche auf zwei Seiten vom Meere, im Westen und Nordosten von China und Siam umgeben sind, unter der Berennung Rhannan oder Unnam, d. h. beruhigter Süden, zusammen. Kaotsong, der dritte Herrscher der Tangdynastie, gab dem Lande biesen Aamen.

Die Ronige Unnams, welche von bem Sofe gu Befing ihre Belehnung erhalten, fuchten fich von ben fremben driftlichen Bolfern vollig abzuschließen. Mule Berfuche ber Englander, Frangofen und Ameritaner, mit Annam in irgend eine gesehliche Berbindung zu treten, wurden ftreng gurudgewiesen. Die Greigniffe in China mochten ben Fürften gur furchtbaren Warnung bienen. Konig Minh = Menh (1820-1841) erftrebte eine Reuerung ber Landes= religion, um fein Bott gegen bas Ginfchleichen ber driftlichen Miffionare gu bemahren. Gin Behntafelgeset wurde verfündet, welches fo geläuterte Boridriften ber Moral und Menschlichkeit enthält, wie nur jemals unfere Bhiloso= phen fie erbacht haben. Sein Sohn und Nachfolger, Duen Juftinen, - Duen ober Rannen ift ber Familienname ber herrichenden Dynaftie - gab feiner Regierungsperiode die Ehrenbenennung Thieutri, und erscheint von nun an felbft unter biefem Ramen in ber Geschichte. Das faiferliche Defret, mit welchem ber Konig von Befing aus in feinem Leben bestätigt murbe, ift vom 12. April 1842. Thieutri fuchte die Religion und die Gefete bes Reiches zu erhalten und ber Birtfamteit ber fatholifchen Miffionare gu ftenern. Der Frangofe Lefebore, ein apoftolifcher Bifar, ward festgenommen und nach Singapur gebracht. Da erichien 1847 Rapitan Lapierre mit einer Schiffsabtheilung in ber Bucht von Turon, um bie Regierung gur Rechenschaft gu gieben. Muf Unterhandlungen ließen fich aber bie Unnamiten nicht ein und es tam alsbald jum Sandgemenge, welches mit dem Siege ber Frangofen endete. Dies war bas erfte feindliche Bufammentreffen zwischen Cochinchina und einem weftlichen Bolte. Der Cohn und Rachfolger bes noch 1847 verftorbenen Thieutri. welcher feiner Regierungsperiobe ben Titel Tubut, tugendhafte Nachtommenichaft, beilegte, hielt es fur feine Bflicht, bie Opfer bes Rampfes an ben Chriften zu raden. Schnell nach einander ergingen mehrere Befanntmachungen gegen bie "weftliche Lehre, welche bie Berehrung ber Beifter und Ahnen abichaffen und bas greuelhafte Gotteffen einführen wolle." Die einheimischen Chriften mußten abichwören ober verloren ihr Leben unter ben größten Beini= gungen. Die europäischen Miffionare murben ans Rreuz geschlagen und jeder Bertehr mit bem driftlichen Ausland marb unbedingt verboten.

Ann erhoben fich Thronstreitigkeiten und Tubut mußte seine Aufmert- samteit nach einer anberen Seite richten. Kanm von biesen Sorgen befreit,

ging er wieder mit großem Gifer an bie Ausrottung bes Chriftenthums ober, wie es in einem feiner Erlaffe vom 18. September 1855 heißt, "ber gubringlichen Reberei ber westlichen Barbaren". Diefes Musichreiben ber Regierung von Sue ift in bogmatischer wie in geschichtlicher Beziehung bentwürdig, weil bie Unnamiten barin bie driftliche Religion mit Bernunftgrunden gu wiberlegen suchen und ihre Lehrsätze mit einer wahren Flut von hohn und Spott übergießen. Wiederholte Ermahnungen blieben ohne Erfolg und führten 1856 Bur Erstürmung ber Citabelle von Turon. Als endlich im Juli 1857 ber Bi= ichof von Tonfin, ein Spanier Namens Diag, auf Befehl Tubut's hingerichtet worden war, verband fich Spanien mit Frankreich zu einer gemeinsamen Erpedition, bie am 5. Juni 1862 jum Bertrag von Saigon führte, nach welchem bie brei Provingen Saigon, Bienhoa und My-tho an Franfreich ju vollem Eigenthum abgetreten und in Tontin bem europäischen Sandel brei Safen eröffnet murben; zwangen jedoch die Frangofen 1867, nochmals mit den Waffen einzuschreiten, und bas Gebiet weftlich von De-thong mit ben Stabten Tichaubot, Ha-thien und Rinh-long zu erobern; die wichtige Insel Bulo Condor war ichon 1862 von ben Frangofen befett worden. Nachdem Unnam im Jahre 1871, um fich ber läftigen Bevormundung von Geiten Frankreichs gu entziehen, eine Gesandtschaft nach China gesandt, Diefes aber natürlich nicht im Stande mar, Etwas für Annam zu thun, fo verlangte Frankreich im Johre 1873 von Unnam Die Unerfennung feines Protektorates. Dach langen Berhandlungen tam 1874 ein Bertrag zu Stande, welcher Unnam thatfachlich jum frangofifchen Bafallenftaate macht, beffen auswärtige Beziehungen gang von ber frangofischen Regierung abhängig find. Bang baffelbe gilt von Ram= bobicha, beffen Ronig über einen allenthalben herrlichen, fruchtbaren Boben mit einer febr geringen, arbeitsicheuen und feigen Bevolferung gebietet. Dem Gifer ber gablreichen, in Rambobicha wie in Siam gerftreuten fatholifden Miffionare, meiftens geborenen Frangofen, ift es ficher gugufchreiben, bag ber Ginfluß Englands immer mehr fant und, als im benachbarten Saigon bie frangofiiche Tricolore aufgepflanzt murbe, bas Ronigreich bem Broteftorgte Frankreichs fich nicht mehr entziehen tonnte. Rambobicha ift heute ein frangofifder "Schutftaat" im mahren Sinne bes Wortes; ein frangofifder Refis bent zu Banombin, ber jetigen Rapitale, lentt ben Buppentonig von Ram= bobicha fraftiger noch als ber englische Gefandte zu Mandalan ben minder ge= fügigen birmanischen Berricher. Der Triumph ber frangofischen Diplomatie im öftlichen Sinterindien ift alfo fo vollftandig und glangend als nur möglich. Dem Bordringen ber Briten in hinterindien ift durch diefes fraftige Auftreten Frantreichs ein ebenfo unerwartetes als mächtiges Bemmniß entgegengesest, und unfer Buch wird zeigen, wie die englische Politif von ihren thatigen Nebenbuhlern auch noch auf anderen Buntten aus bem Felbe geschlagen ward. Siam, zwijchen ben Englandern im Beften, den Frangofen im Often eingefeilt, bildet gegenwar= tig bas Terrain, wo fich bie Ginfluffe ber beiben Rivalen noch bie Bage halten.



Der Gramabby.

### I. Das britifche Birma.

Land und Leute in Arracan. — Boben. Pflanzenwuchs. — Begrenzung. — Alima. — Ausfubrartitel. — Eintheilung. — Bevölferung. — Atvab. — Kapitan Tidell's Fahrt auf bem Kolabyn. — Komui. Stamun. — Mahamunni. Tempel. — Areng. Khfäugs. — Do-ungue. — Pitungbyn. — Krerca. — Tuan. — Talat-me. — Schenbus. — Tangyong. Komui. Stamm. — Rangun, die Siegesstadt. — König Mompra. — Schoay-Dagon. — Reliquien. — Begu. — Abolf Baftian's Reife. — Maulmein. — Schuy-ghin. Tonghu. Tantabin. Die Talaings. Die Karen. Geschichte berfelben. Sitten und Gebräuche. — 3. T. Wheelet's Reife. Birmanische Boote. Frauen in Prome.

Tracan, Rathang ober Roschang, wie es theils von Mohammedanern, theils von Hindus genannt wird, ist ein langer, schmaler Lanbstrich an der Oftseite der Bai von Bengalen, etwa 480 Kilometer in der Länge. Bon dem benachbarten Reiche Ava oder Birma trennt es eine hohe Bergfette, die im Süden an dem Borgebirge Regrais entspringt, und, in nordöstlicher Richtung streichend, almählich sich von der Küste entsernt, bis sie sich in den wilden und theisweise noch unersorsichten Landstrich von Thättagong verliert. Bon der Küste aus gesehen ist das Land außerordentlich wild und maserich; das blaue Meer ertönt traurig, wenn es an den weithin sich erstreckenden Usern

gelben Sandes fich bricht, und ber weiße Schaum, ber ftets bie Wellen front, fontraftirt angenehm mit bem lichten Grun ber Mangrove Balber, bie bas Ufer befaumen, und ben bunteln Farben einer Cypreffenart, die man gleichfalls nie jenseit bes Bereiches ber Alut findet. Die hoben, bis an ben Gipfel mit finfteren, majeftätischen Balbern betleibeten Berge erheben fich bon ben Gbenen aus in aufeinander folgenden Retten bis zu einer Bohe von 1200 bis 1500 Meter. Die Cbenen find von fehr geringer Ausbehnung und meift be= grengt burch Borfprunge ber niebrigen Bergfetten ober von bichten Balbaurteln eingefaßt, bie in ber unmittelbaren Rabe ber Gee unwandelbar aus Mangrovebäumen bestehen. Die Nieberungen find von gahllofen Bachen burchichnitten, Die von ben Bergen berabtommen, Die Springfluten bilben mit Waffer bebedte Striche und biefe in Berbindung mit ben gablreichen Meeresbuchten ein Labbrinth von Binnengewässern, bas noch immer fehr unvolltommen erforicht ift. Diefe bienen ftatt ber Strafen und bieten bas Mittel einer rafchen Berbindung zwischen ben Dorfern. Durch biefe Bafferflächen gleitet ber Arracanese in feinem bebedten Boote vom Mproflufie bis jum Tidondna Rong, 320 Rilometer weit ber See parallel, ohne auch nur ein einziges Mal feine ichwache Barte ber heftigen Brandung an ber Rufte auszuseben. Der Boben ift im Allgemeinen fehr fruchtbar, ba er hauptfachlich ein Alluvialniederschlag von den Gluffen ober fcmarger humus ift, ber fich namentlich auf ben fürglich ausgerobeten, unangebauten Felbern finbet. benn hier ift Pflanzenwuchs und Pflanzenverfaulung Jahrhunderte hindurch in einem vielleicht nirgends fo boben Grabe fortgegangen.

Dies in allgemeinen Umriffen bas Bilb bes Lanbes, womit wir gum erften Male ben fuß auf ben Boben bes geheimnifvollen Sinterindien feben. Rehmen wir, um uns zu orientiren, die Rarte zur Sand, fo feben wir, baf Urracan im Norden von Tichittagong durch ben Naaf-Fluß und die Bailibugel. im Often aber burch bas Dumabunggebirge von bem Thale bes mächtigen Frawaddy, ber hauptwafferaber Birma's, getrennt wirb. Im Guben liegt Begu, bas eigentliche Mundungsbelta bes Framabby umfaffend, einft gu Birma gehörig, jest aber gleich Arracan ber Krone Englands unterworfen. Die geographische Lage zwischen 18° und 20° 33' n. Br. zeigt uns fofort, bag wir und unterhalb ber Tropen befinden, und in ber That vermag Arracan ben tropischen Charafter nicht zu verleugnen. Leiber ist biefer Landstrich trob feiner Schmalheit - bie größte Breite gwifchen Ramri und ben Dumabung= bergen beträgt 150 Rilometer, weiter füblich fintt fie auf 110 herab - immer noch nur febr ungenügend erforicht, jumal bas Innere bes Landes febr beiß und feucht und baber ungefund ift. Europäern ift bas Rlima Urracans überaus gefährlich, und bie großen Berlufte ber Englander im birmanischen Rriege (1825) find hiefur eine traurige Bestätigung. In ber früheren Sauptstadt bes Landes, jo wie dieses Arracan geheißen und etwa 80 Kilometer landeinwärts am Rolabynfluffe in fumpfigem Thale gelegen, vermochten bie Briten fich faum zu halten; ber Ort ward ben englischen Garnisonen gum Grabe. Bunftiger gestalten fich bie klimatischen Berhältniffe an ber ftredenweise burch Baien und Buchten febr gernagten Seefufte, welcher eine Reihe von Infeln, barunter Tichebuba und Ramri bie bedeutenbften, porgelagert find. Un ber Rufte treffen wir bemnach die wichtigften Plate bes Landes, Candowan, Ramri und Afpab, zugleich nebst bem binnenlandischen Arracan die einzigen Orte, welche ben Stabtenamen verbienen. Lange ber Rufte und auf ben Infeln hat man Schlammvulfane gefunden, und überdies wird ber gange Landftrich von Erdbeben beimgesucht. Darunter haben jene von 1763 und pon 1833 burch die angerichteten Berbeerungen eine traurige Berühmtheit erlangt. Die Thierwelt ftimmt im Gangen mit jener Indiens überein. Die mineralischen Schape bes Landes find noch wenig befannt; man weiß inbeg von Gifenergen auf Ramri und Ticheduba, die jedoch den Abbau nicht lohnen und die Ronfurreng mit bem eingeführten britischen Gifen nicht besteben tonnen, von Betroleumquellen ebendaselbit, von allerdinge vorzüglicher Qualitat, leider jedoch nicht genügendem Reichthum, endlich von trefflichen Rohlenlagern bei Rjuf-phju. Mächtige Gichen = und Tefmalber bededen bie Gebirge und alle Arten von Bambu bie Sugel. Fur den Reisbau find bie tieferen Begenden außerordentlich geeignet; außerdem baut man hauptfächlich herrlichen Tabat, Ruder, Baumwolle, Indigo und Bfeffer. Ausgezeichnetes Galg gewinnt man mittels Berdunftung an ben Ruften. Reis und Salg find bie Sauptausfuhrartitel, außerdem Tabat, Buder, Solgol, Betelnuffe, Buffelhaute und Borner, Glefantengabne, getrodnete Rifde und Schwalbennefter. Gine eigene Induftrie bildet die Gewinnung bes Bolgoles vom Girbichumbaum; man ichneidet feine Rinde unten ein und halt Feuer bavor, bann läuft bas Del in Rulle aus. Der Bertehr mit Aba geschieht auf Dobsen und über mehrere Baffe bes Dumabunggebirges, worunter bie Mengroute bie befuchtefte ift. In früheren Beiten, b. h. vor bem Rriege von 1825, follen bier jahrlich an 40,000 Menichen ben Sanbel betrieben haben; fpater jedoch nahm berfelbe beträchtlich ab.

Das Land zerfallt in brei Provingen: bas flache Atnab ober bas eigent= liche Arracan, bas gebirgige Sandoway mit dem gesundesten Orte bes Landes und Ramri einschließlich Meng und bie Infeln. Rach anderen Quellen wird Meng ober Riuf-phiu (Sauptftadt ber Infel Ramri) als eigener Diftritt angeführt. Obwol bereinst fehr ftart bevölkert, gahlte Arracan, infolge ber Eroberung bes Landes burch bie Birmanen im Jahre 1784 und noch mehr ber Bieberunteriochung nach einem allgemeinen Aufftande, zur Beit ber britischen Eroberung faum über 100,000 Ropfe. 3m Jahre 1831 war die Bevolferung auf 173,000 und 1839 auf 248,000 geftiegen; bermalen gahlt fie gewiß gegen 350.000. Dieje besteben aus fünf Rlaffen: Abkommlinge von Bengalis, von mohammedanifden Sinduftanis, Ragans, Birmanen und Mughs ober Urracanen, welch lettere fur die eigentlichen Gingeborenen gelten und mehr benn Die Sälfte ber Gesammtbevölterung ausmachen. Mughe und Birmanen haben eine ftarte Alehnlichfeit und icheinen wefentlich eines Stammes; fie haben bas breite indomalanische Beficht, fleinen, aber fraftigen Bau, und fprechen eine einfilbige Sprache mit großem Nachbrud und viel Geftifulationen; Die Birmanen find jedoch im Allgemeinen beller und ftarter und zeichnen fich burd eine außerft fünftliche Tatowirung aus. Die Ranans find ein rober,

aber sanfter Bergstamm, leben meist von Wild, das sie mit vergisteten Pfeilen töbten, haben wie die Chinesen eine große Borliebe für Hundesleisch und sind vielleicht die Ureinwohner des Landes.

Wollen wir von der Küste in das Junere des Landes dringen, so bleibt uns kaum ein anderes Wittel, als auf einem der von Norden oder von den Yumadunggedirgen herabkommenden Ströme, wie der Myu, Koladyn, Lembo, Tasat und Veng, eine Flußfahrt auswärts zu unternehmen. Eine solche führte 1850—51 Kapitän S. A. Tickell, der einen höheren Regierungspossen in Arracan bekleidete, auf dem bei Akyab mündenden Koladyn aus, wobei wir zum ersten Wale genauere Nachrichten über die Uferbevölkerung diese Stromes und die Bergbewohner Arracans erhielten. Wir wollen ihn deshalb auf seiner Reise theilweise begleiten.

Der Ausgangspunkt feiner Fluffahrt mar natürlich Atnab, bas ebe= malige Thettwe, unter welchem Ramen es heute noch die Mughs bezeichnen, bor bem birmanifchen Rriege ein elendes Dorf bon wenigen Bambuhutten, jest eine Stadt bon 15,000 Ginwohnern an ber Oftfeite ber gleichnamigen Infel und unftreitig ber wichtigfte Safen bes Landes, in welchem es an feiner Art von Baare fehlt. Aus- und Ginfuhrhandel ift hier fehr bedeutend, den Saupterportartitel bilbet jedoch ber Reis: im Jahre 1861 murben in 139 Schiffen 114,200 Tonnen (gu 1000 Rilogramm) Reis im Berthe von 7,380,000 Mart ausgeführt und für 4,050,000 Mart Bagren eingeführt. Dermalen find auch icon einige beutsche Sandelshäuser in Athab vorhanden, welches durch Telegraphen mit Ralfutta, Rangun und Maulmein verbunden ift. Die beiden lett= genannten Blate mit Baffein und Altyab gelten als bie vier Reishafen Sinterindiens. Der Safen an ber 8 Rilometer weiten Mündung bes Roladyn ift borguglich und mit Leuchtthurm und anderen Werten ausgestattet. Die Infel Afnab wird vom Festlande durch den Rugifia-Creek getrennt, welcher den Rolabn mit bem Tefman verbindet. Die Bauart ber Saufer Athabs ift folider als an anderen Blaten Arracans und die Straffen ichneiden fich im rechten Rapitan Tidell fagt uns, bag ber Unblid ber Lage Afnabs überaus freundlich fei. Aus ichattigen Bäumen blinften die Bangolo's ber eurobaiiden Residenten bervor, welche, gang abweichend von den sonstigen Wohnungsarten, in ihrer außeren Ericheinung icon ziemlich bem dinefischen Geschmade hulbigen und in ihrer Konftruktion auf ben Schut gegen Site und Raffe berechnet find. Um ber Luft möglichst freien Zugang zu gewähren, find fie auf Bfablen von 2-4 m. Sohe gang aus Solg errichtet und ichweben diefe mobernen Bfablbauten fogufagen amifchen Simmel und Erbe. Um Strande tummelte fich, mit bem Berlaben von Reis beschäftigt, eine Menae von Ruli's aus Tichittagong, von Arabern, Madraffern, Malagen, Javanen, Chinefen und Mongolen, gemischt mit ben eingeborenen Mughs und Europäern aller Nationen.

Solange bas Schiff von ber Hauptstadt Athab auswärts im Delta bes Kolabyn sich bewegte, hatte der Reisende nur wenig Bemerkenswerthes niederzuschreiben. Seine Ausmerksamkeit sesselchen nur die Krotobile des Stromes, welche einer anderen Spezies als die Muggeroder Kumhir Bengalens angehören.

Sie sind von schlankerem Buchse, haben eine längere Schnauze und sind wie der Gavial des Ganges gewandtere Schwimmer. Während in Bengalen die ftarksen Krofodile in der Nahe der See gefunden werden, schwen hier umgekehrt nach der Ausfage der Eingeborenen im oberen Koladyn sich bie kräftigsten Exemplare zu sinden, wo sie sehr oft Kinder und Erwachsen fangen und verschlingen. Die Mughs bereiten aus dem Fleische des Krofobites eine ledere Mahzeit und pflegen die Fänge des Thieres aufzubewahren.

Darüber, daß man sich in einem buddhistischen Lande befindet, lassen die in der Nähe der Dörfer sich allerwärts zeigenden kleinen buddhistischen Kappellen keinen Zweisel auftommen. Diese "Dickodi's" werden indeß besser als beilige Denkmäler der Buddhisten bezeichnet, denn sie verdienen unmöglich den Kammen Tempel, da der Bau kein inneres Gemach, keinen Schrein und keine Kammer enthält. In der That ist es nur eine an der Basis abgestumpste Kuppel, welche sich unmittelbar vom Boden erhebt und wunderlich wie auf der Drehbant gewunden mit einer Zinne schließt, die von eisernem Drahtwerf geströnt wird, welches dem befranzten birmanischen Königs-Ti oder dem Staatssonnenschirme gleicht. Auf der höchsten Spihe sieht man nicht selken eine alte Sodawasserlasse eiteden.

Die unteren Flußuser sind meist jeder Aussicht beraubt, da die Arracanesen längs dem User die Dichungeln oft 45—90 m. wachsen lassen, sodaß
der Reisende keinen Blick ins Land werfen kann und oft meint, er gehe durch
dichte Wälber, während ringsherum bebaute Fluren liegen. Dieser unssinige
Gebrauch, welcher die Landschaft entstellt, soll vermeintlich dazu dienen, daß
nicht von dem Hochwasser Treibholz in die Felder geführt werde. An den
Flußusern, die zur Ebbezeit bloß liegen, treiben sich Scharen sischener Meerkanen (Cercopitheeus carbonarius) umher, die im Schlamme nach Würmern,
Schalthieren und gestrandeten Arebsen suchen. Es sind höchst unterhaltende
Gesellen und lassen sich in der Jugend leicht zöhnen, werden aber im Alter
mürrisch und bissig. Sie schwimmen vortresslich, sodaß herr Tickell einst
Mühe hatte, einen solchen Assen der ihm aus dem Boote entsprungen war,
wieder einzuspangen.

In bem Torfe Schweinn (21° 8' n. Br.) machte Kapitän Tickell einen Besuch. Die bortigen Einwohner heißen mohammebanische Mughs, die gangslich in Arracan eingebürgert sind und unter sich durch einander Bengali oder die Landessprache reden. Ihre häuser und Wohnungen, geräumig und besquem, liegen ordnungslos zerstreut. Es war gerade Erntezeit und die Leute hatten alle hände voll zu thun. Ueberall war Neis am halm aufgestapelt oder große hausen Körner anzutressen, die nach altem indischen Gebrauch von Büssell ausgetreten werden. Die Bewohner sind durchgängig Mohammedaner, sie kleiden sich zur ganz so wie die eingeborenen Nughs, unterscheiben sich aber start durch ihre Gesichtsbildung. Die Alten tragen Bärte, welche bei den echten Arracanesen zu den Seltenspeiten gehören, und scheren dafür das haupthaar, welches ein Mugh sorgsam wie ein Seimson hütet.

Bei einem Abenbspaziergange wurde unser Reisender durch bas Thiergeschrei "Ru — tu — tu — töliaf — töliaf — töliaf " ausmerksam gemacht, welches er Ansangs einer kleinen Eule (Athene) zuschrieb. Bei näherer Untersuchung sand sich aber, daß der Musikant in den Zweigen dem crepusentären Geschlecht der Eichhörnchen angehörte. "Auf dem Nüdwege nach dem Schonner kam ich an einem tanbenschlagartigen hause vorbei, welches auf Pfeilern am Gestade errichtet war. Man benachrichtigte mich, es sei dies ein Gedärhaus für Frauen, die von anderen Dörfern eingewandert seien. Wenn nämlich Mann und Frau aus einer anderen Gemeinde einwandern, so duben die Leute im Dorfe das Weib nicht innerhalb ihres Gebietes, sondern sie muß sich in dieses seltsame Kindbetthospital begeben. Nach der Geburt des ersten Kindes wird der Wedung ausgehoben."

Bis Rala (21° n. Br.) hinauf wird die Flut noch sechs Stunden gespürt, obgleich das Wasser nicht im mindesten bracklich schmeckt, sondern ohne jede Filtration trinkbar ist. Weiter auswärts nimmt die Landschaft an Schönheit zu; so weit das Auge reichte, war das Usen mit Häusern bedeckt, während wiederum an anderen Stellen prächtig bebaute Hügel dicht an das Gestade rickten und breite Buchten sich nach allen Seiten öffneten. Purpursarbige Gebirge im hintergrunde erhöhten die Reize des freundlichen Uferbildes.

Der Reifenbe verließ jett fein Sahrzeug und begab fich landeinwarts nach ben etwa 12 bis 13 Rilometer entfernten Dahamunni, wo eine berühmte Bagobe liegt. Underthalb Rilometer vom Ufer hörte ichon jeder Acerbau auf, obgleich ber fette Boben bagu hatte ermuntern follen. Die Gingeborenen behaupten aber, es laffe fich bort fein Reis bauen. Wenn bies wegen ber Ent= fernung des Wassers auch sehr glaubhaft scheint, so versprach das Land in den Mugen unferes Reifenden bem Andigobau febr hold zu fein. Der Weg führte burch einen Balb rother Dichungeln, wo fich nicht ohne Beforgniß bes Banberers frifche Elefantenspuren zeigten. Die Gefellichaft erhob baber bon Beit gu Reit ein brullenbes Geidrei, um bie Beftien zu verscheuchen, ba man fich burchaus nicht nach einem Rusammentreffen mit ihnen febnte. In ben Dichungeln ftieß man auf ein paar Wohnungen, welche einem Romuiftamme Mis die Gefellichaft in die Ortschaft tam, trat ein Mann aus bem Saufe bem Reisenden quer in ben Weg und hielt ihm ein paar Anittel entgegen, gleichsam als wolle er zu einer Brügelei einlaben. Es ergab fich aber fogleich, daß die Waffen Buderrohre maren, welche bem britischen Beamten, fammt einem Rorbden fauler Gier, als Tribut überbracht murben. Berr Tidell nahm nun auf einem Rhiang (Stubl) Blat und es begann eine Unterredung mit ben Gingeborenen, ju ber fich endlich auch die Frauen einfanben. Gie maren fehr haklich, mit ichmalen Borbertopfen, Schweinsaugen. prafentirten fich beinahe gang nadend und trugen um ihre Lenden eine Art Burt von Rupferbraht. Um ihren Naden hingen Berlen und in ihren aben= teuerlich erweiterten Ohrlöchern ftaten Rollen rothen Tuches. Alle hatten ein frankliches Musfehen und aufgeschwollene Bauche; Fieber follen indeffen nie herrichen. Arzneimittel find nicht im Gebrauch, fondern bei Rrantheiten fucht man burd Opfer für bie Boben fich Linderung ju verschaffen.

Bwei Rahne, die durch ein Berbed verbunden waren, auf bas ein Stuhl geseth wurde, waren für die Beiterreise Tidell's, die jest wieder zu Wasser

ftattfand, bereit gehalten worden. Rach fast 5 Rilometer Beg erreichte man abermals ein fleines Dorf, mo Gerai's für die gablreichen Bilger fteben, die von bort ben Mahamunnitempel auf einer gepflafterten Strafe erreichen fonnen. welche vor Menichengebenten irgend ein frommer Rabicha erbaut haben mochte. Der Tempel war eine maffibe fteinerne Ruppel mit je einem Minaret an jeder Ede, an ber Bafis zu einer engen Rammer ausgewölbt, welche man burch ein Bogenthor an ber Oftseite betrat. Die Bubbhiften find weniger ale bie indiiden Brahmanen abgeneigt, ben Ungläubigen Butritt zu ihren Tempeln zu gemabren, und fo tonnte ber Reisende bas Beiligthum betreten, welches brei bergolbeten Bilbern Gautama's und feiner Begleiter Dbbach bot. Gin frommer Riont, eine Art Steuerpächter, batte bie Seiligen mit Beihaeschenten, Blumen und Blättern in irbenen Geichirren, einem gigantischen Baar Bantoffeln von dinefifder Racon bebacht, außerbem bie Figuren in orangerothe und flittergolbene Gemander gekleidet und am Thorweg Bimpel von Mouffeline und buntem Bapier aufgehangen. Diefe Beihgeschenke bleiben bort, bis ein anderer Bilger neue bringt, worauf fie bann ohne Umftanbe entfernt werben. So fand ber Reifende bie Dichungeln an ben Ditwanden ber Gebaube belaben mit folden Lumpen, Die einft auch ihren Tag gehabt hatten. Die Bagobe war im Jahre 144 ber arracanefischen Mera ober vor 783 Jahren burch ben Rabica Tichanda Guria erbaut worben. Der Reifende brachte bie Racht febr bequem in ber Tichara, bem Bilgerhofpig, gu; boch tonnte er fich nicht an ben elaftischen Fußboben, ber nur aus Matten besteht und allen bortigen Säufern eigen ift, gewöhnen. Das beständige Auf= und Niederwiegen ftorte jede Beichäftigung, felbit bie bei ber Mahlzeit, auf laftige Beife.

Bei den Besuchen in der Umgegend stieß Tidell auch auf den Begräbnißplat einer Dorsgemeinde. Die Todten werden verbrannt, Gebeine und Asche aber in Kinderspielhäusschen mit Fähnden aufbewahrt und jorgsam mitgenommen, wenn die Gemeinde etwa auswandert. Zwei gabelförmige Stöde werden zu Ehren des Nat oder der örtlichen Schutzgottheit gepslauzt. Sie sind kunstreich geschnitzt, mit schwarzen Zeichen bemalt und durch Stieropfer geheiligt. Man nimmt dabei an, daß der Nat seine Wohnung in dem Banme suche, gegen

welchen bie Stode geftütt werben.

Dort hatte unser Beobachter auch eine Zusammenkunft mit zwei echten Areng "Khiängs ober "wilden Hochländern", ben autochthonen Bewohnern Marama's. "Bollenbetere Wilde" erklärt Kommissär Tidell nie gesehen zu haben. Ihre Wohnstätte war von einem Nachbarstamme übersallen, Weiber und Kinder in die Stlaverei geschleppt worden, sie selbst entgingen nur mit Mühe bem gleichen Schistale und juchten sich jeht eine neue Heimat. Sie waren viel stattlicher als die Mroes ober Arracanesen; der Eine war sogar ein hübsscher Bursche, aber niedergeschlagen und mürrisch. Beide schienen von Schamhaftigkeit nicht im mindesten belästigt zu werden, sodaß das Streischen Tuch, welches sie trugen, eben so gut gänzlich zu werden, bedeckes Schild milnten Borderarm, der gleich wie der Finger durch das Tragen von Mingen eine Kerbe bekommen hatte, denn von Kindheit an wird dies Schild geführt,

dessen Größe man mit dem Wachsthum verändert. Sie sind gute Bogensschüpen, hatten aber leider ihr Schießgewehr nicht bei der Hand. Ihre Spracke war für die Mroes völlig unverständlich.

Der Rommiffar feste nach Rudfehr jum Schooner bie Reife ftromaufwarts fort. Der Roladyn ift noch immer 320 m. breit, wird aber mehr und mehr von Sügeln eingegurtet, beren Sobe beständig gunimmt. Um Geftabe baut man Tabat, in großerer Sohe Baumwolle und Buderrohr. Bisweilen versammelte ber britische Beamte bie Landestinder um fich und ichlichtete ihre Rechtshandel. Go geschah es auch mit ben Uferbewohnern bes Dithoung und Bithnung, b. f. öftliche und westliche Nebenfluffe bes Roladyn. Bu Diefen Bewohnern flüchteten fich alljährlich bie fcmachen Arengftamme, wenn fie fich ber Angriffe ber ftarteren Nachbarn nicht zu erwehren vermögen. Die Buftigverwaltung icheint febr patriarchalisch zu fein, und ber Rlager erhalt als Troft bismeilen nur einen Bit bes Richters. Co verlangte ein Arracanese von bem britischen Brator Recht, weil im vorletten birmanischen Kriege von einem anderen Stamme ibm feine Schwester und ein meffingener Rapf geraubt worben feien. Der Rommiffar verfprach, ber Schwester lebend ober tobt nachzuforichen, boch moge ber Klager nicht mehr an ben Dapf benten, ba er mahricheinlich burch ben langen Gebrauch feitbem Locher befommen habe. Ein Belächter im Chorus brach los, in welches ber Alager ichließlich vergnügt mit einstimmte. Um Dithnung, ber bei feiner Mundung 90 m. breit ift, fand Tidell bie Bewohner, Dant ben Bemühungen ameritanifder Diffionare, etwas gegabinter. Die Weiber liefen fich wie überall nicht gerne feben, boch traf ber Reifende ein fehr ichones Mabchen von 15 Jahren, beren hubiches Beficht nur badurch entstellt murbe, bag fie fich nach Landesfitte bie Mugenbrauen ansgeriffen hatte. Die Dorfer ber Mroes liegen nicht nur febr malerifch, fondern bie Bebaude find auch im hochften Grabe fauber und bequem. Die Wohnzimmer liegen auf ber erhöhten Flur, und es fehlt ben Birthichaften nicht an Ruh = und Schweineftallen, Suhnerhaufern und Kornfpeichern. Das Bange wird von einer Bambushede, etwa 6 m. hoch, eingeschloffen, und mas ben Ginbrud noch freundlicher machte, überall gewahrte man Manner, Beiber und Rinber in rühriger Beidaftigfeit.

Beiter als bis zum Dorse Do-ungué (21° 20' n. Br.) fonnte ber Schooner nicht sahren und ber Reisende bestieg baher ein Boot. Der Fluß bietet
überall tieses Fahrwassen, außer an zwei Stellen, wo seichte Banke sich sinden. Höhren geber aufwarts wird die Landschaft immer großartiger, aber auch wilder.
Hur spärlich entbeckt man einige Hitten von Bergbewohnern in den Dschungeln. Die reichbewachsenen Pügel riden dicht ans User, und über ihnen gewahrt man gegen Westen den Gebirgsrüden des Pitungdhn, dessen Erhebung
zwischen 900 bis 1100 m. variirt, während er sich weiter nordwärts unter
dem Ramen "Blaue Berge" sortsetzt und 1220 m. Höße erreicht. Seine
Wände sachen Flusse abzweigen, der hier einige Wassersälle bisdet. In
Kreroa (21° 35' n. Br.) wurde gehalten, um einige diplomatische Geschäfte zu
erledigen. Das Dorf war von Arengs ober wilden hochsändern bewohnt,

und nachdem man ben Sauptling burch einige werthlofe Beichente gewonnen, ftellte er feine Fran, Schwägerin und Tochter vor. Die lettere war wieber fehr bubich und ließ fich zeichnen. Leiber tragen bie Beiber Elfenbein, Bambu ober rothes Tuch bon fait 1 Dezimeter im Durchmeffer in ben Ohren. Die burch eine folche Erweiterung widerlich entstellt werben. In jenem Dorfe follte ber Rommiffar ein Rendezvous mit bem gefürchteten Sauptling eines Unuftammes, Ramens Tuan, baben. Diefer Stamm mar im Rabre 1848 von einer militarifchen Streifpartie angegriffen worben und hatte fich bann mehrere Rilometer nordöftlich gurudgezogen. Es liegt ber britifchen Bermaltung baran, die friedfertigen Arracanesen por ben Ginfallen ber wilben Sochlander zu ichuten, und ber Ginflug Tuans reichte fo weit, bag man viel barauf geben mußte, wenn fich mit ibm ein Abkommen treffen ließ. Er erschien endlich, und fein "tonfiszirtes" Geficht bagte portrefflich zu feinem Rufe und Sandwert; ichwarzer an Saut als fein Stamm, flein, lebendig, trug er einen bunnen tatarifchen Bart, und einen Blaid von blauem Baumwollenzeug mit rothen Streifen. Gine lange Unterrebung ober vielmehr Ueberrebung von Seiten bes britischen Rommiffars erfolgte, benn ber wortfarge Arenghanptling belohnte Die europäische Gloquens nur burch beifälliges Grungen. Enblich murbe ein ichriftlicher Rontraft bervorgezogen, in welchem ber Rommiffar Generalparbon ertheilte, ber Sauptling bagegen artiges Betragen in ber Bufunft verfprach. Ratifigirt murbe ber Staatsvertrag burch bas Opfer eines Suhnes, welches bie "boben fontrabirenben Barteien" gleichzeitig erfaßten, während ihm ber Ropf abgeschnitten wurde. Sierauf betupfte ber Sauptling Tidell's Jug mit Blut, mahrend ber Rommiffar die Stirn Tuan's in gleicher Art bestrich.

Die wilben Bergvölfer find bie größte Blage bes oberen Rolabyn. 2018 man bas lette Dorf an biefem Strome, Talat-me (21° 45' n. Br.) erreichte, welches von eingewanderten Rhnungthos bewohnt wird, fand ber Kommiffar fie in großer Furcht por ben Arengs ober Schenbus, und fie hörten mit Bergnügen von ber Begahmung bes berüchtigten Tuan. Das Land liegt an ber Grenge von Tidittagong, Munipur, Affam und Birma, und die nachfte Ortichaft biefer Länder ift wol 65 Rilometer entfernt. Die Furcht bor ben Schenbus ift baber leicht begreiflich. Doch war bas Dorf feit vielen Jahren nicht angegriffen worden, und auf naberes Befragen, ob benn überhaupt Jemand einen Schendu in ber Nachbarichaft gefeben habe, ergab fich, bag bie Dughs bei einer Rhinozerosjagd in ben Dichungeln auf einen Saufen von breifig Perfonen gestoken feien, bie por ihnen floben und bie fie nach ihren Spuren für Schendus hielten. Inbeffen find bie Angriffe ber Schendus fur Die Dorfer bisweilen fehr gefährlich, und ben Schreden vermehrt noch die Stille und Rafcheit, mit ber die Ueberfälle ausgeführt werben. Die Angreifer zu Biergia bis zu Fünfzig legen fich in bie bichten Dichungel rings um bas Dorf in Sinterhalt. Mitten in ber Racht fallen fie bann über bie nichts ahnenden schlafen= ben Ginwohner her, fpiegen nieber, mas Biberftand leiftet, und ergreifen bie übrigen Manner, Beiber und Rinder, mit benen fie eilende nach ber Grenge auf bas Schendu = ober Deogebiet gichen, wo fie bann ihre Befangenen an bie birmanischen Sklavenmärkte absehen. Doch muß hinzugesügt werden, daß biese Ueberfälle nur gegen Stämme ausgeführt werden, welchen man frühere Angrisse heimzahlt und wo die Fehde sid von Geschlecht zu Geschlecht sortgeerbt hat. Selten begehen die Arengs solchen Raub an den Bewohnern der Ebene. Die volksthümliche Wasse arracanesischen Hochländer ist ein kuzer Speer mit langer Klinge und einem Dorn am anderen Ende. Nach ihren Bogen und Pfeisen zu schließen sind sie schlechte Schüßen, indessen wird der Gebrauch von Feuergewehren immer häusiger, da jährlich eine große Wenge Flinten nach Athab eingessührt werden, die rasch ihren Weg ins Jnnere sinden.

Der Reisende begiebt fich nun auf ben Rudweg, und fein Tagebuch bringt nur noch einen unterhaltenben Befuch in bem Dorfe Tanghong, welches einem Stamme ber Romui gehörte und am rechten Ufer bes Stromes unter 21° 20' n. Br. lag. Das Dorf, etwa gehn große, aus Bambu erbaute Sutten, fronte einen Sugel. Auch bier wird ber Reisende durch die außerorbentliche Nettigfeit ber Gebäude überraicht, Die mit allen findischen Orna= menten halbwilber Menichen überlaben find. Die Manner feben aut aus, find ein iconer, fraftig gebauter und lebendiger Menichenichlag. Die Beiber bagegen ichilbert uns ber Berfaffer als Ungeheuer an Beripherie; nur zwei hubiche Frauenzimmer waren unter ihnen, Diefe aber beinahe noch Rinder. Das Dorf feierte ein großes Weft, eigentlich ein Bantett, wie fie von Reit gu Reit von ben reichsten Romui's veranstaltet und wozu weit und breit alle Nachbarn eingelaben werben. Drei Tage lang wird getanzt, getrunten und geschmauft. Das Saus bes Festgebers wird mit Schnigereien und Malereien angebutt und ein provisorischer Tangplat bavor angelegt. Das Orchefter bestand aus einem breiedigen metallenen Gong, welches einen gitternben Rlang giebt, aus vier ichnarchenben Inftrumenten, die aus hohlen Rurbiffen gemacht werben, und aus fleinen Trommeln. Die musikalische Rugend, für welche bie verfügbaren Inftrumente nicht ausgereicht hatten, ftedte die Finger in den Mund und begleitete mit gellendem Pfeifen die Musik. Der Tang felbit war febr primitiv und bie Bewegungen im Ring um bas Saus glichen ber Arbeit in einer Tretmuble. Manner und Beiber burch einander larmten fo fort, bis die Gemuthlichkeit fich ju fufer Raferei gesteigert hatte, wogu nicht wenig ber reichliche Rhon beitrug, ein Getrant aus gegorenem Reiswaffer, welches wie Bier berauscht und portrefflich ichmeden foll. Das "Bergnügen" wird erft flaffisch am britten Tage. Drei Tage namlich muß ber Belb und Dulber bes Geftes, ein ebler Bulle, an einen Bfahl gebunden, ohne Trunf und Rahrung ichmachten, bas Opfer einer auserlesenen, barbarifchen Thierqualerei. Das Thier ift bann endlich völlig erschöpft, und bas Reft ichließt bamit . baf ber Stier mit Langenstichen unter wilbem Tang und bestiglischem Rubel martervoll getöbtet wird. Ein foldes Reft ift übrigens für ben Wirth ein fostspieliges Bergnugen, benn ber Stier ift allein 80 Rupien (160 Mart) werth, und mas fonft an Schweinefleifch, Bilbpret und Rhon bon den gabllofen Gaften verzehrt wirt mag nicht weniger toften. (.. Journal of the R. geographical Society" 1854.)

Das Gebiet, welches gemeiniglich mit dem Namen Birma (Barma ober Burma) bezeichnet wird, zerfällt in zwei scharf geschiedene Theile: in Niedersbirma, welches setzt in englischem Besitz sich befindet, und in Oberbirma oder richtiger Ava, welches noch unter der Herrichast eines eingeborenen Monarchen steht. Nieders oder Britisch-Birma läßt sich wiederum in drei Theile zerlegen; diese sind Arracan, welches wir soeden kennen lernten, Pegu, d. h. das Deltaland des Irawaddy, das an den Goss von Martaban hinabreicht, endslich der lange, schmale Küstenstreit Tenasserim, der auf der Masayischen Halbinsel bis zur Landenge von Kraw sich erstreckt.



Die Choan Dagonpagobe bei Rangun.

Tiese Eintheilung des Landes ist gewissernaßen das Resultat zweier Feldzüge, welche England mit Virma auskämpste; der erste entbrannte 1824 wegen einer Beseidigung, die der Vizekönig vom Rangun, der Hanpstladd begui's, der britischen Flagge zusügte, und endete zwei Jahre darauf mit der Kotretung von Arracan und Tenasserim an die englische Krone. Der zweite, wegen Beseidigung europäischer Kausseune und Uedergriffe auf britisches Gebiet entstanden, führte 1853 zur Annezion der reichen Provinz Pegu, wodurch der unabhängig gebliedene Theil des Virmanischen Kroinz völlig von der See abgeschnitten und in einen Vinnenstaat verwandelt wurde, dessen einzige Verstehrsader der Frawaddy bildet. Da jedoch seine zahlreichen Mündungen alle m britischen Kegu liegen, so sind die Engländer die eigentsichen Herren auch des oberbirmanischen Jandels.

Un einer ber vielen Beräftelungen, welche ber Frawabby in seinem Munbungsbelta bilbet, an bem Rangunflusse, liegt die gleichnamige Hauptstadt Legu's, ber wichtigste Plat im britischen Birma, ben wir nun an ber Hand eines modernen Reisenben, bes berrn Krant Vincent, besuchen wollen.

Rangun (16° 47' n. Br. und 96° 17' ö. Q. v. Gr.) liegt faft 42 Rilo= meter landeinwarts vom Deere entfernt, und bie Schiffahrt auf bem burch gahllofe Untiefen und Sandbante gefährlichen Strome hat ihre Schwierigfeiten. Un ber Munbung in die Gee mag ber Rangunfluß wol 31/2 Rilometer breit fein, bei ber Stabt jeboch erreicht er hochstens etwas mehr als einen halben Rilometer Breite. Seine Ufer find niedrig und bewalbet. Raugun felbit liegt in völliger Ebene und erftredt fich etwa 11/2 Rilometer bem Fluffe entlang und faft 5 Rilometer landeinwarts. Es nimmt aljo, wie man fieht, einen beträchtlichen Flächenraum ein. Langs bes Flugufere läuft eine breite, macadamifirte Strafe, ber fogenannte "Strand", an bem die Regierungs= gebaube und viele andere ansehnliche Bauten liegen. Reicher trovifcher Baumwuchs beschattet viele ber aus Tet ober Bambu erbauten Gutten, und von bem Berbede bes antommenben Dampfers tann man eine fleine englische Rantonnirung, zwei ober brei europäische Kirchen und verschiedene große Baaoben mit vergolbeten und reich vergierten Spitthurmen mahrnehmen. Jenfeit ber Stadt fallt bas Muge auf ein bichtes Dichungel von Balmen. Bananen und Bambu, bas gleich einer wogenben Gee ben Borigont begrengt. Die Umgebung Ranguns - das Delta bes mächtigen Frawaddy - ahnelt in ihrem Charafter bem Gangesmundungslande; ber Boben ift niebrig, fanbig, ichlammig und in ber Regenzeit verheerenden Ueberschwemmungen ausgesett.

Rangun ift feine alte Stadt; fie murbe erft 1753 von bem birmanischen Ronige Mompra, bem Groberer Bequ's, gegründet und Rangun, b. i. .. Stadt bes Sieges", getauft; um fie gu bevolfern, ließ ber Ronig bie Bewohner ber früheren Sanptftadt ber Proving bahin bringen. 1824 fiel fie gum erften Male in bie Banbe ber Englander, ward jedoch wieber an Birma gurudgegeben; feit ber Eroberung im Sahre 1852 ift aber Rangun befinitiv englisch geblieben. Die Bevolkerung beläuft fich gegenwärtig auf etwa 100,000 Köpfe und besteht aus Birmanen, Chinesen und Sindu's. Die Strafen freugen fich im rechten Wintel und find meiftens breit, macadamifirt und reinlich. Der gro-Bere Theil der Brivatwohnungen von Guroväern erhebt fich auf einem Afahl= geruft, gehört alfo in die Rategorien ber Bangolos, benen wir ichon in Afhab begegneten; fie find hier gang aus Tetholg erbaut, jedoch mit einem Biegelbache verieben. Im Biertel ber Gingeborenen fieht es allerbings meniger reigend aus; ihre Butten find aus Bambu gemacht und mit Balmblattern eingebedt. - Bu ben größten Gebenswürdigfeiten Ranguns gebort bie große Schoan Dagon ober Golbene Bagobe, bas größte Gebaube biefer Urt in Birma und mahricheinlich in ber Belt. Gie liegt vielleicht anderthalb Rilo= meter von ber Stadt entfernt auf einem 24-30 m. hohen Sugel. Der Gingang, von zwei riefigen Greifen aus Biegeln und Mortel gehutet, führt zwijchen langen engen Banben mit Betterbach, welches munberbar gefdnitt und in Roth und Gold lebhaft bemalt ift, womit die Darftellungen ber von

ben Bubbhisten ben Berbammten zugebachten Höllenquasen abwechseln. Steigt man dann eine sehr verfallene Steintreppe hinan, so hat man die ungeheurer Steinterrasse, in deren Centrum die Pagode steht, erreicht. Ihre Form ist achtedig und ihr Umsang beträgt wol 460, ihre höhe mehr bem 90 m. Die Pagode ist ganz aus solibem Mauerwerk und Kalkstein erbaut, mit Blattgold bededt und säuft allmählich in eine Spihe aus, welche, wie bei der schon beschriebenen Pagode von Mahamunny mit dem Ti (Sonnenschirm), einem 7½ m. hohen eisernen Gitterwerke, endet. Das bei diesem Bauwerke zur Verwendung gesangte Gold foll angeblich dem Gewichte eines früheren Königs von Virma entsprechen; an der Vasse ungeheuern Gebäudes sind breite Steinstusen und kolossale Greise sowie einige kleinere Pagoden von

gleicher Zeichnung und Bollenbung angebracht.

Innerhalb bes Pagobenraumes liegen viele Tempel, Die meiftens Roloffalbilber Gautama's, bes letten Bubbha, ber in Sinterindien bie hochfte Berehrung genießt, enthalten. Gie find aus Solg, Biegeln, Stein, Marmor und Metall hergestellt und fast alle ichwer vergolbet; einige biefer fibenben Figuren, wie fie unfere Abbildung darftellt, find 31/2, jene, die Gautama aufrecht fteben laffen, gar 51/2 m. hoch. Der Gefichtsausbrud tragt bei allen ben Stempel ber Befriedigung mit fich felbit, ift ftets ein mehr finnlicher ale intellektueller. Sier und ba bienen gur Draverie fleine Stude Glas; besonders bie Franfen ber Gewäuber werben gern in biefer Beife bergeftellt. verleiht mitunter den Statuen bas Unfeben, als ob fie mit Bangerhemben befleibet waren, und bie Aufammenftellung verschiebenfarbigen Glafes ift gelegentlich von trefflicher Wirtung. Ginige Diefer Joole find mit gelben Be= wandern befleidet, denn Gelb ift die vorgeschriebene Farbe fur Die Tracht ber budbhiftifchen Briefter. Auf fleinen Tifchen vor den Goben fteben Rergen, Blumen und fleine papierne Fahnen, theils gu fultlichen Breden bienend. theils von Gläubigen als Opfer bargebracht. Sobe Stangen, mit Ti's gefront, und mit ben rothen Bilbern bes Rampfhahnes, bes birmanifden Rationalemblems, gegiert, find in furgen Entfernungen rings um die Bagobe angebracht. Birma ift befannt als eine ber ftartften Geften bes Bubdhismus. Die Schoan Dagon ift aber gemäß ber birmanischen Tradition besonders heilig, weil fie Reliquien ber vier letten Budbha's birgt, nämlich ben Stab Ranthathon's, ben Baffericobfer Gaunagon's, ein Rleib Rathapa's und acht Saare vom Saupte Gautama's. Birmanifche Bagoben find indeffen, dies ift gu bemerten, teine Tempel, fonbern gu Ehren Gautama's errichtete Monumente, die alle angeblich irgend eine beilige Reliquie enthalten und beshalb Gegenstand ber Berehrung find. Es ift ficherlich intereffant und lehrreich gugleich, ju beobachten, wie ber Bubbhismus, ber feiner urfprünglichen Unlage nach weit eher eine Frreligion als eine Religion genannt zu werben ber= bient, in feiner weiteren Musbilbung und Entwidlung unter fremben Bolferichaften zu einem Rultinfteme gelangte, bas an abergläubischem Formelmejen hinter feiner ber geoffenbarten Religionen gurudbleibt. Go barf es benn auch bem Chriftenthume zum Trofte gereichen, bag die abergläubischen Auswüchse, welche, wie bie Reliquienverehrung u. bgl., ben Born ber Glaubenereiniger

erregen, der menschlichen Natur, dem menschlichen Geiste selbst entwachsen sind, der — dies lehrt die vergleichende Bölserkunde — bei der Einwirkung gleicher Reize immer zu den gleichen Rölselwrungen genöthigt wird.

Dies befundete fich recht beutlich an ber im November 1871 vollzogenen Aronung ber Golbenen Bagobe, welche Ceremonie die Bebeutung einer reli= gips-politischen Frage erlangt hatte. Durch bie Witterung hatte nämlich ber Ti ber Bagobe ftart gelitten und mußte, was ohnehin von Beit zu Reit geschehen war, erneuert werben. Aber einen neuen Ti zu bekommen, war nicht fo leicht. Im Bolfe Bequ's herricht näntlich ber unausrottbare Glaube, bag nur ber Berricher bes Landes berechtigt fei, ben neuen Ti auf die Bagobe aufzuseten. Mengbon, ber gegenwärtige Konig Ava's, ergriff nun biefe Gelegenheit, um feinen Ginfluß auf bas britifche Birma auszubehnen, und erbot fich, auf feine Roften ben Ti herftellen zu laffen. Daraus entstand nun bas Dilemma. Erlaubte bie britifche Regierung, baf bie Kronung burch ben Ronig von Birma pollzogen merbe, fo wurde ber religiofe Fanatismus bes Bolfes aufgestachelt worben fein, es hatte in Mengdon wieder ben rechtmäßigen Ronig gefeben, und ein Blutbad ware vielleicht bie Folge gewesen. Unbererfeits fonnte bie britische driftliche Regierung bas Wert auch nicht ausführen. Man fuchte und fand baher einen Musweg. Man geftattete nämlich bem Könige pon Birma, was zugleich für die Englander ben Bortheil großer Billigfeit hatte, baß er ben Ti anfertigen laffe. Diefer follte ber britifchen Regierung übergeben werden, welche bann die Kronung burch Buddhiften vollziehen lieft. Nach einigem Strauben willigte ber Ronig ein, und ber Ti wurde von Manbalan, ber Sauptstadt Ava's aus, begleitet von einem birmanifden Staatsminifter, auf bem Trawadon nach Rangun verschifft. Mit einem Befolge von minbeftens hundert Personen langte bas toftbare Stud an und wurde vom britifden Gouverneur Afblen Eben würdig empfangen. Es bestand aus einem eifernen Gitterwert von fieben Abfagen, war ichirmformig mit Golbplatten überzogen und oben mit einer goldenen, ebelfteinbefesten Fahne vergiert; auch alle Goldplatten trugen Rubinen, Smaragben, Berlen, Diamanten und verliehen bem gangen Ti, ber 10m,67 hoch war, bedeutenden Werth.

Der Weg von der Barke bis zur Lagode war mit weißem Inche ausgelegt und das tostbare Stüd wurde sorgfältig, gesolgt von einer seierlichen Prozession mit Fahnen und Schirmen, zum Orte seiner Bestimmung geseitet. Die ganze Bevölkerung Nanguns war tanzend und singend auf den Beinen, und Kapitän Robsey, von dem bieser Bericht herrührt, schätt den Beinen, und nah und sern herbeigeeisten Zuschauer auf 100,000. So schwer das Stüd auch war, es wurde seiner veiligkeit wegen nicht auf Rädern sorte bewegt, sondern von der enthusiasmirten Menge getragen. Triumphirend ward endlich der Ti auf die Spitse der Ragode geset, bie jeder Keisende, der sich vom Meere her Kangun nähert, zuerst erblist.

Die Golbene Ragobe erhebt ihr stolzes haupt aus einem prachtvollen haine von Palmyra- und Kokoapalmen und Mangobäumen, ihre Struktur ist indeß nicht sehr symmetrisch; ihre Basis ist bei weitem zu groß, der Bau selbst zu massiv, um den Gindruck der Eleganz zu erzielen.



Bilb bes Gautama.

In einem lebhaft verzierten Pavillon neben der großen Kagode ist die sogenannte "große Glode von Rangun" ausgehangen. Frank Vincent konnte bequem darunter aufrecht stehen und noch ein Dutsend Menschen mi ihm. Die Glode trägt rings um ihre Peripherie eine lange Inschrift in birmanischen Lettern zu Ehren des Königs, der sie stistete. Darin wird die Hosfinung ausgesprochen, daß für dieses verdienstvolle Geschenf der von der Augend der Wohlthätigkeit ersüllte König in Nieban (den buddhistischen himmel) eingehen, die Segnungen der Menschen, Nat's (Geister) und Vrahma's erhalten und beiseiner Transmigration den königlichen Rang unter Menschen und Nats einnehmen werde. Herr Lincent bestätigt, was wir schon aus Tickell's Vericht wissen, daß nämlich die Virmanen weniger religiösen Fanatismus zeigen als die hindu's und die Mohammedaner. Obwol innerhalb der Kagodeneinstriedigung eine Menge Eingeborener sich befanden, durfte er sich boch vollstommen frei bewegen, in alle Göhentempel treten und Ales mit Muße in Augenschen nehmen.

Die Engländer haben um die Golbene Pagobe eine starke Ziegelmauer mit Schießscharten für Musketen erbaut, um bei einem etwaigen Aufstande ber einheimischen Bevölkerung als zeitweilige Citadelle zu dienen; zudem beherrscht sie, Dank ihrer hohen Lage, die ganze Stadt und sind auch Kantonni-

rungen nahe zur Hand.

THE STATE OF

Es giebt außerdem noch verschiedene kleinere Pagoden in Rangun, sie sind aber alle im nämlichen Stile erbaut. Die Vasis besteht aus einem oder mehreren Viereden, worans ein glodensörmiges, spitz zusaufendes Bauwerk, rund oder pothygonal, ruht, welches der unsehlare Ti krönt. Ohne diesen wäre der Bau wol nicht vollständig. Das Gedände selbst ist unabänderlich ein solides Mauerwerk aus ungebrannten Ziegeln mit einem äußeren Ueber-

juge von Mörtel ober Stud, ber gewöhnlich reich vergolbet ift.

Trot ber relativ furgen Dauer ihres Bestehens hat die Stadt Rangun icon eine Reihe von Ungludsfällen erlebt, ohne welche ihre Bedeutung vielleicht noch um ein Beträchtliches höher ware. Geradezu vernichtend war die am 28. Sanuar 1851 ausgebrochene Fenersbrunft. Gin Bericht aus jenen Tagen ergählt: Das Bollhaus, Die Sauptwerft, Die Armenische Rirche und Die erften Raufhaufer find ganglich gerftort, gange Strafen von großer Lange bieten bem Auge nur Afchenhaufen bar, und fo vernichtend find die Wirkungen bes Brandes gemefen, bag alle Ginwohner Noth haben, Die Stelle zu finden, wo ihre Wohnung geftanden. Nach einem ungefähren Ueberschlag find minde= ftens 2000 Saufer gang und gar vernichtet, und ber Berluft an Gigenthum beträgt nach ber niedrigften Schätung 30 Lad Rupien, mahrend ber Berluft an Menschenleben gar nicht zu berechnen ift. Das Feuer erftredte fich 31/4 Rilo= meter in die Lange und über anderthalb in die Breite, und fürchterlich ichnell um fich greifend, theilte es fich vom Lande einer Angahl Ladebooten mit, welche mit gundbaren Baaren von bedeutendem Berthe vollgepadt lagen. Bon biefen aus erweiterte bie Flamme fich bis ju ben Schiffen auf bem Strome, und neun berfelben, wovon fünf die volle Ladung inne hatten, verbrannten bis ans Waffer. Die übrigen retteten fich nur baburch, bag fie ihre Rabeltaue Rangun. 23

tappten und an ber anderen Seite bes Fluffes anterten. In ber Nahe ber Urmenischen Rirche wuthete bas Feuer mit unbegreiflicher Seftigfeit; faum irgend Etwas, mas es auch war, tonnte gerettet werben. Gine große Menge Eingeborener, um fich bor bem Berberben gu retten, fturgte in ben Fluß und blieb ba, auf feine Bitten borend, Die man an fie that, Die Fortschritte bes berichlingenden Elementes bemmen zu helfen. Abends um 10 Uhr flog bas Rollhaus, wo eine große Daffe Schiefbulber aufgespeichert mar, mit einer fürchterlichen Erplosion in die Luft, nah und fern Tod und Berftorung bringend. In ber That, mit Musnahme weniger geringer Sutten in ber Borftabt, ift faum ein einzelnes Saus von ber einstigen großen, in besonderem Bachsthum und Gebeiben begriffenen Stadt Rangun mehr übrig. ("Ausland" 1851.) Raum nach einem neuen Blane und etwa anderthalb Rilometer weiter am Fluffe aufgebaut, war bie Stadt 1853 und 1855 neuerdings burch außerft verheerende Reuersbrunfte beimgefucht, welchen bie leichte Bauweise ber Wohnungen und Gutten reichliche Rahrung bot. Die britifche Regierung forgte beshalb bei Belegenheit ber nothwendig gewordenen Um= und Neubauten für Magnahmen, die fowol jum Schute gegen die muthenden Brande bienen, als auf Reinlichfeit ber Strafen, genugenbe Bemafferung und andere fanitare Borfichtsmafregeln absielen.

Was nun die Gesundheitsverhältnisse Aanguns anbelangt, so haben die Beobachtungen in dem dortigen Felbspitale während des Feldzuges 1852 dargethan, daß die Nachrichten über die Ungesundheit des Klimas von Virma und speziell Nauguns auf Irrthum beruhten. Zwar brachen gleich Unsangs die Cholera und die Aufr mit beuuruhigender Hestigkeit unter den Truppen aus, doch bald verloren sich diese Krankheiten saft gänzlich. Auch waren während der Wonate Mai die August, obwol in dieselben ein bedeutender Theil der Regenzeit sällt, Fieber nicht vorherrschend. Im August kamen unter den engslichen Truppen nur 16, unter den aus Eingeborenen bestehenden Corps nur 6 Todesfälle vor, und das Verhältniß blieb im September gleich günstig.

Einen ganz unrichtigen Begriff hatte man früher von der Wenge des in Rangun fallenden Regens. In Maulmein, gegen den oberen Theil der Bai von Martaban, soll der Regenfall im Mittel 3m,s1 (150 engl. Boll) bestragen. Die Aerzte des Feldspitals erfuhren aber von einem seit mehreren Jahren im Kaugun sich aufhaltenden Natuusorischer, daß der Niederschlag dort nie 2m,2s (90 engl. Boll) übersteigt, und Beobachtungen, welche am Regenmesser vom 8. Mai bis zum 1. September von Dr. Fahrer angestellt wurden, zeigten einen Niedersall von 1m,2s15 (68½ Boll), sodaß derselbe für das ganze Jahr 1852 kaum siber 2m,0s (80 Boll) gestiegen sein wird. Während der Regenzeit hört der Regen in Kangun an viesen Tagen gänzlich auf, sodaß der Truppen im Freien ezerziren können.

Das Maximum ber Temperatur war bei Sonnenaufgang im Mai 18°,20 R., Juni 19°, Juli 19°, Nuguft 19°,72. Das Maximum um Mittag in Mai 28°,52, Juni 25°, Juli 25°,75, Nuguft 24°, und um 3 Uhr Nachmittags im Mai 28°, Juni 26°, Juli 25°,22, Nuguft 25°. Zu allen biefen Zeiten wirb die Temperatur und das Gefühl der Hitz nach 2 Uhr Nachmittags

gemilbert, entweder burch eine Seebrise, welche sich während der trodenen Jahreszeit um diese Stunde erhebt, oder durch Gewitter mit Regen. Jebensals ist die Feuchtigkeit der Atmosphäre in diesen Monaten sehr groß, und ost ist die Differenz der Temperatur zwischen dem trodenen und dem beseuchsten Thermometer (Psychrometer) sehr gering. ("Monthly Journal of Medical science" Dezember 1852.)

Seitbem Begu unter britischer Herrschaft steht und nicht mehr den Erpressungen der dirmanischen Mandarinen ausgesetzt ist, gedeiht das Land sehr wohl. Die britische Herrschaft gewährt Sicherheit für Leben und Eigenthum, und ein Fortischrit ist unwertennbar. Um dentlichten geht dies aus dem Wachstum der Bevölkerungszisser von Im Jahre 1862 betrug die Volksmenge 1,897,897 Seesen; 1865 war sie auf 2,196,180 gestiegen. Um dieselbe Beit zählten die wichtigsten Städte des Landes: Rangun 63,256, Mausemen 69,286, Bassen. Im dieselbe Beit zählten die wichtigsten Städte des Landes: Rangun 63,256, Mausemen 69,286, Bassen. Im Nachre 1862 waren 1,552,563 Ucres unter Unbau, 1865 school 1,767,093 Ucres. Die Landbaze warf 5,674,510 Reichsmark ab; der Ertrag der Zölle stellte sich auf 4,110,552 Mark, die Gesammet ab; der Ertrag der Zölle stellte sich auf 4,110,552 Mark, die Gesammeteinnahme auf 20,511,470 Mark; die Handelssewegung, also Eine und Aussuhr, stellte sich für 1865 auf die beträchtliche Summe von 206,834,676 Mark. Auf das Bolksschulwesen verwandte die englische Regierung freisich nur 100,000 Mark.

Ein noch viel gunftigeres Bilb entrollt von bem Buftanbe Begu's in neuester Beit eine amtliche Schrift bes Gouverneurs Afhlen Gben. 3mar ift bas Land fo groß wie England und Schottland, hat aber nur zwei Drittel fo viel Einwohner wie bas lettere, bagegen eignet fich bie Salfte ber Bobenoberfläche zum Unbau; auf jeden unter Rultur befindlichen Quadratfilometer fommen 15. die anbaufähig find, und ebenso viele nicht anbaufähige Dichungeln. Im Rabre 1873 mar bie Rahl ber bestellten Ucres auf 2,200,000, alfo in etwa 10 Jahren um 35 % geftiegen. Die Angahl ber Berbrechen nimmt ab, und werben bie meiften berfelben aus Rachfucht begangen. In Rangun und auch an anberen Plagen werben bie Gefangenen zur Arbeit angehalten und beden baburch jum größten Theile ihre Unterhaltungetoften. Der Husfuhrhandel, beffen wichtigfte Artifel Reis und Tefholz find, nimmt zu und die gesammte Sandelsbewegung, die inländische mitgerechnet, stellte sich 1873 auf einen Werth von 260 Millionen Reichsmark. Aus bem Gebiete bes Ronigs von Ava her findet fortwährend eine beträchtliche Einwanderung statt; die Befundheitsbehörben find febr thatig, und feitbem die Impfung fich immer mehr verbreitet, richten die Blattern nur noch geringe Berheerung an. Auch bem fo hochwichtigen Schulwefen wendet nach bes Gouverneurs Bericht Die Regierung jest größere Sorgfalt zu. Eine Telegraphenlinie verbindet Rangun mit Manbalan, ber Sauptstadt von Ava, von wo aus dieselbe fürglich bis Menjam fortgefett murbe.

Dagegen gereichen andere Mittheilungen ber englischen Berwaltung eben nicht zur Ehre. Bor Einführung berselben wurde der Gebrauch bes Opiums mit bem Tobe gestraft, das Bolf war nüchtern, schlicht und harter Arbeit gewöhnt. Begu. 25

Eine ber ersten Maßregeln ber englischen Regierung war die Einführung von Gesehen, welche ber Opiumspekulation vollständig das Thor öffneten. Seitbem hat die Demoralisation riesige Fortschritte unter der leicht erregdaren, vergnügungssüchtigen Bevölkerung gemacht. Einer stattlichen, gesunden, kräftigen Generation solgte eine neue von hageren, schaffen Opiumrauchern und Eisern, die sich diesem Genusse jo zügellos hingaben, daß ihre geistigen und physischen Kräfte ganz verkümmerten. Hierzu gesellten sich noch furchtbare Spielwuth und Käuberunwesen. Doch hat die Einführung des Pachtspistems diesen Ucbesständen in den letzten Jahren theilweise gesteuert. In anderen Hinsichten haben sich die Zustände unter der englischen Berwaltung gebessert. So soll sich insbesondere der Sparsamkeitssinn bei der birmanischen Bevölkerung immer mehr entwicken.

Rebit bem Trawaddy wird Pegu von dem fait parallel mit diesem sließenden Sittang und dem Salweenstrome bewässert, welch letztere als die Grenze gegen Tenasserim betrachtet werden kann. Zwischen dem Ozean und dem Trawaddy und dem Sittang, endlich zwischen dem Sittang und dem Salween, erheben sich gleichfalls parallele Bergzüge, welche die Systeme dieser Gewässer von einander schieden. Hauptwasserader bleibt natürlich der gewaltige Frawaddy, doch auch den Sittang und den Salween müssen wir uns als große Ströme vom Kange der Seine oder der Weser worftellen. Diese östlichen Gestiete Pegu's lernen wir aus den Reisen der Herren Norris und Udolf Basti an kennen, welch Ersterer von Maulmein aus gegen Norden wanderte und hauptsächlich der Linie des Sittangssussen Letztere umgekehrt den Sittang

thalabwärts befuhr.

Diefe Thalfahrt brachte ben beutschen Belehrten nach ben Stäbten Schun abin und Sittang : mpo, welches Nicolo Conti in ber Mitte bes fünfzehnten Sahrhunderts unter bem Ramen Lenthona icon befuchte. Der Sittang fließt burch ein großes Walbland, über welchem hier und ba bie Rette ber Bergguge von Martaban fichtbar wird. In biefem Balbe lichten bie Gingeborenen ftellenweise Raume gum Felbbau aus. Sie brennen bas Didicht nieber und faen in die Afche. Bergogert fich ber Cintritt ber Regenzeit, fo verweht ber Bind bie Miche, und tritt fie vorzeitig ein, fo wird bas Solg feucht und bie Berbrennung erfolgt nur mangelhaft. In beiden Fällen broht Migmachs. Gine einzige Ernte erschöpft ben Boben, ber fieben Jahre Rube bebarf. um ein neues Didicht zu erzeugen. Die Gingeborenen warten biefe Beit gar nicht ab, fonbern gieben ichon nach brei Jahren mit ihrem Dorf in andere Balbeinoben. Die Sauptfrucht ift ber Reis, ber im Norben bas 15. und 20., in ben füblichen Nieberungen bas 50. und 60. Korn liefert; aber auch Seibenaucht wird getrieben, und zwar fowol mit Maulbeerpflangungen als von bem Burm, ber auf ber Ricinuspflange lebt. Cowie man bas bris tijche Martaban erreicht, zeigen fich Tiger, die weiter nach ber Rufte zu immer gefährlicher werben. Die Ginwohner ichweben in beständiger Befahr eines Angriffes, verrammeln Nachts ihre Saufer und ziehen die Leitern, die in die Blur hinaufführen, in bie Bobe. Gin Dorf, an welchem Baftian vorüberfam,

war halb ausgemorbet. Bur Staffage bes Flusses gehören ferner die wilden Buffels und Elesantenherden, denen sich die Plage aller seuchten Tropensländer, die Moskitos, hinzugesellen. Die Birmanen erlangen durch frühzeitige llebungen eine große Birtuosität, die Blutsauger zu treffen, sowie sie sich auf die haut niederlassen. Diese Kriegführung wird zuletzt so mechanisch, daß der Eingeborene sich gar nicht im Gespräcke unterbrechen läßt, während er bald das bald bort einen Keind erlegt.

Bon Sittang-mpo nach Maulmein am Salweenslusse gelangte Bastian auf einer höchste interessanten Landscaptt zu Kahn. Es war nämlich die Regenzeit eingetreten und ber Küstenstrich zwischen beiden Flüssen verwandelte sich dann aus festem Lande, dem Tummelplat von Tigern und Elesanten, in eine Wasserläche. Wo in der trodenen Zeit ein Wanderer vielleicht verdursten würde, da süllen zur Regenzeit sich alle Niederungen. Die Kähne solgen zedoch den schmacken Vetten, die ost so der Niederungen. Die Kähne solgen zedoch den schmacken Vetten, die ost so der kaberungen das sich zweisen vernögen. Die Dörfer standen überall unter Wasser und man legte unmittelbar an der Flur der hosen Psahlbauten an, denn Psahlbauten, wie Bastian beiläusig bemerkt, treten überall dort auf, wo periodische lleberschwemmungen zu sürchten sind. Eine Streck weit diente der Beling stuß als Fahrwasser, aber bald senkte der Kahn wieder in einen Waldtanal sinein. In der Ahre der Stadt Thatung wird die überschwemute Küste offen, soden man sich auf hoher See glauben tönnte.

Baftian brang fublich bis gu ber tleinen Ruftenftadt Umberft vor, Die 1826 in den Urwald hineingehauen wurde, dann erft wandte er fich zurud nach Maulmein, welches Martaban gegenüber eigentlich ichon in Tenafferim liegt. Die ichimmernden Bafferarme, Die ichwellenden Sügel mit ihren Laubhullen, bie Pagoden, die auf jeder Sohe gen Simmel fich fpigen, die Thaler, in benen fich Dörfer versteden ober aus benen einzelne Gutten bervorlaufchen, Die breimaftigen Schiffe, die an ihren Untern fich wiegen, Die Ruberboote, Die mit taftmäßigen Schlägen, ober bie Fischertahne, bie mit vieredigen Segeln borübergleiten, gemahren ein Bilb voll Leben und Genuf. Auf Maulmeins Martte ericheinen nicht nur alle gepriesenen Berrlichkeiten ber tropischen Fruchtbäume, fondern es brangt fich bort auch ein Bolfergewimmel beiber Indien zusammen; doch bildet auch in Maulmein das Tekholz den vornehmsten Artifel bes Welthandels. Auch Berr Norris entwirft eine freundliche Schilberung von Maulmein (16° 29' n. Br. 115° 18' ö. Q. v. Gr.) und bemerft, baß es bem Meußeren nach bie indischen Städte weit übertreffe. Großes Intereffe erregt bei ihm bas gute Naturell und bas unabhangige Benehmen ber Eingeborenen sowie die Freiheit und Berftandigfeit ber Beiber, welche bas Saufregiment, namentlich bie Rauflaben, zu führen und bie Manner in einer febr untergeordneten Stellung zu halten icheinen. Doch mag bies nur lofal fein, benn Berr Bincent berichtet andererfeits, bag bie Birmanen, wie fast ausnahmelos alle Bolfer, die ichwerfte und laftigfte Arbeit, insbesondere alle häuslichen Berrichtungen, ben Beibern aufzuburden pflegen ; ja bag bie Manner gemüthlich beisammenfigen, um zu plaubern und zu rauchen, felbst fich binftreden und ichlafen, mahrend die Frauen über und über beschäftigt find.

Maulmein. 27

Biele Raufladen find auch in ben Banben ber Juben, eines - man hore und ftaune! - reinlichen, hubichen und verftandigen Menschenschlages, ber mehrere Sprachen fpricht und geiftig weit hoher zu fteben icheint, ale bice in Europa ber Rall zu fein pflegt. Frau Grafin Roftis, bamale bie Gattin bes ofterreichischen Naturforichers Johann Wilhelm Belfer's, fam nach Maulmein im Frühjahre 1838, hatte alfo Gelegenheit, Die bamals neu aufblühenbe Sauptftabt ber fürglich erworbenen englischen Befitungen in ihrem jugenblichen Berben zu beobachten. Der erfte Unblid vom majeftätischen Martaban- ober Maulmeinfluffe aus, zu bem fich ber Attaran, Gnue und Salween vereinigen, war, fo ergablt fie, fein fehr vortheilhafter. Unordentlich lagen die Sutten in bidfter Bilbnig gerftreut und machten einen nicht viel versprechenden Gindrud. Nachbem fie aber ans Land gestiegen und bie hart am Ufer liegenden Bohnungen hinter fich hatten, anderte fich mit einem Dale die Scenerie. Gine gang neue Belt eröffnete fich ba ihren erstaunten Bliden. Unter bem Schute eines Chatters, ohne welchen hier fein Mann und feine Frau der höheren Stände ausgeht, nämlich eines Schirmes aus gefaltetem, braunem, in Del getranftem Babier von ber Große eines Bagenrabes, ber auf einem langen Bambuftabe von einem Diener, wol auch von zweien, über ben Ropf bes Berrn gehalten wird, burdmanberte bas Belfer'iche Chepaar einen Theil ber Stadt und bes Bagars. Die Bohnhäuser erheben fich auf Bambupfahlen fo hoch, bag man barunter fteben fann, und find ohne irgend welche Gijenbeftandtheile gang aus Bambu tonftruirt. Ihre außeren Banbe, von lofem Flecht= werf ober breitgeschlagener und mit Solgnageln befestigter Bamburinde burftig befleibet, gestatten nach allen Seiten freien Mus- und Ginblid. Außboden besteht ebenfalls aus ichwachen Bambuftaben, Die mit Bolgnageln auf barunter liegende Balfen genagelt find, baber er unter jedem festen Tritte ergittert. Gin foldes Saus ift einem in ber Luft fcmebenben Bogelbauer nicht unahnlich und auch nicht viel fester gebaut. Bei Sturmen fdwantt es hin und her, widersteht ihnen aber beshalb beffer als Gebäude von foliberer Bauart. Der Raum unter bem Saufe gewährt erwünschten Schatten und ber swiften ben Bfablen hindurchftreichenbe Luftzug angenehme Rublung. Sier werden bie porofen, mit angefeuchtetem Stroh umwidelten Wafferfruge aufgehangt, wobnrch bas barin befindliche Baffer eine mahrhaft eifige Ralte erlangt. - In bem Bagar mar ein chinefifches Raffeehaus mit feinem Aufpnt von großen Inidriften, buntfarbigen Bapierlaternen und Fähnlein gu feben. Selbit eine gange Strafe mit dinefifder Bevolferung gab es icou; fo hatte biefes induftriellfte und erwerbfüchtigfte aller Bolfer fich bereits zu einem guten Theile bes vielversprechenden Blabes bemachtigt. Die Bertaufelokale, gang unferen Marktbuben ähnlich, nur von leichten, etwa meterhohen Bambu= pfählen errichtet, enthielten meift Gegenftanbe bes taglichen Bebarfs, wie Fifche, Früchte, Reis u. f. m., baneben aber auch ichon einige Lugusartitel aus inländischen Stoffen, barunter die beliebten Bogo's. - Beute ift Maulmein eine große ichone Seeftabt mit offenen Strafen, Rais, Martten, Rirchen und Schulen, mit reich entwideltem Sandel, fehr bebeutenbem Schiffsbau und einer Reitung. Um Aluke entlang befinden fich bie großen Solglager, von Gagern

The state of

und Elefanten, die das holz aus bem Wasser and Land ziehen, besebt; auf ben steilen hügeln im hintergrunde, die sich auf einer entsernteren Bergkette abheben, goldglänzende Tempel und stattliche weiße Wohnhäuser im Grün ichattiger Baume; auf dem höchsten Puntte der große Tempel mit entzückender Aussicht; die Straßen der Stadt meistens mit Schattenbäumen besetzt und reichsich mit Brunnen versehen, dies das heutige Mausmein.

Der nördliche Theil Bequ's bis 17° 40' n. Br. nimmt an ber Natur bes weiter aufwärts gelegenen Ava Theil; unter 17° 40' n. Br. nimmt bas Delta und bamit bie Boben = und Naturbeschaffenheit eines folchen burch bie Ber= zweigung des Argwaddh in einen öftlichen und westlichen Arm seinen Anfang. Dem öftlichen Urme verbleibt ber bisherige Name, ber westliche wird "Fluß von Baffein" nach dem von ihm durchzogenen Gebiete genannt und ichließt fich ber Offieite bes Dumadunggebirges an, bis er in weiter Mündung neben Rap Negrais das Meer erreicht. Un diesem Urme liegt die Stadt Baffein, einer ber vier Reishafen Birma's; er bietet ben bequemften und tiefften Gingang jum Bergen bes Delta, ift aber jest von bem Sauptflug mahrend ber trodenen Sahreszeit durch eine mehrere Dezimeter über ben Bafferspiegel hervorragende Sandbank abgesperrt, über welcher sich bei Hochwasser auch nur 3 m. Baffer finden läßt. Der Framadon verzweigt fich noch weiter in dem Raume zwischen ben beiben, und sein Bewässer erreicht in vielen Armen bas Ufer, während die Hauptader die Richtung nach Südost innebehält und als Rangun= fluß in die See mündet. Der Safen von Rangun ift mit dem Urme durch den Bafferlauf Banlang verbunden, allein biefer ift bei trodener Rahreszeit für Dampfichiffe nicht befahrbar, fondern die Schiffe muffen durch den Bafferlauf China Bufier hinaufgeben. Mit biefem Mündungsarme tritt von Often ber ber Sittang burch eine Abzweigung in Berbindung, er felbst aber erreicht in einer fjordartigen Mundung, in welche eine heftige Bore - aus zwei Theilen ber Flutwelle gebilbet - eindringt, in berfelben Breite, wo bas große Delta anfängt, bas Meer.

In Schuy-ghin, einer großen Stadt am Sittang, war Herr Norris Augenzeuge einer theatralischen Unterhaltung, Pui genannt, die ihm natürlich unverständlich war, obgleich sie einem ansehnlichen Zuhörerkreise großes Bergnügen zu machen schien. Sie sand unter freiem himmel statt, bei Beleuchtung durch große stammende Becken, welche wahrscheilich mit Steinöl gesüllt waren. Ein großer Theil des Amusement schien in den absonderlichen Mißverständnissen bes hauptischauspielers deim Anziehen seiner Kleider zu liegen – er suchte seine Beine in die Aermel eines Ueberrocks oder seine Arme in ein Baar ungewohnter Pantalons zu steden. Der Pferdskopf — ein wahrer Doppelgänger des altenglischen hobby-horse, jetzt sast in Bergessenst gerathen — lebt hier noch als sebendige Sitte unter dem Bolke, und wurde von den Zuhörern vollkommen gewürdigt, die, wie man Herrn Korris sagte, allenächtlich an diesem Mummenschanz sich ergößten. Herr Norris serweilte indeßnicht so lange, um sich von der Wahrschie bieser Angade zu überzeugen.

Tonghu, das er am Ende seiner Reise erreichte, hat etwas mehr als 2½. Quadratkilometer im Umfang, ist von einer Mauer und einem Graben umgeben und enthält mehrere Dorfer, ein paar Lagoden und viel offenen Grund. Die Saufer find im Allgemeinen bloge Butten, aus Bambu erbaut. Stadt ift jest britischer Garnisonsort und wird mahricheinlich wieder bieselbe Blute erreichen wie vor hundert Jahren, als fie ein fast unabhängiges Fürftenthum und, bor den Beiten ber birmanischen Berrichaft, im Befite ber Fürften von Pegu war. Auch Abolf Bastian verweilte längere Zeit in Tonghu, bessen Rreis bamals 66,773 Röpfe umfaßte und burch feine Ausfuhr von Tetholz ben Englandern wichtig ift. Die Walbungen, als Rrongut erflart, werden forstwiffenschaftlich ansgebeutet. Gin Sachverftanbiger bezeichnet bie Baume, welche geringelt ober gegürtelt werben follen; hierauf werben bie einzelnen Schläge öffentlich verfteigert, und gwar ichwantte ber Preis zwischen 6000 und 2000 Mark, je nach ber größeren ober geringeren Entfernung von einem flogbaren Baffer. Für jeden Stamm gablt ber Unternehmer außerdem 5-20 Mart, je nachdem ber Durchmeffer über ober unter 2m,75 fallt. Den Stam= men brennt ber Gigenthumer einen Stempel ein, um fie wieber zu erfennen, wenn fie unterhalb ber Bemaffer aufgefangen werben. Bis ins Baffer merben fie von Glefanten ober Buffeln geichleift.

Die Strafe von ber Rufte nach Tonghu war fast burchgebende nur ein enger Bfad, taum weit genug für zwei neben einander gehende Manner, und burch einen bichten Bald von hohen Bäumen, Die mit gewaltigen, von Baum gu Baum bis auf die Gipfel fich giehenben Schlingpflangen bebedt maren, ober aber an anderen Stellen burch unendliche Bambu = Alleen gehanen. und bort zeigte fich eine mit 3 m. hobem Glefantengras bewachsene Ebene; allein "bie gange Begitrede entlang, in Dichungeln ober im Flachland, tamen wir in beftändigen furgen Bwijchenraumen an langen Tetpfahlen vorbei, welche bestimmt find, die Drahte des elettrischen Telegraphen zu tragen." Bild traf man wenig ober teines; allein bas beständige Geschrei bes Bfaues und der Dichungelvögel sowie hin und wieder bas Geheul eines Tigers zeigte, baß es baran nicht fehle. Die Nächte waren während bes Mariches empfindlich falt und nach Sonnenuntergang fiel schwerer Than. Die britischen Solbaten, welche Berr Norris befehligte, unterhielten fich bis gur Bettzeit gewöhnlich bamit, bag fie Luftfeuer mit gangen Baumftammen angunbeten. Eines Abends entfernte fich ein ungludlicher Buriche von ber Abtheilung. und obgleich man die Racht hindurch Signale mit Jagdhörnern gab, marichirten die Truppen doch am nächsten Morgen ohne ihn ab. Man ließ indeß eine fleine Augahl Leute gurud, welche mit Jagbhörnern und einer Bogelflinte ben Bald durchstreiften und ben Dann, halbtobt von Duhfal und Schreden, 61/2 Kilometer von bem Saltplat entfernt endlich wiederfanden.

In Tantabin, einen Tagmarich von Tonghu, ging ber Weg über ben Sittang, welcher bamals, in ber trodenen Jahreszeit, gegen 230 Meter breit war und eine Strömung von etwa 4,50 Kilometer in ber Stunde hatte. Bur Beit bes Monjuns ift seine Breite beträchtlicher. Der Uebergang wurde mit einiger Schwierigfeit, jedoch ohne allen Unfall, bei einer brufttiesen Furt vollzogen.

Roch erwähnt herr Rorris ber von ber indischen fo gang verschiebenen feuchten Utmosphäre bes Landes, und fcreibt fie ben bichten Dicungeln und

ber Menge Creeks und Fluffe zu, welche in großen Entfernungen vom Meere mehr ober minber noch von Ebbe und Jlut berührt werben. Der Sittang ift, wie der Indus, einer Flut unterworfen, soah feine Gewässer zur Zeit des Neusund Bollmondes auf durchschnittlich 13 — 141/2 Kilometer in der Stunde aufchwellen, was ichon große Mentchenverlufte verursachte. ("Ausland" 1856.)

Beiläufig 90 Kilometer von Tonghu entsernt liegt eine Gebirgstette, welche die Quellen des in den Salween fließenden Yunzalin und zugleich den höchsten Berggipfel im britischen Birma einschließt. Die Virmanen nennen ihn Kat Tung, die Wohnung des Nat, oder auch Tung Chung to, kasles Haupt. Die Karen bezeichnen ihn als Tan tieh, Kamm. Aus der Ferne gesehen ist er Gipsel, den Obersteutnant Graham in danm. Aus der Ferne gesehen ist der Gipsel, den Obersteutnant Graham in den sechziger Jahren bestieg, allerdings ausgezacht. Der Kulminationspuntt des Nat Tung besindet sich nicht auf der Kammhöse des Gebirges, sondern auf einem südöstlichen Vorsprunge, von welchem der Yunzalin herabkommt; seine höhe beträgt 2285 Weter. Man hat von ihm aus einen prächtigen Blick auf die ausgebehnte Ebene von Pegu; dann und wann wird zwischen Wäldern der Silbersteisen des Sittangslusses

fichtbar, und jenfeit ber Cbene fteigt bie Dumabungfette empor.

Bon ben vier Sauptvölferichaften Birma's, ben eigentlichen Birmanen, ben Talaings, ben Raren und ben Schan, wohnen die brei erftgenannten in Beau untereinander. Bon biesen interesieren uns hier gang besonders die Talaings und bie Raren; bie Birmanen werben wir fpater genauer fennen lernen. Die Talaings ober Mon's find bie eingeborene Raffe ober bie alteften Einwanderer in Begu, doch begegnet man ihnen heute nur noch im Diten und Suben bes Framabon-Deltas, in Martaban und Tenafferim. Im Alterthume reichten die Birmanen nur bis etwas füdlich von Brome, wo der Afuktungfelsen in dem Frawaddy vorspringt; doch seither haben sie die Talaings allmählich birmanifirt. Die Talaings unterscheiden sich wenig von den Birmanen, und da fie biefelbe Tracht tragen, kann eine Berwechselung mit biefen wol vorkommen. Im Allgemeinen find fie heller als biefe, haben feinere Besichtszüge und etwas Bartwuchs. Der Klang ihrer Sprache aber unterscheibet sie sofort von ihren früheren herren, benn die birmanische Sprache kennt kein R. woran die ber Talaing reich ift. Diese beiben Bölferschaften leben fo gemischt unter einanber und Bwifdenheirathen find bei ihnen fo häufig, bag vielleicht bie Beit nicht mehr ferne ift, ba die birmanische Raffe die dominirende ift, ba die Sprache der Talaings vergeffen sein wird und dieselben die der Birmanen angenommen haben werden; vielleicht bereits jest giebt es keinen Talaing, der nicht der bir= manischen Sprache vollkommen mächtig ist. Obwol fie eigene Schriftzeichen besiten, gebrauchen sie dieselben doch nur selten, sondern schreiben gewöhnlich ihre Sprace jest schon mit birmanischen Buchftaben ("Zeitschr. d. Gej. f. Erdt. zu Berlin" 1874). Das Talaingalphabet ift, wie und Prof. Baftian belehrt, nur in einigen unwesentlichen Beränderungen, die durch die mehr gutturale Ausfprache benöthigt wurden, von dem Birmanischen verschieden. Die Buchstaben find rund und nicht unähnlich benen ber Tamulier und Telinger an ber öftlichen Rufte von Detfan. Ihre Form icheint von dem vieredigen Pali abgeleitet zu fein, bas, wie es heißt, bis ums 5. Jahrhundert im Gebrauch war.

Die ersten sicheren Nachrichten, die wir von den Talaings haben, stammen aus dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Ch., nach dem britten Konzil (308 v. Ch.), wo die Apostel des Buddhismus, Uttara und Sauna, ihre Hauptstadt Thatung zwischen den Klüssen Salween und Sittang, circa eine Tagereise vom heutigen Maulmein gelegen, besuchten und ihre Lehre dort ausbreiteten. Die Ruinen bieser Stadt besinden sich jest noch im dortigen Dschungel. Im 6. Jahrhundert

unserer Zeitrechnung brangen sie nörblich, überschritten ben Sittang und gründeten bas Königreich Pegu-

Durch bie gange Geschichte ber Tala= ings zieht fich bie Reihe ihrer Ariege mit ben Birmanen und gelegentlich mit ben Ur= racaneru und Siame= fen: Seeexpeditionen ber Rufte entlang werben ermähnt bon Tavon bis Tichittagong, und felbit Befechte icheinen awischen ben perichiebenen Alotten stattgehabt zu haben. Nach bem Sturge bes Laghanreiches durch die Chinesen gewannen die Talainas ihre Unabhänaiakeit gurüd. und fobald die fleinen Staaten ber Birmanen am Frawaddu fich er= hoben, begannen bie Rivalitäten der beiben



Talaing-Mabden aus Prome.

Rassen aufs Neue. Während bes Mittelalters war jedoch Yamin jate in ober das Pegureich der Talaings das mächtigere, und die europäischen Reisenden des 16. und 17. Jahrhunderts beschreiben in übertriebenen Ausdrücken die Gewalt und den Reichthum des großen Königs von Pegu. In den Kriegen mit Ava wechselte das Schlachtenglich vielsach. Aber gerade als die Peguaner die letztere Stadt durch eine entschende Beschung dauernd ihrem Reiche einzuverleiben schienen, sand eine Wendung zu Gunsten der Wirmanen statt. Allompra rief das getnechtete birmanische Volk zu den Wassen und bestreite nicht nur sein eigenes Land, sondern eroberte das ganze Begureich.

Die Talaings waren von nun an der unterdrückte und versolgte Theil und wurben allmäßlich birmanisirt. In allen Khhungs lehren birmanische Phongyis, und es giebt vielleicht nur einige Klöster nach der siamessischen Grenze zu, wo die Talaingsprache gepstegt wird. In dem ersten birmanischen Kriege bewiesen sich die Talaing, deren Nationalhaß gegen ihre alten Feinde aufs Neue erwachte, als nüpliche Bundesgenossen der Engländer, hatten aber dafür schwer zu büßen, als diese nach dem Frieden von Yandado fast alle von ihnen besetzen Städte zurückgaben. In dem zweiten Kriege waren sie deshalbschwiriger in ihrer Parteinahme, doch blieben sie diesmal durch die Unnezion der Prodinz Begu unter der Oberhoheit der Briten. (Bastian in der "Zeitsch. d. Ges. f. Erds. zu Bertsn", 1863.)

Obwol die Talaings auch die buddhiftische Religion mit den Birmanen gemein haben und biefelbe burch bas gleiche Medium, die beilige Balifprache, fennen lernen, fo weichen fie boch von ben Birmanen burch eine besondere Beifterverehrung ab. Raum hat ein erwachsener Talaing fein Noviziat in einem Aloster vollendet, worin Alle ihre Jugend zubringen, um sich auszubilden, io unterwirft er fich und fein fünftiges Geschick agus bem Ginfluffe und ber Macht ber "Nat's", und ber Beifterlehrer zeigt ihm ben Tag an, wann er heirathen foll. Er baut bann fein Reisfelb, und in einem beimlichen Ort in ber Nabe errichtet er fein Rat-tfeng, ein Miniaturhaus für ben Geift, in welchem er einen Theil seiner Nahrung und hier und da Arak, Weihrauch u. f. w. opfert. Er haut einen Theil des Waldes nieder, um einen Garten anzulegen, und auf bem erften nicbergeschlagenen Baum opfert er Reis, Salz und Ngapi mit einer Anrufung an den Nat, daß er Noth von ihm abwenden und ihm verzeiben moge, wenn er etwa einen Lieblingsaufenthalt bes Beiftes mit einem ber Bäume gefällt habe. Das Nat-tfeng wird mit allem hausrath in Miniatur ausgerüftet. Bird ein Talging frant, fo ruft er ben Beifterbottor, bag er ihm ben Beiftertang einrichte, zu welchem Enbe bas Opfer bargebracht, Weihrauch berbrannt und Mufit herbeschieden wird. Die Auftrengung ber frommen llebungen, die er babei in Ausführung bringt, hat in ber That ichon oft Schmerzen gelindert ober verscheucht. Das Mertwürdigfte ift, baß fich bie Beiber manchmal vom Beifte befeffen glauben, und unter hufterifchen Ericheinungen Tange beginnen, von benen fie enblich erschöpft nieberfinfen. (D'Rileh im "Journal of the Indian Archipelago." Oftober 1850.)

Einer ganz ähnlichen Geisterverehrung huldigen auch die Karen, die im Distritte von Bassein in Pegu kompakt auftreten. Sie sollen schon vor unserer Zeitrechnung ein eigenes Reich Tongu im Norden von Ava beseissen saben; im 11. Jahrhundert n. Ch. wanderten sie süblich und siedelten sich zwischen Virmanen und Talaing an, so daß sie jetzt, in separaten Dorfschaften wohnend, über ganz Birma verdreitet sind. Am häusigsten sindet man sie, wie gesagt, im Basseinstirtste und von Maulmesn nördlich dis zu den Schan. Schon Marco Poso gedenst ihrer wahrscheinlich unter dem Namen Karahan. Der Name Karen stammt aus dem Virmanischen, sie nennen sich selbst Kaya. Sie zersallen in viele Stämme, die aber sämmtlich dieselbe Sprache haben, und werden von den umliegenden Völlern schwarze, weiße, rothe Karen genannt,

boch fie felbst gebrauchen diese Bezeichnungen nicht. Die Sauptstämme find bie Sgau (birmanifche Raren), Bwo (Talaing-Raren), und bie Dau-Bna. welche die Berge im und bis jum Norben bes Tungnubiftriftes bewohnen. Aber außerbem giebt es Movagha, Bahan, Taru und viele andere, Im Meußeren besteht eine fehr ftarte Familienahnlichfeit zwischen ben erftgenannten brei Stämmen, welche auf einen gemeinschaftlichen Urfprung ichließen läßt: merkwürdigerweise finden fich aber in den Dialetten fehr bedeutende Berichiebenheiten. Die Raren-ni (rothen Raren) ober Talih, fo genannt von bem Schellat, mit bem fie die meiften ihrer Rleiber farben, fowie die wilben Stamme ber übrigen Raren, leben an ben Abhangen ber Schanberge gwifchen bem Sittang und bem Salmeen. Die weißen Raren find aber außerbem über gang Birma verbreitet und haben zum Theil fich ben Gebräuchen ber Birmanen affimilirt. - Die Raren wollen in alten Beiten eigene Schriftzeichen befeffen haben, biefelben find aber verloren gegangen; jest haben bie ameritanifden Miffionare bie birmanifche Schrift ihrer Sprache angepaft. Gine auffallenbe Eigenthumlichteit ber Sprache ift, bag fie zwei Buchftaben befitt, welche fich nahezu auf biefelbe Beife aussprechen wie im Arabifchen (Rhai und Ghai); bie benachbarten Stämme haben feine folden Laute. Die Raren befigen auch viele alte Ueberlieferungen und Sagen, die trop ber Schriftlofigfeit febr treu erhalten find. Wenn bie bon ihnen mitgetheilten religiofen Lieber richtig und nicht von Miffionaren interpolirt find, fo ift eine Aehnlichkeit mit ben Darftellungen bes Alten Teftamentes unverfennbar: nicht nur ift bie Schopfung bes Menichen ahnlich, wie in ber Genefis erzählt, fondern auch ber Gundenfall burch bas Effen ber verbotenen Frucht, wobei ein Drache die Stelle ber biblifchen Schlange einnimmt, die Sintflut u. f. w. Ebenfo follen fie an Engel glauben, menigftens an "Befen", bie nie fundigten und bie Gott gur Bollftredung feiner Befehle aussendet; ferner ift vom Satan die Rebe, ber "vor alten Zeiten heilig war, aber von der Liebe Gottes abwich und von Gott verjagt murbe". Dr. Macgoman fagt: "Ihre religiofen Lehren laffen fich nicht auf eine driftliche, mohammedanische ober heibnische Quelle gurudführen: fie find offenbar weber aus bem Neuen Teftamente noch aus bem Roran ober ben Bebas entsprungen, fie find augenscheinlich hebraifch." Da erwiesenermaßen bereits por unferer Beitrechnung fich jubifche Aufiedelungen im Guben China's befanden, fo find die Miffionare rafch bei ber Sand, diefe Uebereinftimmung ber Tradition aus jubifcher Quelle abzuleiten. Begreiflich fehlen aber alle weiteren Anhaltsbunfte für eine folde Annahme; merfwürdig ift jedoch, baf fie Gott in ihrer Sprache Rumah nennen, mas febr an Ramah (Rehova) erinnert: inden follen fie biefen Ramen nicht gerne aussprechen, mas allerbings auch eine jubifche Ueberlieferung, eine Erinnerung an ben ,,unaussprechlichen Namen" mare. Wie viel bei diefen Angaben auf die Phantafie ber driftlichen Miffionare zu feten ift, mag babingeftellt bleiben. Glaubwurdiger bunten uns bie Angaben ber Grafin Roftis, wonach bie Raren ganglich ber höheren religibsen Begriffe entbehren. Fragt man fie nach überfinnlichen Dingen, etwa nach ihren Borftellungen über eine Fortbauer nach bem Tobe, fo antworten fie: "Davon wiffen wir nichts, benten auch nicht baran; wir wiffen nur, bag mir auf bie Belt tommen und wieber hinausgeben muffen, und ba es auf ber Welt fo ichon ift, wird es wol auch hernach gut fein." Sie hatten endlich bie Prophezeiung, die gufällig eintraf, bag "weiße Lehrer" übers Meer gu ihnen fommen murben, um fie zu unterrichten und ber Rnechtschaft ber Birmanen zu entreißen. - Die Raren find im Allgemeinen wohlgebilbet, boch von fleinerer Natur, zwar fraftig, aber boch weniger fraftig als bie Birmanen gebaut, bafur außerorbentlich behend: in ihrer Physicanomie ift bie mongolische Abstammung nicht fo beutlich ausgeprägt wie bei biefen. Die Badenfnochen treten minber hervor, die Augen haben eine nicht fo ichrage Lage und ber Teint ift heller, bem ber europäischen Sublander abnlicher. Auffallend find bie gefärbten Bangen, bie langen Befichter und geraben Rafen, und überrafchend ift, wie Grafin Roftis ergablt, bas leichte Erröthen ber Mabchen, bas fie bei allen anderen afiatischen Then vermißt hatte. Gie find zwar nicht arbeitfamer als biefe, aber gefucht für Balbarbeiten, ba fie bie Vorurtheile ber Birmanen, Baume in fogenannten heiligen Balbern, auf alten Rirchhöfen ftebenbe u. f. w. nicht zu fallen, nicht fennen. Sie tatowiren fich wie bie Birmanen und Talaing, boch nimmt biefer Bebrauch bei ben zum Chriftenthume Befehrten entschieden ab. Der Bubbhismus ift wenig unter ihnen verbreitet. Die Birmanen unterscheiben vielfach amifchen Raffen mit und Raffen ohne "Buch" (Pitagat ton pon, nämlich ben heiligen Schriften Tiho's ober Cenlon's) und verachten bie Letteren grundlich. Diefe Berachtung ift es mahricheinlich, die unter ben Karen bie Trabition eines verlorenen Buches erzeugte und fie fo eifrig bas von ben driftlichen Miffionaren baraebotene annehmen ließ. Das Bolt felbft weiß wenig von feiner Gefchichte und bas Wenige, was man von bemfelben erfährt, ift in abgefchmadte Fabeln gehüllt. Die eigenen Ungaben ber Leute lauten babin, baf fie urfprunglich nom Tafellande nordwarts in bie Gegend bes Dungalen tamen, bie jest von ben Raren-ni bewohnt ift; bag fie fobann vor 300 Sahren von bort vertrieben wurden und barauf nach Guben manberten. Db fie in jener Beriobe noch ein vereiniates Bolt waren ober ob erft in einem jungeren Beitpuntte ihrer Beichichte eine Trennung ber verschiebenen Stämme ftattfanb, tanu man jest unmöglich mehr ertennen.

Ueber bie Karen am Yuuzalen (Yoon-tha-lin), einem nördlichen Zuslusses Salween, hat Professor Abolph Bastian werthvolle Nachrichten gesammelt, die wir im Auszuge und Zusammenhange mit den Angaben eines britischen Offiziers, der 1857 — 1859 eine Stelle im Lande der Karen bekleibetet, hier mittheilen wollen. Die Karen im Yunzalendistrikte gehören zu den Sgau-Karen und solgen alle der Sitte, eine wechselnde Seldwirtsschaft zu betreiben, wie es als Ihun in Bengalen bekannt ist. Jedes Dorf besit einen Zokah (Zode, Tsau-Kah), in dessen kamilie die Häuptlingswürde erblich ist und der seinem erblichen Zokah Spunt oder Oberhaupt untergeordnet ist. Auch wenn es die englischen Bokaden den Leuten überlassen, nach Belieben ihren Lelkesten zu wählen, so nehmen sie ihn doch immer aus diesem Geschlechte. In früheren Zeiten entschieden diese Oberzoschist und die Ueltesten des Dorfes Streitfälle und verhängten Strafen; ihre Gewalt war ganz absolut, und Niemand dachte daran, sie ihnen streitig zu machen.

Best hat fich bies freilich Alles geanbert, boch ift bas Amt ber Botan's beibehalten und ihnen ber innere Saushalt ber Gemeinde anvertraut worden. Das Umt ift mit feinem Gehalte verfnüpft, und ber Rotan hat feinen anderen Bortheil, als ber Dube überhoben zu fein, fein eigenes Relb zu bestellen, inbem die übrigen Dorfbewohner dies für ihn mitbeforgen. Gin Rarendorf besteht immer aus einem langen, tafernenartigen Saufe mit einem Bange mitten burch und Rimmer auf jeder Seite, beren jedes burch einen Kamilienpater befest ift. Die jungen Manner leben für fich in einem abgesonberten Gebaube. bas Quebnustan genannt. Die Manner geben ben Tag über ben Aderbaus geschäften nach - Aderbau, die Rultur bes Betel inbegriffen, ift bie hauptfächlichfte und einzige Beichäftigung ber Raren - Die Frauen bleiben zu Saufe. mahlen Reis, pflegen bas Geflügel, bie Schweine und Biegen, und tochen bie Mahlgeit. Bur Gae- und Berbftgeit aber gieht bas gange Dorf aus. Jufolge ber ichon oben geschilberten Urt ber Bobenbebanung find bie Anfiedelungen alle brei Jahre jum Beiterwandern genothigt; Die Bechfel bes Dorfes finden gewöhnlich langs eines Baches ftatt, ben man veriodisch hinauf- ober hinabfteigt. Das Dorf ift meiftens nach biefem Bache benannt, aber ber Reifenbe fann es oft im nachften Sahre mehrere Meilen von ber Stelle entfernt finden. wo er es im vorhergehenden getroffen hatte. Das Lichten bes Balbes nennt man Toung = Dah, und bei ber Auswahl und Borbereitung werben folgende Bewohnheiten beobachtet. Ungefähr um ben Reujahrstag wird eine Stelle als Toung = Dah vorgeschlagen, worauf bie Umgegend untersucht und eine Brobe bes Bobens mitgenommen wirb. Die ju lichtenbe Stelle wirb burch eine Art von Augurium vermittels Ruochen von Bogeln bestimmt. Man nimmt bierzu bie Schlegel - ober Flügelbeine eines Suhns. Durch ein fleines Loch am außerften Ende berfelben wird ein Solgden geftedt. Run wird beftimmt, ob bas rechte ober linte Bein gewinnen foll. Darauf nimmt ber Bauberer bie Anochen, ber fie nebeneinander legt und ber Lange nach zwischen feinem Daum und ben zwei erften Fingern halt. Wenn nun burch Bergleichung fich ergiebt, daß bas Solzchen bes borber bestimmten Beines höher ift als bas Solichen bes anderen, fo ift bas Augurium gunftig; im entgegengesetten Falle ift es ungunftig, und ber Blan, um ben es fich handelt, wird aufgegeben. Diefer Drafelfpruch bestimmt alle Sandlungen ber Raren, gewöhnliche ober außerorbentliche. - Ift bie Stelle gewählt, fo wird ber Balb gefällt und Reuer angelegt. Es ift Bflicht jedes Raren, wenigstens einen Baum in bem Toung-Dah umguhanen. Rachbem bie Cauberung bes Bobens geschehen und bie Regenzeit begonnen bat, wirb bie Saat geftreut.

Benn es ihnen gut geht, berichtet Bastian in Uebereinstimmung mit Gräsin Rostit, kennen die Karen keine Art bes Gottesdienstes, obgleich sie im Allgemeinen sehr abergläubisch sind Und Zauber und Wagie über Alles fürcheten; aber — Noth lehrt beten; brechen Unglüdsfälle herein, dann erinnern sie sich zweier Dämonen, die sie mit diesen Plagen schlagen und daburch kund geben, daß sie gefüttert werden wollen. Zur Berschnung werden ihnen Epwaaren hingestellt und Feste gefeiert. Der eine dieser Rat's ist der Geist des Walsde, bess, bessen mit allgemeinen Leiden, Hungersnoth, Pest u. dyl. trifft.

Bei gewöhnlichen Krantheitsfällen wendet man sich an den Hausgott, der neben der Hatte eine kleine Kapelle betwohnt, und der Familienvater sungirt als sein Priester, damit ihm in richtiger Beobachtung der schuldigen Ceremonie sein Recht werde. Er opfert also dem Rati-Sa, während welcher Zeit alle Verwandten des Kranken und dieser selbst animalische Nahrung genießen. Die Folge davon ist nicht schwerz zu errathen und Riemand wird sich wundern, daß die Sterblichsteit groß ist. Es ist völlig vergebens, einen kranken Karen überreden zu wollen, irgend eine passende Wedizin zu nehmen. Der Kranke hat den Rat-Sa genossen, beist den, der kranke hat der Franken der Karen subergen Franken der Karen suldigen zur Zeit ihrer Kindbetten dem in Hinterindien weit verbreiteten merkwürdigen Gebrauche, daß die Fran neben einem großen Feuer sieben Tage hindurch halb gebraten wird. Diese Gewohnheit ist allgemein unter den Wirmanen, Talaing, Karen und Schan und schein keiner schlechten Ersolg zu haben.

Die Rleidung ber Raren besteht in einer langen Bloufe, Thin=Deing genannt, bie nur bis gu ben Anieen, mo fie mit rothen Streifen verbramt ift, reicht und über ben Ropf angelegt wird. Das Beug wird aus ihrer einbeimifden Baumwolle verfertigt. Ihr langes Saar wird in ein Stud weißes Muffelin geflochten; ihre Ohren find burchftochen und in Ermangelung von Golb und Gilber gewöhnlich mit einer Blume geschmudt. In ben Sanden führen fie ein breites Buidmeffer, Dab, um bamit Baume gu fallen. Ueber ben Schultern hangt ein Sad, welcher einige Rleibungsftude, die Betelbuchje und vericiebene Rleinigkeiten enthält, und auf bem Ruden tragen fie an Riemen einen umgefehrt tonischen Rorb, ben Now : lo : wah, worin alle moglichen Dinge untergebracht werden. Die Rleibung ber Frauen befteht aus einem blauen Unterrode, über welchem ein blaues Thin-Deing mit rother Ginfoffung getragen wird, bas gewöhnlich mit plumben weißen Anopfen aufgeputt ift. Un Festtagen wird ein rothlich farbiger Ropfput mit Flügeln aufgefest; eine Salsichnur von Rugelchen und ein Band von Deffing ober Glas um Sandgelent und Anochel vervollständigen ben Ungug. Manner und Frauen tragen ben Now-lo-way und die Letteren find offenbar ebenfo ftart und gewandt wie die Manner. Beibe find fo mertwürdige Fufiganger, baß fie nie gu ermüben icheinen. Ueber fteile Berge fteigen fie leicht und legen an 50 Rilo= meter per Tag gurud. Die Frauen haben nichts Ginnehmendes; ihre Befichter find fehr breit, und Bein und Anochel ichwerfällig bid. Beibe Geschlechter find fehr unreinlich und bas nämliche Kleibungsftud wird Monate lang getragen. Ruweilen baben fie amar, aber bie alten Gemander merben immer mieber angezogen. Bahrend ber Regenzeit merben biefe fortmabrend naft, mas fie einigermaßen reinigt.

In ber handhabung bes Tah, im Tragen von Lasten, im Rauchen, Betelfauen und leiber auch im Genusse starter Getränke besteht kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Ihre hauptnahrung ist gekochter Reis mit einer Würze von rothem Chilipfesser, ober, wenn sie sich gutlich thun wollen, mit einem Zubis von Ngapi, einem birmanischen Nationalgericht fauliger, verwesender Bisch, das alle Theile des hinteren Indiens mit seinem Gestanke erfüllt.

Bei festlichen Belegenheiten bestilliren bie Raren ein berauschenbes Betrant aus bem glutinofen Reis, ber bei ben Birmanen Rauniin heißt und vielfach gur Bereitung von Ruchen bient. Die Raren find im Gangen beffer genährt als bie Birmanen, ba fie nicht bie bubbhiftischen Sfrupel gegen bas Töbten ber Thiere haben und beshalb ungescheut Suhner ichlachten. Auch Schweine findet man bei ihnen zur Maft gezogen, fobag bie Birmanen ihnen ben unbegrunbeten Borwurf machen, fie beteten bas Schwein als gottlich an. An Bemufen fehlt es ben Raren nie, ba ber Balb ihnen eine große Auswahl aller möglichen Arten bietet. Die meiften berfelben burften fcmer verbaulich und mehr für Bieberfauer berechnet fein, bennoch wird bie Schmadhaftigfeit mancher biefer Rrauter verfichert. Bei ber Reisernte bebienen fich bie Raren einer fleinen Sichel, wie fie auch jum Grasichneiben bient. Das Rorn wird entweber auf einer Matte gebrofchen ober bon Buffeln ausgetreten. Beim Bflangen werben mit einem Stod fleine Löcher in die Erde gestoßen und in jedes einige Rorner gestedt. Wenn bas ichlechte Musiehen bes Relbes mit Migernte broht, fo fcreiben es bie Raren ber Abmefenheit bes Reis - Relah zu und bemuhen fich, benfelben gurudgurufen. Unter Relah wird bas Bringip ber Geele verftanden, bie nicht nur in fiebenfacher Manifestation ben Menschen belebt, sonbern auch allen Dingen gutommt. In jedem Baum ober Strauch, in Megten und Meffern, in jedem Einzelnen wohnt fein Relah. (,, Beitichr. b. Beich. f. Erbt. au Berlin" 1866.)

Wenn ein Rare ftirbt, findet bie gange Nachbarschaft fich auf ber Stelle ein; ber Leichnam wird in ein abgesondertes Saus gebracht, um welches bie jungen Männer und Mädchen fortmahrend tangen. Effen, Trinfen und Festlichkeiten bauern unausgesett fort; ber Körper wird fobann verbrannt und bie Miche gesammelt, worauf biefelben Scenen fich wiederholen. Die Grafin Roftis hatte Gelegenheit, einer folden Tobtenfeier in bem Saufe eines Botan beizuwohnen, bem ein Rind gestorben war, und beschreibt dieselbe auf folgende Beife: "Bir fanden in bem Saufe eine gablreiche Berfammlung von Mannern in boppelter Reihe an ben Banben fiben. In ber Mitte ber Langenwand brannte ein großes Reuer; barum ftanden Geschirre mit Reis, Reifch und anberen Speifen. Der leibtragende Bater faß nahe babei, ruhig und murbevoll ber Feierlichkeit wie fpater auch bem Schmause prafibirend; in einem bunkeln Bintel fauerte bie Mutter mit einem Saugling auf bem Schofe. In ber Mitte bes Raumes hingen auf Bambuftoden, wie Trophaen, die Sabfeligfeiten bes verftorbenen Rinbes, Rleibungsftude und Bugfachen, Glasperlen, Metallringe u. bal. Solchen Reichthum por ber versammelten Menge bei einem Tobtenfeste zu entfalten gilt als Ehrenfache, und viele Gegenftanbe werben nie getragen, fondern nur für diese Belegenheit aufbewahrt. Unter ben Trophäen bemerkten wir ein flaches, in Matten gewideltes Badet; in ihm befand fich, wie uns gefagt wurde, die Leiche. Der Gebrauch ift, ben Rorper gleich nach bem Ableben zu gerquetichen, bie Daffe platt gufammengupreffen und fest eingewickelt mitten in bas Bemach zu ftellen. Um bie Leiche herum begannen langfamen Schrittes und mit gefentten Augen junge Mabchen, zwei ju zwei, bon jungen Mannern auf gleiche Beife gefolgt, ben Tobtentang,

babei einen Rlagegefang erhebend, welcher auch in ber Nabe nicht unangenehm gellend, vielmehr hochft ausbrudevoll flang, und fich burch Delodie, Barmonie und Taft fehr vortheilhaft von bem muften garm ber Trommeln, Enmbeln und Bfeifen unterscheibet, ber bei allen afiatifden Bolfern fonft bie Stelle ber Mufit vertritt. Dazu verlieh die helllodernde Flamme, indem fie auf die bufteren Geftalten ber alteren Manner und Frauen wie auf die umherwandeln= ben Junglinge und Mabden balb ein helles Licht marf, balb fie in buntle Schatten hullte, ber Scene einen wilbromantischen Unftrich. Bis jum anbrechenben Morgen mahrten Tang und Gefang, bann folgte ber Tobtenichmaus, worauf die Leiche an einer anmuthigen Balbesftelle in die Erbe ge= legt murbe. Als wir und bes anderen Morgens jum Mufbruch anschidten, faben wir, bag auch bie Dorfbewohner Alles jur Unswanderung vorbereiteten. Nach ber Urfache ihres Wegzuges befragt, fagten fie: "Wir find unwiffende Menichen, haben feine Sulfe, fennen feine Medizin fur unfere Rranfen; ftirbt einer ber Unserigen, fonnen wir nicht langer an bem Orte leben, bann fuchen wir andere Luft, und bas ift unfere Debigin." Gin Jahr nach ber Beerdigung wird die Leiche wieder herausgegraben und auf bem Gipfel eines Berges ober nach bem Uno- Tung, ju beutsch Beinhugel, gebracht, bort nach einigen Opfergaben zurndgelaffen und ben Elementen preisgegeben."

Bei Hochzeiten sinden ähnliche Festlichkeiten statt, obgleich in kleinerem Maßstabe. Der Chebund wird immer durch die Eltern beider Theile zu Stande gebracht; das offene Freien, wie wir es bei den Virmanen kennen kernen, gilt für unehrbar. Die Frauen sind im Migemeinen keusch; Trennung von Mann und Fran, Chebruch oder Berirrungen junger Mädchen werden als eine große Schmach betrachtet. Der Sohn hält sich für verpslichtet, die Schulden seines Vaters zu bezahlen, und wenn er dies zu thun nicht im Stande ist, so erben seine Kinder die Berpslichtung. Eine Verjährungszeit

fennt man nicht; biefelbe hat auch feine Geltung.

Gräfin Rostiz schilbert die Karen als ein stilles, harmloses, sanstmüthisges Böltchen, das zum Blutvergießen weniger Reigung zeigt als irgendein europäisches, benn es ist tein Beispiel eines abschlichen Mordes bei ihnen betannt. Dagegen sindet sich, nach englischen Quellen, auf der Kehrseite entschiedener Hang zur Trunkenheit, Unreinlichkeit und große hinterlist. Namentlich bieses letztere Laster wiegt alle ihre übrigen guten Gigenschaften auf. Mit dieser hinterlist verbinden sie den Ausgein großer Biederkeit; sie kommen am offenen Tage und sehen unschuldig genug aus, obgleich ihnen die Lüge auf der Junge liegt. Selten werden sie offene Gewalt anwenden, dage gen sind halstarrigteit und passiver Wiedrand ihre Wassen. Dabei geht ihnen der wahre Ehrgeiz völlig ab; kein Tienstanerbieten, wie vortheilhaft dasselbarrigted und pein, wird angenommen, wenn damit eine Abwesenkeit vom hanse von mehr als einem Monat verdunden ist.

Bei ihrem Mangel an physischem Muth haben sich die Karen von allem Unsange an der britischen Regierung ruhig unterworfen. Blos im Jahre 1856 wurden sie mächtig erregt durch das Erscheinen eines Min-Lung, der sich selbst zum Könige der Karen proklamirte. Diese Bezeichnung bedeutet in der

buddhiftischen Theologie fo viel als die "fleischgewordene Gottheit auf Erben". Da bie Raren von ber Bahrheit und Burbe biefes Titels aufs Feftefte überzeugt find, so fällt es einem solchen Propheten nicht schwer, eine große Anzahl Anhänger um fich zu sammeln und mit biesen alle Plane auszuführen, welche sein Chrgeiz als Biel sich ausersehen hat. Erft im Jahre 1858 gelang es ben Englandern, besagten Din = Lung und feine Bande aus bem Diftrifte ju ber= treiben und burch eine ftrenge, aber verfohnliche Sand bie Ordnung wieder berguftellen. Es ward ein Aushulfstommiffar (Assistant commissioner) über bie Raren ernannt, beffen Gewalt richterlicher, erekutiver und fiskalischer Art ift; boch kann er weber zum Tobe verurtheilen noch lange Gefangenschaft verhangen. In ben beiben erften Weschäftsfreisen wird er von einem eingeborenen Beamten, ben Rung = Ghut, unterftutt. Die Abgaben werben ale Ropf= steuer entrichtet, und um sie einzusammeln, ist ber Distrikt in Kreise getheilt und für jeden berfelben ein eingeborener Beamter, ber Mnu=Thu=Gni, ernannt, ber feinerfeits in feinem Rreife jedes Dorf besteuert. Alles wird fchrift= lich eingetragen und ber Myu-Thu-Ghi erhalt bom Staate gehn Brogent bon bem Betrage feiner Sammlung für feine Mübe. Beruntreuung ift etwas bochit Geltenes unter biefen Leuten ("Musland" 1861).

Im Allgemeinen find die Raren befähigt und für Belehrung nicht ungu= ganglich, wie bie Erfolge ber driftlichen Miffionare beweifen. amerikanische Baptisten find unter ihnen thätig und haben viele zum Chriften= thume betehrt. Gie möchten gern bie fatholijden Miffionare vertreiben, um das ganze Feld für sich zu haben und so eine Art Staat im Staate zu bilben. Somit tommt auch ichon unter biefe Naturtinder ber Streit gwifden ben berichiebenen Glaubensbekenntniffen bes Chriftenthums, und man will nicht einfeben, bag beibe Theile einander burch ihre Widerfpruche ben Segen ber Arbeit rauben und ben Erfolg vernichten. Im Jahre 1857 mahrend ber Revolution im oberen Bengalen petitionirten Die Ameritaner um Gewehre, um bamit ihre Raren zu bewaffnen, bamit biefe, im Falle bie Birmanen einen Aufstand versuchen follten, benfelben niederwerfen konnten. Gefuch wurde natürlich von Ralfutta aus abichlägig beichieben. Die Betehrung ber Raren zum Chriftenthume erfolgte übrigens fo raich, bag man nach 25jährigem Miffionewirfen ichon 134 eingeborene Brediger unter ihnen gablte. Mit Bibel und Schulbuchern ift bereits, wie allenthalben geschieht, wo bas Chriftenthum Burgel schlägt, der Grund gelegt zu einer Karenliteratur. Und für die Raren ift das Evangelium wirklich eine frohe Botichaft geworden; fie hoffen baburch englischen Schut und Befreiung aus ber birmanischen Anechtung zu gewinnen. "Deine Landsleute", fcreibt ein evangelischer Geiftlicher bes Rarenvolles, "find Gohne bes Walbes, ohne Dhr und Ropf; fie liegen allenthalben berumgestreut wie bie Quellen im Thale. Fallen fie in bie Sanbe ber Siamefen, fo werben fie Stlaven ber Siamefen; fallen fie in die Sanbe ber Birmanen, fo werben fie Stlaven ber Birmanen."

Bon dem Nuten oder Schaden, den christliche Missionare in unseren Zeiten fremden Bölfern bringen, ist schon viel geschrieben worden. Sier liegt die Thatsache vor, daß Kausseute im Allgemeinen nicht zum Christenthume bekehrte Eingeborene den Bekehrten vorziehen, und daß viele Europäer einen dristlichen Diener nicht in ihrem Haushalte dulden würden. Einem vielleicht auf der Jagd befindlichen Guropäer, der das Unglück hat, an einem Sonntag in der Nähe eines Karendorfes zu lagern, kann es leicht passiren, daß diese theise inter amerikanischebaptistischer Frömmigkeit den Berkauf von Hühnern, Giern oder Milch verweigern, und daß derselbe biese mit Gewalt nehmen muß.

Wer von Kangun nach Ava ober Burma proper, wie die Briten sagen, reisen will, thut unzweiselhaft am besten, sich der Wasserstraße des Frawaddy zu bedienen, und diesen merkwürdigen Fluß stromauswärts zu besahren. Auf einer solchen oft wiederholten Fahrt wollen wir daher einige Reisende, unseren Besannten Frank Vincent und den Sekretär des Oberkommissar von Britischwürma, Herren J. Talboys Wheeler, begleiten, um die nördlichen Theile Beau's kennen zu lernen.

Wir verlaffen Rangun; ber niedrige Wafferstand zwingt uns jedoch, ben Beg burch ben Baffgin = Creef und bann ben fogenannten Ching Baffer, einen engen, aber tiefen Ranal mit niedrigen, bichungelbewachsenen Ufern, einzuschlagen. um ben eigentlichen Strom zu erreichen, was erst am Nachmittage bes zweiten Tages ber Fall ift. Die erfte Tagereife bietet wenig Intereffantes. Die Gegend ift etwas sumpfig, und fr. Wheeler, ber Unfangs November reifte, flagt über Site, besonders bort, wo der Fluß ichmal ift und bas Laub ber Ufer die Luft absperrt. Die Mostitos waren von gewöhnlicher Größe, febr gablreich und fehr hungerig; fie peinigten die Ungludlichen, die nicht mit Depen verseben waren, auf unbarmbergige Beise. Um nächsten Morgen wurde bie Reise intereffanter. Man fuhr an fleinen birmanischen Dörfern vorüber, bie an ben Ufern gelagert maren und aus Saufern bestanden, die aus Solz und Matten gebaut und von einer beiteren, lebensfrohen Bevolferung bewohnt waren. Junge Manner und Frauen tamen ans Ufer gelaufen, um ben Dampfer vorüberfahren zu feben. Dehrere Anaben fanden ein Bergnugen barin. ihm in kleinen, schmalen Booten zu folgen und vom Rielwasser bin= und ber= geworfen zu werden, unbefummert barum, baf bas Boot umfippen fonnte. benn biefe menichlichen Umphibien hatten fich wenig baraus gemacht. Unbere ichwammen farmend im Baffer umber, welches fehr ichlammig und ichmuzig ichien, aber babei weich und milb ift. Bei einem Dorfe fah man Baumwollgarn um eine einheimische Dreichmaschine winden; weiter trage Sirten auf bem Ruden liegend ihre Buffel weiben, ein in Birma ziemlich gewöhnliches Schaufpiel. Much genoß herr Wheeler hier zum erften Male ben Unblid grafenber Elefanten. Das Gras war jest, wo bie Regenzeit aufgehört hatte, welf und im Abnehmen; boch war es noch hoch genug, um die Glefanten zu berbergen, weshalb man baffelbe auch gemeiniglich Elefantengras nennt.

Rach sechsundzwanzigstündiger Fahrt kam ber Dampfer "Colonel Fytche", ber herrn Wheeler trug, in Donaben an, welches ber großen Menge ber Boote, die am Ufer ankerten und, der bedeutenden Häuserzahl nach zu urtheien, ein wichtiger Plat sein muß. Gesalzene Fische, Mgapi und Paddy (Reis in Hülfen) sind bie Haupthandelsartikel. Die Scenerie weiterhin

bietet wenig Mannichfaltigfeit.



Dichte Laubmassen wechselten mit sandigen oder schlammigen Ujerstreden ab; eine solche ist der trostlose Strand von Henzada, einer Stadt, die etwa 5 Kilometer vom User entsent ist und nichts Interessants bietet. Etwa 32 Kilometer stromauswärts von Henzada liegt der Ort Thedan und weitershin Papsybin, der Hasen der weit wichtigeren Stadt Minghi, welche der Mittelpunft eines ausgedehnten Kaddhylisteites ist.

In Mhanung, einem kleinen, netten Dorfe gang nahe am Ufer bes Fluffes, ging herr Bincent ans Land, um bie bortigen Pagoben und Göhentempel zu besichtigen, wovon nebenftehendes Bilb eine Unficht gewährt.

Die Engländer haben bier zu Rut und Frommen Ginbeimischer und Frember ein Markthaus aus Biegeln mit Gifenbach erbaut, worin Berr Bincent ausgezeichnete Fruchtforten beobachtete. In ben meiften ber lettgenannten Orte wurde überall Babby an Bord genommen. Die Bewohner von Myanung find eben fo lebenefroh und tragen eben fo viel Roth und Gelb in ihrer Befleibung zur Schau, wie ihre Landeleute an anderen Orten. Die Ankunft bes Bheeler'iden Dampfers machte ihnen viel Freude und bie jungen Beiber und bie Anaben insbesondere betrachteten bie Fremben mit Bermunderung und Befriedigung. Bon Myanung an wird bie Laudichaft anmuthiger. Die hölzernen Saufer und bie bunteln, aus Biegeln gebauten Bagoben find von grunen Baumen umgeben, gur Rechten bedt bie Gbene eine bichte, üppig muchernbe Begetation, und eine Menge feltsam gebauter Boote antern am Ufer. Tethol; ift gewöhnlich bas Material, aus bem fie gezimmert find. Es giebt beren von allen Langen und Breiten, im Allgemeinen find fie jedoch im Stile ber phonifischen Galeeren gehalten. Gie besiten einen hoben Daft und eine lange Raa, welche ein ungeheures Canevasjegel tragt. Gewöhnlich führt folch ein birmanisches Boot zwei Lee - ober Bralljegel und zwei Dberjegel; außerbem giebt es Ruber für acht, gehn ober zwölf Dlann, für die Reiten ber Windftille. Bei ben meisten verzieren icone Schnikereien ben Stern, von bem aus ber Steuermann bas Fahrzeng leuft. Manche biefer einheimischen Boote find 34 Meter lang, und ihr Tauwerf erfordert 122 Rollen, um bie Bewegung ber Segel zu ermöglichen. Auch Rapitan Benry Dule, ber 1855 mit Major Arthur Phanre eine Gesandtichaftereise an ben Sof von Ava machte und babei ben Frawaddy hinauffuhr, ruhmt die birmanischen Boote, wobei er gunächst bie Pricastahne im Auge hat. Diefe werben ursprunglich aus einem ausge= höhlten Baumftamme verfertigt, bann aber noch mit Planten verfeben. Der Bug ist icharf zugeschnitten, mabrend bas Sintertheil boch über bas Basser ragt. Die Formen find von einer großen nautischen Elegang, die in Einzeln= heiten an bie venetianische Goubel erinnert. Ueber ben Stern bes Bootes liegt eine große Sahne nach europäischem Geschmad ausgestrecht, und beuft man fich bagu, baß bie außeren Schiffsmanbe und bie Ruber ber zwangig bis breifig Gondolieri vergoldet find, fo betommt man einen Beariff von afiatifcher Bracht und Runft im Schiffsbau. Gben fo mertwurdig find bie Rauffahrer am Grawaddn. Der Schnabel biefer Schiffe von 120-130 Tonnen im Durchschnitt ift icharf geschnitten und vereinigt fo anmuthig ausgeschweifte Linien, wie man fie gierlicher nicht bei mobernen Dampfern findet. Hinter bem Mast stehen einige Hütten, wovon die lette mit einem Balkon versehen ist. Das hintertheil des Schiffes ragt mit dem Kiel hoch aus dem Basser, sodas der Mann am Steuer noch über die Tächer der Kajitten hinweg sehen kann. Der eigentliche Schiffskörper ist so schlank, und zeigt so wohlsberechnete und gefällige Linien, als ob das Fahrzeug auf europäischen Werften konstruirt worden wäre, sodaß wir einen außerordentlich hohen Begriff von dem Schiffsbau der Virmanen bekommen.



Dafür ist das Segelwerk um so eigenthümlicher. Der Mast besteht nämlich aus zwei Bäumen, die an der Spihe zusammentausen und durch Sprossen verbunden sind, sodaß das Instrument völlig wie eine Leiter aussieht, deren Küße von Bord zu Bord reichen. Die Segesstange hat ziemlich gleiche Länge wie der Mast, hängt aber nicht gerade, sondern bisdet nach unten eine Kurve. Das Segel, dieser Form sich anpassend, ist nach oben und unten eine Kurve. Das Segel, dieser Form sich anpassend, ist nach oben und unten sonkab, sodaß es in der Mitte schmal und nach dem Rande zu beträchtlich an Breite gewinnt. Bei 40 m. Länge hat es einen ungeheuern Flächenraum, sodaß, wenn das Tuch vom Winde geschwellt wird, ein solches Schiff beinahe aussieht wie ein Lustballon oder besser, wie unsere Abbildung veranschaulicht, wie ein unsgeheurer weißer Schmetterling.

Das Segel wird aus dunnem baumwollenen Aleiberstoff verfertigt, sonst tönnte das Schiff gar nicht solche Flügel ausspannen. Da diese Fahrzeuge nur mit dem Winde im Rüden zu segeln vermögen, so kommt es ihnen vortresslich zu Statten, daß im Thale des Frawaddy während der Regenzeit beständig guter Wind zur Bergfahrt weht. Gegen eine starke Strömung und ohne Hülfe des

Windes können diese Boote sich dagegen nur sehr mühsam fortbewegen. Drei bis vier Monate, versichert Frank Bincent, ist die Durchschnittszeit, die sie benöthigen, um die Strecke von Nangun bis Wandalay, etwa 1130 Kisom., zurückzuelegen. Diese geräumigen, galeerenartig gesornten Schisse affien ganze Kamilien von Männern, Beibern und Kindern, die sich dem Frawaddh herumtreiben, und mit Paddy, Erdől, gesalzenen Fischen und dem vielbegehrten Rgapi handeln, gesegentlich wos auch etwas Opium in die Uferkädte einschmuggese.

Oberhalb Myanung sieht man in der Entsernung die blauen bustigen Umrisse der Arracanberge auf einer Seite, während auf der anderen die etwas niedrigere Pumakette austaucht. Die monotonen Grass, Sands und Schlamms ufer verschwiden, schönes Balbland nimmt ihre Stelle ein und das Auge isweist über eine weite, heitere Landschaft. Man hat das slache, niedrige Delta hinter sich und betritt die odere Region, die mit schönen Waldungen, fruchtbaren Ebenen und schwellenden hügeln verziert ist. Die dunkse Rette der Arracanberge tritt in schärferen und kräftigeren Umrissen näher, und man kann die Wälder und losen Dickichte auf ihren Abhängen unterscheden. Der Fluß, obgleich noch immer vom Schlamme braun gefärbt, gligerte ganz anmuthig in der hellen Worgensonne, denn seine Oberstäche ist spiegelglatt, die vielen Wäume verließen ihm eine grünere Färdung und ihre Schatten unterbrachen die Monotonie der Beleuchtung.

Die Strömung des Flusses wird nun stärker, sein Bett gewundener, behält aber immer noch eine durchschnittliche Breite von 400 m. Dort, wo ein Borsprung der Arracanberge plöhlich an den Uferrand tritt und jäh absällt, bemerkt man eine Anzahl kleiner, in den Felsen eingehauener Nischen. Es sind ihrer vierzig in einer Reihe. Sie enthalten Gautamadisder verschiedener Stellungen auß Ziegeln, Stuck und Warmor, der in guter Qualität 60 bis 80 Kilom. von Ava entsernt gebrochen wird. Ein überauß großer Gautama erregte besonders Vincent's Ausmerksankeit; er muß mindestens 10 m. hoch gewesen und erk unlängst neu bemalt und vergoldet worden sein.

Enblich wird die Stadt Prome (17° 40' n. Br. und 112° 43' ö. L. v. Gr.) erreicht, welche eine civilisirteres Aussechen als jede Ortschaft seit dem Alsgange von Rangun besitht. Der Rame ist aus dem peguanischen Praue versberbt, und heißt bei den Birmanen Prji. Eine neue Militärstraße über das Yumadunggebirge verbindet diese Stadt mit Aracan. Auf dem Ramme des Users sieht man eine nette Anlage mit Ruhebänken sür die europäischen Residenten. Die Stadt liegt in einer Geone, welche gegen den Strom hin vorppringt, der sich hier plößlich erweitert und eine sechnsliche, hellglänzende, nachenbedette Fläche wird. Ringsumher sind die Hügel mit Flaschendamen (Anona squamosa L.), Bananen und anderen Gewächsseckt.

Im Uebrigen hat ber Charafter ber Lanbschaft um Prome eine unvertennbare Aehnlichfeit mit ben wechselvollen Rheingegenben. Prome hat seine goldene Pagode, sein versallenes Fort, seinen mit Pfeilern versehenen Baniar und eine merkwürdige Palmenallee. Auch sind einige bem Westerwald ahnliche Abhänge gegenüber, welche aussehen, als berge sich, trog ber nicht auf Kanonenschungkyspweite entfernten brei schneediesen Pagoden, eine beutsche Scheune hinter ihnen. Die viertgrößte Pagobe Birma's besindet sich in Prome und herr Frank Bincent ermangelte nicht sie zu besuchen. Er sand sie in ihrem allgemeinen Charafter dem Schoah Dagon von Rangun ähnlich, rühmt aber sehr die Aussihrung der Gautamabilder und der Gloden, welche aus einer bronzeähnlichen Wetallmijchung gegossen sind.

Offenbar besitzen die Leute für Orientalen teine geringe Geschästlichteit, gepaart mit Geschmad, doch sind sie zu indolent, um ihre geistigen und förperslichen Kräste zu Anderem als zum Essen, Schlaafen, Schwahen und Nanchen zu verwenden. Nach diesem Gange zur Pagode, welche auf einem Hügel im Rücken der Stadt liegt und wol über 30 m. Höhe zeigt, besuchte herr Vinsent noch mehrere Hütten von Eingebornen, wo er die Weiber auf schr primietiven Webstühlen mit der Berstellung farbiger Seidenstoffe beschäftigt fand.

Buge, carafteriftifch fur die Damen von Brome, erzählt uns ein ungenannter Amerikaner, ber ben zweiten englischen Rrieg gegen Birma mit= jumachen Belegenheit hatte. Es fei ihm bier bas Wort gelaffen: "Als wir Unter geworfen hatten, tam eine Schar munterer Madchen, etwa zwanzig an ber Bahl, herunter, um uns zu feben; fie ftanden unter bem mütterlichen Schute gemiffer halbbartiger, fehr haflicher, geschwätiger und feineswegs garter Beiber. Die hubichen Mabchen waren febr neugierig und feineswegs icheu, vielleicht zu unichulbig, um ichen ober auch nur befangen fein zu können. Die Urglofigfeit ihres Benehmens auf bem Schiffe, wohin wir fie galanterweise eingelaben hatten, hatte zwar etwas Romifches, und Manche von ihnen wurde vielleicht, wenn fie feine Beibinnen gewesen waren, in Berlegenheit gerathen Sie burchftöberten unfere Bunts und machten fich ohne Erröthen luftig über die Gebeimniffe bes Innern der Konftabelfammer. Gine ftarfmuthige Jungfrau suchte mit Sulfe eines Midshipman in ein Paar meiner rothflanellenen Sofen binein zu tommen. Die Sache ließ fich leicht machen, ba Mibby ein gewandter Buriche und bas einzige Sinderniß ein furger, turfifchrother, an ber Seite von ber Bufte an offener Streifen mar, ber jeden Mugenblid .. einige beideibene Linien eines nufbraunen Gliebes" ins Muge fallen ließ. Unfere promifche Bloomer war über ihren Kleiberschmud höchlich erfreut, und fpagierte, um fich in ihrem Glange ju zeigen, überall berum. Fragte man fie, wie ihr ber rothe Flanell behage, fo antwortete fie mit einer ober zwei birmanischen Gilben, bie höflich ausgebrudt "fiteln" bedeuten. Gie war in ber That voller Luftigfeit, bis ich auf ben Ginfall gerieth, bie fundigste ber alten Beiber, die fich für die Mutter bald biefes bald jenes ber Dabchen ausgab und fich höchft geschäftig zeigte, - gu fragen: "Wie viele Rupien fur bie luftige Dima?" Raum maren bie icherzhaften Borte bem hubichen Befen wiederholt worden, fo überflog eine duftere Bolte ihr Geficht, und fie warf ploblich alle meine fleinen Geschenke mit ichoner Borngeberbe auf bas Berbed. eilte mit Ausrufen, in welchen Erstaunen, Unwillen und Schreden zugleich fich fundthaten, über die Laufbrude und fturgte fich in ihr Boot. In ben Strom abstogend, ruberte fie langfam gwischen bem Dampfer und ber Rufte ab und au, ichluchzte und ichmante mit ber reigenbften Rindlichkeit. Reine Erklarungen, feine Liebtofung, feine Entschulbigung founte fie anderen Ginnes machen, und als ich an die Seite des Schiffes ging und die Beseidigte zu beschwichtigen suchte, ward sie ganz dramatisch. Sie ließ ihr Ruber auf den Boden des Rachens sallen, tauchte ihre hübschen Finger in das Wasser zu beiden Seiten des schlanken Fahrzeuges, hob sie dann ganz triesend in die Höhe und wusch ihre dände, zum Zeichen daß sie nichts mehr mit mir zu schaffen haben wolle. Die Anderen dagegen ticherten und lachten, schmunzelten und tändelten, als wäre nichts vorgesallen. Durch einige Stücken fürklichren Zeugs, eine Handvoll Korallenkügelchen und einige künftliche Blumen gewann ich die Bermittlung eines Duzends von ihnen, denen es auch wirklich gesang, meine beseidigte Bloomer zu veransassen, als Friedenspfand von mir ein neussisternes Bündhölzgendückschen mit einigen Wachzsündhölzgen anzunehmen, deren Knattern sie in ihren siedenswürdigen Augenbliden höchlich ergött haben würde. Sie nahm es, indem ich es ihr von der Laufplanke aus zuwarf, in ihre schlanken Finger, dann aber sah ich sie mehr."

Auf der Fahrt von Prome nach Thayet-myo wird die Scenerie immer mannichsaltiger. Die Bergabhänge in der Nachbarschaft von Prome, die dicht mit Ochsenherz bepflanzt sind, nehmen allmählich die Gestalt von Bergketten an. Man kommt an einzelnen Höhen vorüber, die mit Walb und Rohr bedeckt sind. Bemerkenswerth war der Fall der Wasserhöhe des Flusses seit dem Abschülfle der Regenzeit. Schon war der Serom um mehr denn 6 m. gefallen, und vor dem Ende der trockenen, heißen Witterung im darauf folgenden April beträgt die Abnahme über 12 m. Dadurch werden aber die Wässer und Börfer an den Usern bedeutend erhöht und sie entziehen dem Auge den Anstere an den Usern bedeutend erhöht und sie entziehen dem Auge den Anstere und Kapen den Aufern bedeutend erhöht und sie entziehen dem Auge den Anstere und Versen der Versen der Aufern der Aufern bedeutend erhöht und sie entziehen dem Auge den Anstere und Versen der Versen der Aufern der Versen der Vers

blid manches Landschaftsbilbes im Innern.

Thahet-myo ift der lette Ort von einiger Bedeutung innerhalb des britischen Gebietes und hat eine ansehnliche Garnison. Das Cantonnement ift sehr hübsch angelegt und die Aettigkeit des Rasens und der Bege verleihen ihm ein ganz englisches Aussehen. Das Fort ist fark genug, doch scheihen neue Bertheidigungsmittel auf der auberen Seite des Fusses augezeigt. In der Nähe des Ortes hat man Kohlen in großer Menge entdeck, doch ergab die von Dr. Oldham geseitete Untersuchung, daß die Qualität derselben eine ziemslich geringe sei. Oberhalb Thahet-myo solgt noch nicht sogleich die Grenze von Birma, soudern es liegt noch ein Streisen herrensoses Gut dazwischen, ehe man an das Kollhaus gesangt.

Nach Ueberschreitung ber durch zwei Pfeiler bezeichneten Grenze gelangt man uach dem Orte Myagoung-phai oder das "lachende Krofodil", von dessen Statthalter vorsichtige Reisende wie Bastian sich einen Kaß ausstellen lassen. Sin soldher Talisman mit dem königlichen Pfau, dem Wappenthiere Er. golbsüßigen Majestät von Ava, erwies sich als durchaus nicht überschssigund obwol seit Bastian's Keise mehr denn ein Dezennium verstossen, sind auch heute noch die Verhältnisse im unabhängigen Virma derart, daß der reisende Europäer in hohem Grade des Schuzes bedürftig ist, welchen ihm der dire

manifche Bak verleiht.



Rung-wu-Deu-Bagobe.

## II. Im Reiche Woa.

Birmanische Fuhrwerte. — Die Stabt Meng-fa. — Men-gue. — Nagwe. — Birmanisches Schaufpiel. — Mufit. — Marionetten. — Naphthaquellen. — Yayman-gyung. — Baghan, die Ruinenstatt. — Bageden. — Die Tempel Ananda, Gauda Palen, Thapinva. — Kürbispagode. — Rlöster. — Phongys. — Am Francaby nach Mandasay. — Die Städte Pototu, Samait-gon. — Salpetermanusatturen. — Sagain. — Natanapura. — Amerayura, die unstressische Stadt. — Basaft des Bring-Elefanten. — Mandalay.

om Flusse aus gesehen, verkündet nichts, daß wir nunmehr das britische Gebiet verlassen haben und uns in dem unabhängigen Reiche von Ava besinden. Beide Ufer haben dieselbe Physiognomie wie jene zwischen Thupet-myo und der Grenze. Zwischen dem Strome und den höhenzügen landeinwärts ist der Boden wunderbar üppig, und die Wälder, in denen auch Palmen zwischen den übrigen Bäumen hervorragen, sind ungemein trästig. Die vielen Overer gewähren einen prächtigen Anblid und gewöhulich ragt über Häuser und Bäume bie distere Masse eines Klosters mit der Stodwerken hervor; sie hebt sich sicher d von den grünen, mit Rasen bewachseuen Higgeln, auf welchen Pagoden ergläuzen. Zu diesen führen dann allemal vielgewundene Pfade bergan.

Rapitan Pule bestieg hier eine Anhöhe und genoß eines herrlichen Ueberblides über Landichaft und Strom. In ber Ferne bemerkte er keine Dörfer, wohl aber Straßen, welche ins Innere führen und auf benen birmanische Fuhrewerke, Riat, von trabenden Ochsen gezogen wurden. Diese Thiere sind braumroth, kleiner als jene in Mittelindien und Dekkan, aber viel größer und stärker

als jene in Bengalen. Sie werden tresslich gehalten, man überbürdet sie nicht mit Arbeit, und die Kälber saugen an den Müttern, so lange sie wollen, denn die Birmanen trinken keine Milch. Das Land an der Grenze ist sehr gewellt und man beadert nur die Thalgründe, aber im trodenen Gekände nicht einmal mit einem ordentlichen Pfluge, sondern mit einer Krahe oder Harke, die aus drei großen Baden von Akazienholz besteht. Dagegen haben die Bauern in der Umgebung der Stadt Ava, besonders auf den Reisselenn, einen Pflug, welcher an den indissen erinnert. Die Aecker waren allerdings unvollkommen bearbeitet, aber doch regelmäßig gesurcht und von Unkraut rein gehalten.

Der erfte bedeutende Ort im Gebiete von Ava und zugleich ber Sauptort eines Diftrittes ift Menhla ober Meng=la, welches Berr Frant Bincent nur ein fleines Dorf nennt. Rapitan Pule, welcher ben Ort 1855 besuchte, fagt aber ausbrudlich, bag Deng-la eine Stadt fei, und zwar gang neuen Urfprunge, bamals faum ein halbes Sahr alt. Er fand Alles fauber und in gebeihlichem Buftanbe; eine lange Strage läuft am Fluffe bin und wird von brei anderen Strafen burchichnitten. Die Banfer liegen aber nicht am Strome felbit, fonbern gwifden beiben ift ein mit hoben Baumen bestandener Zwischenraum, welchen die Simul, b. h. "Baumwollenbäume" ber Anglohindu's, Tamarinden und verschiedene Arten von Ficus beschatten. Die Stragen find breit, aut unterhalten und abgewäffert. Unweit vom Framadby erhebt fich zwischen Tamarinden, Talipat und Balmen eine Gruppe von Rloftern und Bagoben. Un einigen biefer Bebaube fehlte bie Regel- ober eigentlich Birnenform, welche boch fouft bei ben Bagoben in Begu fo allgemein ift. Biele große Sanbels= fahrzeuge von 120-130 Tonnen Gehalt lagen in Meng-la vor Aufer. Es icheint indeg, daß ber Ort seitbem feine Fortschritte gemacht hat, benn Berr Talbons Bheeler, beffen Framaddyreife in die Monate November und Dezem= ber 1870 fällt, fand Meng la vornehmlich von Brieftern, Kindern, halbverhungerten Schwänen und Baria - Sunden bewohnt. Manner, Beiber und Rinder waren mit gelben und rothen Rleidungsftuden verfeben, und bie Frauenzimmer hatten ihre Saare fehr zierlich mit Blumen geschmudt.

Oberhalb Meng sla wird die Strömung sehr hestig und die Dampser fommen nur mit Mihe vorwärts; es handelt sich sier darum, den Myenganskanal hinauszuschissen. Bur Linken steil absallende User von rothem Sandskein, die manchmal Lüden zeigen und höbsche, trautbewachsene Khäler diben; am Ufer prächtige Bäume, während oben auf einer steilen Felswand gleichsam die Pagode von Magenka taung hängt. Etwas oberhalb des großen Dorses Wensgun, "die Lage des ländlichen Palastes", gewinnt der Strom einen ganz anderen Anblick. Er breitet sich secartig bis zu 5—8 Kilom. weit aus und bildet viele augeschwemmte Inseln. So bleibt er dis zur Einmündung des Kahends win. Auf jener ganzen Streck sind dier en der Ostseite achhäusig oder sallen sehr steil ab; der Psanzenwuchs hat hier plöhlich sein tropisches Gepräge verloren, er tritt pärlich und gewissermaßen verkrüppelt auf; man sieht hier nur eine Art von Zizyphus jujuba, Acacia catechu und tränkelnde Madvars, die man auf allen unfruchtbaren Stellen Indiens sindet, von Besschaver bis Pegu. Auch diese steilen Andens dann und wann

Unterbrechungen, und man sieht, daß im Innern annuthige Thäler sich hin ziehen, die senkrecht nach dem Fluß hin einmunden. Dort liegen unter Palmen und großen Landbäumen niedliche Dörfer mit beaderten Felbern und wohlsunterhaltenen heden; das Ganze bildet einen anmuthigen Gegensat zu ben

tablen Soben. Un ber rechten Seite idwinden die hoben Ufer bei Membu. 29 Rilom. von Mengela, und eine weite Allu= vialebene eritredt fich bis an bie Musläufer der Gebirge von Arra= can. Sie bilbet bie Proving Tfalen, eine ber ergiebigften Begen= ben bes Birmaniichen Bwijchen Reiches. Mengun und Magwe erglängen bie Bagoben bon Rue-fo.



Patichaing mit Trommel.

Ein Besuch ber Stadt Magwe an ber Hand bes Kapitan Yule ist geeignet, uns in manche Eigenthumlichkeiten bes birmanischen Lebens einzuführen. Die Stadt zählte damals etwa 9000 Einwohner und am Ufer lagen wol an 300

Fahrzeuge aller Art. Unweit ber Stadt konnte ber britische Dssizier die technischen Fertigkeitender Birmanen an den Brückenhanten bewundern-

Die Brüden bestehen aus hohen Techpiosten, welche durch Querbaften, verbunden und über swelche wieder Diefen gelegt sind. Die Geländer an der Seite sind reich



Batichaing mit Beden.

geschnitzt, die Pfähle stehen sest, und die Bauten zeigen hohe Ueberlegenheit über ähnliche Produkte eingeborener Kunst in Indien. Die Hütten in den Borstädten sanden sich in gutem Stande; fast alle hatten einen Borbau von Gitterwerk, an welchen Schlingpslanzen eine grüne Laube bilbeten.

In der Umgegend wird vorzugsweise Sesam gebaut, und Straßen und Felder hatten einen Anstrich von Civilisation, den die englische Gesandtschaft, zu

welcher Pule gehörte, in foldem Grabe nicht erwartet hatte.

Bom Dampfer aus bemerkte man eine dunkle Masse von Tächern, die einander überragten. Es waren zwei ungeheuere Klöster von einsacher, fester Bauart, eine Kapelle, Thein, und eine Pagode; das Ganze war mit der dazu gehörenden Umgebung mit einem 21/2 m. hohen Psahlwerk von Tekholz umgeben. Die reich mit Schnikwerk verzierte Kapelle bezeichnet Yule als das in seiner Art schönste Gebäude, welches er disher gesehen hatte.

Abende lernten die englischen Berren bas birmanische Schausviel kennen. und zwar fowol die Darftellung eines Marionettenftudes als bas flaffifche, regelrechte Drama. Das birmanische Orchefter war babei gang vollständig, und fie fahen und hörten eine Ungahl hochft mertwurdiger, ben Birmanen eigenthumlicher mufitalifder Inftrumente. Das größte bavon ift eine Urt "Trommelharmonita", Batichaing genannt. Das Behaufe felbit gleicht einer großen offenen Trommel und ift fo geräumig, daß ber Birtnos barin fiten fann. An ben inneren Banben find 18-20 Trommeln und Paufen von 7-25 Centim. Durchmeffer angebracht und verschieden gestimmt. Der Spieler ichlägt fie mit ben Fingern, fobaß man bas Inftrument auch ein Trommelflavier nennen tonnte. Aehnlich ift bas Gehäuse einer Bedenharmonita, bie aber mit Trommelftoden geschlagen wird und nach Dule's Berficherung von besonderem Bohlflange ift. Ihre Blaginftrumente (Rlarinetten und Trompeten) verdienen wenig Lob, bagegen find ihre Barfen, die einen Refonangboben aus Buffelleber und 13 Saitenftrange befigen, wegen ihrer außerft eleganten Form zu ermähnen, ba fie, wie die altägnptischen, feinen Pfeiler ober fein Frontstud besiten, sonbern die Saiten nur an einen icon geschwungenen Sals gelvannt find. Gang porguglich ift aber ein anberes, ben Birmanen eigenthumliches Inftrument, welches unferer Glasharmonita gleicht, nur bag, ftatt ber Glastaften, auf boppelten Schnuren fleine Bambusfplitter mit ber konveren Seite nach oben ichweben. Die Abstufung ber Töne wird baburch hervorgebracht, daß ber mittlere Theil ber Bambusftabchen mehr ober weniger ausgehöhlt ift. Die Rlaviatur hangt über einem lururios geschnitten Raftchen von annuthiger Form, und die Stabden, die mit zwei Stoden geschlagen werben, geben einen außerft weichen Ton. Obgleich bas Material, worans biefes Inftrument verfertigt wird, feinen Werth befitt, fo haben aute Erem= plare boch einen Affettionspreis wie Aremonefer Beigen, und die Birtuofen geben fie um fein Belb ber. Schließlich gebenten wir noch einer breiftrangigen Buitarre, die aber wie eine Bither gespielt, und beren Behäuse fehr finnreich in ber Form eines Alligators ausgeschnipt wirb. Mus folden Inftrumenten war bas Orchefter bei ben Schaufpielen gebildet, die fast jeden Abend die englifche Befandtichaft unterhalten follten.

Die Buhne bes birmanischen Theaters wird unter freiem himmel aufgeschlagen und mit Matten bededt. Für vornehme Zuschauer sind erhöhte Galerien aus Bambu errichtet, während die Plebs umherkanert, wo sie Etwas sehen kann. Erleuchtet wird die Scene durch irdene Töpse, in denen Baumwolle, Theater. 51

in Erböl getaucht, in rothen Flammen qualmt. Könige und Prinzen waren stets die Mittespunkte der Darftellung, auch sorgte eine Art "lustiger Berson" sit Befriedigung bes Humors, sonst aber wird über Mangel an beramatischer Handlung geklagt. Die Dialoge spinnen sich in die Länge wie seiner Drast, und zwar werben sie nicht gesprochen, sondern gesungen, sodab die Darstellung den Europäern wie die Karikatureiner italienischen Oper vorkam. Indecente Gesten und Worte kamen äußerst selten vor, allein dies geschah wahrscheinlich nur, weil man den britischen Gisten gute Begriffe beizubringen wünsche, während Kenner der birmanischen Bühne versichern, daß oft die unglaublichsten Dinge zenisch dargesellt werden.



Birmanifde Sarfe.

Der Stoff bes Spiels ift gewöhnlich bem Ramagan von Balmiec, einer Sammlung von Fabeln und mythologifden Gleichniffen, entnommen, Die unter ben Sindus fehr vollsthumlich find. Rur ber Umrig ber Beschichte mirb beibehalten, ben Bortlaut felbst geben die Schauspieler in Stegreifreben, worin fie große Fertigfeiten und Sarmoniewirfung entfalten. Die weiblichen Charaftere werden gewöhnlich - mit Ausnahme ber hauptstadt - von Anaben ober Männern bargestellt, ba bas Gewerbe einer Schauspielerin für hundertfach ichimpflicher betrachtet wird als in unferen fittenftrengen Gemeinden. Deffenungeachtet trat in einer bramatischen Darstellung, welcher ber ichon einmal erwähnte anonyme Amerikaner in Maulmein beiwohnte, eine hubiche und fehr anmuthige junge Frau auf, beren Leiftung von ben fplitterrichterlichften Buhörern - Manner, welche in bramatifcher Rritit ihre Schule im Queenstheater ober in ber Comédie Française gemacht hatten - ben rauschendsten Beifall erntete. Ihre Bautomime murbe ben Bergleich mit ber erhabenen Deklamation ber Rachel ausgehalten haben; fie malte bie Empfindungen ber Furcht, bes Mergers, bes Grams, bes Erstaunens, ber Dantbarteit und ber Freude mit einer Gewalt, welche biefer barbarischen Schaubuhne und ihrer abergläubischen Umgebung fast Ehrsurcht abgewann. Mit ihren filbernen und

fupfernen Urm= und Anöchelbändern, ihrem reichen Engi von farmoifinfarbiger Seibe, ihrem voluminojen Schleier von Reltengage, ber ihre forverlichen Reige nur ichwach verhüllte, mit ihren nadten, nußbraunen, niedlich gerundeten Urmen, ihren iconen Fingern und bid beringten, beweglichen Beben, ihren großen golbenen Ohrgebangen und bem Gilberband in ihrem Saar, war fie in Bahrheit die "Bringeffin des Gilberbergs" (es ift ftete eine Pringeffin bes Silberbergs). Allein dieje Bringeffin war fast eben fo leichtfinnia als ungludlich gemejen. Gie hatte einen Jagersmann (es ift ftete ein folcher) jum Beliebten, und ein ihrem toniglichen Bater (bas Spiel tann ohne einen Konig nicht por fich gehen) unbefanntes Anabchen gehabt. Der König, aufgestachelt burch ben Teufel in Gestalt eines ranteschmiebenben Ministers (auch ein meift febr frommer ober ichlauer Minister barf nicht fehlen) verbannte fie und bas Anablein in die "Sohle ber Furcht im Begenpfühl", wo Begen fie peinigten und Teufelden (ebenfalls mejentliche Dinge) und Schlangen fie umgaben, welche ben Angben biffen, fodaß er bem Tode nabe tam. Und als fie bei bem winfelnden Anaben wachte, welfte ihr eigenes Leben mit dem Licht feiner Augen babin: viele Teufel tamen berbei, machten bie gewöhnlichen Frabengefichter und Lärmscenen, um den Anaben wegzuhaschen und ihn dem bungerigen Arofobil, bas im "ichwarzen Fluffe heult", zur Speife vorzuwerfen. Allein mit bem Rauber ber "Drei Belifvel" und ber "Sieben Gebanten" und bem Rauber ber "Bafferfügelchen" (ein Bauber ift eben jo unabanderlich nöthig wie Sarlefin's hölgernes Schwert) hielt fie dieselben von fich ferne, bis ihr geliebter Sagersmann fam und die Ungethume mit dem "Donner-Gong" und dem "Flammen-Dhar" vertrieb. Cofort ward bas Anablein wieder gefund und ber Schauplat verwandelte fich in den "Goldgarten am Elfenbeinfluß", wo der Sagersmann ben Segen bes toniglichen Baters empfing und fich mit ber Bringeffin bes Silberbergs vermählte, um über bie ,,unfterblichen Pfauen" gu herrichen.

Berudfichtigt man bie Magerfeit bes Stoffes, bie Armuth an Gigenthumlichfeiten, bas Improvifirte bes Schauplates, Die unharmonifchen Glemente bes Orchefters und die Ungeeignetheit von Allem und Jebem, mit Ausnahme bes Lichtes, jo war biefe Darftellung feine ichlechte. Richte fonnte ein franteres Aussehen haben als bas Rind, ober teuflifcher fein ale bie Teufel, ober herenhafter als bie Begen, ober tropiger als ber Jagersmann, ober ichredlicher als ber Ronig. Die Ausführung ber Rolle ber Bringeffin mar mundervoll und in hohem Grade anstrengend. Als fie in wiegender Bewegung über bem minfelnden Rinde faß und in unverständlichen Tonen ein Rlagelied fummte, oder als fie, beim Eintritt ber Teufelchen, auf ihre Füße fprang und im Greife berum, ober nach links und rechte, anfange fehr langfam, bann ichneller und schneller und endlich in toller Areiselbewegung zwischen ihnen und ihrer Bente zu tangen begann, fodaß ihr Saar in geraber, centrifuggler Richtung vom Ropfe abstand, ihre Urm = und Anochelfpangen flirrten und flingelten, und ihre Augen frampfhaft ftierten - ober als fie, nachbem fie bie Ungethume weiter von sich abgetrieben, sich erschöpft, kenchend, gitternd, konvulfivifch auf den Boden marf neben ihr fterbendes Rind -, ba mar fie mit echt barbarifchen Leibenschaften graufam tragisch in Allem.

Roch beliebter als die Dramen find die Marionetten. Die hölzernen Darfteller fpielen auf einer großen und boben Bubne. Un einem Ende fteht ein Thron, am anderen ftellen Baumgweige ben Balb por. Die Buppen find 30-45 Centim. hoch und werden mit großer Beschicklichkeit gelentt, mittels Schnuren, welche burch bie Deffnung eines vom Schauspieler gehaltenen Stodes geben. Sie ftellen beibe Beichlechter bar, und find in Beftalt, Tracht, Befichtsbilbung und Ausbrud bis zum Lächerlichen treu nachgebilbet. Bon jeder Buppe wird, mit Orchesterbegleitung, eine vollständige Bantomime ausgeführt, die, ungemein weitschweifig und lang, fich fast unabanderlich um die Liebesverhältniffe irgend eines fehr fetten alten Ebelmannes mit einer burch bie Bortrefflichkeit ihrer Tangkunft und durch ihre freien Sitten fich auszeichnenben Mimin breht. Bei biefer Belegenheit affettirt bas verschwenderische Madchenzuerst Behutsamkeit, um ihrem Liebhaber Gelegenheit zu bieten, die volle Kraft feiner Berführungsfünfte an ihr gir üben; Die Sprobigfeit auf ber einen Seite und bie fanfte Belggerung auf ber anderen, Die in Uebergabe und vollem Sieg enbigt, werben mit Stellungen, Beberben und einem nur ber Borte er= mangelnden Ausbruck begleitet, Die für ben Abgestumpftesten zu genau find, ja felbit bie nadte, ungeschmintte Naturlichfeit bleibt auf bem Bobepuntt ber Farce nicht aus bem Spiel. Bor ber lebenben Darftellung haben bie Buppentheater ben großen Vortheil, bag fie bie Marchenwelt, verzauberte Bringeffinnen, fliegende Bagen, Drachen, Rats (Beifter) und ben anderen Sausrath ber Beifterwelt, fowie religioje, auf Bautama bezügliche Dramen und Minfterienspiele barguftellen vermögen.

Bir muffen uns von Magwe mit feinen Theatervorstellungen verabfcieben, um unfere Stromfahrt am Framabon fortzuseben. Go gelangen wir nach Dannau-gunng, welches eine ansehnliche Stadt und ein großer Martt für Erbol ift. Der Unblid bes Ortes ift ein febr malerifcher, theils megen ber vielen zierlichen, altmodischen Barten mit ihren luftigen, gebogenen Borbertheilen, die am Ufer vor Anter liegen, theils wegen ber vielen Bagoben und Aloiter, welche die Auhöhen fronen und, von ber Morgenionne angestrablt. einen gefälligen Aublid bieten. Um mertwürdigften find aber die etwa 5 Rilometer von ber Stadt entfernten Naphthaquellen. Diefe Brunnen haben eine Tiefe von 54, 57, 81 und 93 m.; fie bilben einen einfachen Schacht, aus beffen Tiefe mit Eimern, Die an Seilen über Walgen auf = und niederlaufen, bas Erdol ausgeschöpft wird. In Birma bient bas Brobuft gur Beleuchtung und jum Unftriche bes holzwerfes in ben baufern, weil es bie Infetten vertreibt. Die Brunnen gehören nur wenigen Familien, Die in alterer Beit untereinander heiratheten, bis bie ,,jungen Leute" por Rurgem Dieje gute alte Bewohnheit brachen. Aber noch verstatten fie feinem Fremben einen Brunnen zu bohren. und wenn ein Befiger feinen Brunnen verpfänden ober vertaufen will, fo fann es immer nur wieder innerhalb ber Bunft ober jener monopoleberechtigten Familien geschehen. Die Delbrunnen von Dannan-gnung unterscheiden fich von ben ameritanijchen alfo hauptfächlich baburch, bag fie von Bater auf Cobn, von Mutter auf Tochter vererben, mas in ben Bereinigten Staaten besmegen nicht ber Fall ift, weil die Eltern lange ichon vor ihrem Ableben die Brunnen auszuschöpfen pflegen. Die birmanischen Delbesiter, Die feine Bumpen mit Dampffraft anwenden, fondern bescheiden nur Rruge in ihre Bohrlocher hinab= laffen, genießen daber biefelbe Bergunftigung wie die Wittwe ber Parabel mit ihrem Delfrüglein. Ein Brunnen von 136 m. Tiefe koftet 9000-12,000 Mark gu bohren, und oft genug ift bie Unternehmung eine Lotterie, ba man febr häufig gar nichts findet, wenn auch ber neue Schacht nur wenige Schritte von einem reichlichen Brunnen fteht. Die Arbeit wird auch lebensgefährlich, fobald man fich ber Delichicht nähert, wegen ber irrefpirablen Bafe, bie bann ausftromen. Wird bann ber Bergmann berausgezogen und "es hangt ibm bie Bunge zum Salfe beraus", fo ift nach ben Beobachtungen einheimischer Merzte feine Rettung mehr; außerbem wird er burch Friftionen leicht wieder bergestellt. Urme Brunnen geben nur 5-6 Bif (1 Bif = 3.6 Bf.), reiche bagegen 700, 1000, ja 1500 täglich, boch ift ber Durchschnitt für bie nördliche Gruppe 220, für bie fübliche 40 Bif im Tage. Natürlich nimmt ber Ertrag mit ber Beit ab, boch behaupten bie Unternehmer, bag, wenn man einen Brunnen brach liegen laffe, Die Ausbeute beim Neubeginn beträchtlich schwächer erscheine. Das Betroleum von Nannan ghung hat eine grunliche Farbe, ift fo bid wie Sirup und riecht in freier Luft und in nicht allzugroßer Menge feineswegs unangenehm.

Ueber Paynan gyung hinaus ist die Scenerie wieder sehr unfreundlich und öde. Man sieht nichts als sandige User mit einem hintergrunde von mäßigen, spärlich mit niedrigen Waldungen bedecken Vergen. Die Pagoden, Tempel und "Dzyads", d. i. Rucheplähe, offene häuser zur Benuhung der Reisenden, scheinen an Zahl zuzunehmen. Der wegen seines handelsverkehres wichtige Plah Sim Phogun liegt in ziemlicher Entsernung vom User, darauf solgt die belebte Stadt Sillah Myo, berühmt wegen ihrer Manusaktur von Büchsen, Trintbechern und kleinen Unterlagen, welche nach innen bemalt und roth ladirt, nach anßen mit seltsamen, unbeschreiblichen Goldsiguren verziert sind. Der Lad und die Arbeit sind vorzüglich daran. Die nächste Station ist die Trümmerstadt Vaghan.

Schon von Weitem sieht man die Thürme und Kuppeln der Pagoden der Trümmerstadt Paghan auftauchen, dermaleinst im chinesischen Indien ein weit gehörter Name, wie Rom im Abendland, heute ein wildes Gewirre von alten Tempeln, seltsamen, zierlichen Thürmen, einst die Zierden einer großen Kauptstadt, seit Jahrhunderten aber verlassen und dem Verfalle preis gegeben. Eine fruchtbare Bevölserung ist dahingegangen und hat nichts zurückgelassen Sie Entstehn Legendam ist wie die sast aller großen Städte in ein undurchtrigliches Duntel gehült. Zwei Städte gleichen Namens liegen am Irawaddy, beide waren in früsen Zeiten Hauptstädte des Virmanischen Reiches, doch wurde das untere Paghan, wodon hier gesprochen wird, erst in den Jahren 847—849 der christlichen Zeitrechnung erbaut, und es regierten dort 22 Kursten bis zum Ende des dreigeshiten Jahrhunderts. Dort wurde im Jahre 997 der Buddhismus in seiner gegenwärtigen Gestat zur Staatsressigion erhoben und hat den Kall der asorreichen Stadt sieberlebt, welche nach einseinlichen Lucsen von Kall der alorreichen Stadt überlebt, welche nach einseinlichen Lucsen von

einer dinefifden Invafionsarmee im Jahre 1284 vermuftet wurde. Es ift biefelbe, von welcher Marco Bolo ergahlt, fie habe die Sauptftadt bes Konigreiches Mien (dinefischer Name für Birma) zerftort. Die Geschichte ber Umftande, welche dieses Ereigniß herbeiführten, scheint auf folgende Thatsachen gegrundet zu fein. Gin dinefifder Befandter war an ben Sof von Laghan abgeschidt und vom König in einem Anfalle übermuthiger Laune um's Leben gebracht worden. Der Raifer von China entfandte eine große Armee, um biefe granfame Beleidigung gu rachen. Der Konig von Laghan ftellte fich an ber Mündung bes Bhamofluges, ber damals wie heute die Berfehreftraße gwijchen bem westlichen China und Ava war, auf. Gleichzeitig verftartte er die Befestigungen von Baghan badurch, bag er eine große Angahl gewölbter und vierediger Tempel niederreißen ließ. Aber die chinefische Armee war untviderftehlich. Das birmanische Seer wurde am Bhamofinffe aufs Saupt geschlagen. Der Konig von Baghan verlor ben Muth, verließ feine Befestigungswerte und floh nach Baffein. Die Chinesen rudten vor, besetten und zerftorten die Stadt Baghan und verfolgten die birmanische Urmee bis weit hinter Prome.

Obgleich die Ruinen von Paghan die Ueberrefte einer der größten Städte auf ber golbenen Salbinfel find, wurden fie ber weftlichen Welt erft fehr fpat befannt. Ja, felbst die Eristeng des Ortes wird von feinem Reisenden vor der Mitte bes verfloffenen Jahrhunderts erwähnt. Ungefahr um jene Beit wurde Kapitan Bater und Leutnant Nerth von der Oftindischen Compagnie an den Sof Alompra's, bes Bründers ber noch jest regierenden Dynaftie von Ava, geschickt; allein fie notirten nur die Bahl der Lagoden, welche noch aufrecht ftanden. Im Rabre 1795 besuchte Oberft Somes ben Blat. 2m 8. Februar 1826 hielten die Birmanen im erften birmanischen Kriege zum letten Male bei Baghan gegen die britischen Truppen Stand, und Dberft Savelod, ber die Beschichte bes Feldzuges geschrieben bat, erwähnt ber großen Ungahl Monumente, bemerft jedoch, daß fie fein anderes Befühl erregen, als bas einer unfruchtbaren Berwunderung. Dule, ber die Ruinenftatte im Jahre 1855 befuchte, war daber beim Anblide Baghans gang überrascht. Er erflärt, seine Unficht fei fehr verichieben von jener bes Oberften Bavelod, und widmete biefen merkwürdigen Reften einer fehr verfeinerten Rultur am Geftade des Framaddy eine ausführliche Arbeit in bem Journal ber affatischen Gesellschaft für Benaglen (1857) fowie ein ganges Ravitel seines "Narrative of the Mission to the Court of Ava 1855." Der Empfang ber britischen Gesandtichaft in Laghan war impofant. Buerft gewahrten bie Englander bie gewaltige Auppel ber Tjetna phana Bagobe, bann ftiegen hintereinander Phramiden mit vergolbeten Dachern empor, ober buftere, windersame Tempel mit vieredigem Grundbau, auf welchem ein Thurm in Geftalt einer Mitra fich erhebt; endlich gewahrten fie weiße und ichwarze Auppeln, die fich inmitten ber Saufer, Palmengarten und Felfen feltfam und phantaftifch ausnahmen. Bald maren fie von Rriegeschiffen umgeben; fie faben vergolbete Connenfdirme und wilbfpringende Tanger; fie hörten ben Bejang ober beffer bas Bebeul ber Ruberer und eine betäubende Dufif. Dann erschien ber Manitfing wun, ber Gouverneur von Baghan. Bei ber Anffahrt faben fie immer mehr Tempel, Dorfer, prachtvolle Bäume und eine ungeheuere Menschenmenge. Endlich fielen bie Unker und man ging ans Lanb.

Die gesammte Architektur Paghan's nahm sich, vom Strome aus bestrachtet, so phantastisch, eigenthümlich und frembartig aus, daß Yule in einer anderen Welt zu sein glaubte.

In Begu und im unteren Birma'fieht man nichts Underes als die gloden= förmigen buddhiftischen Bagoben, die den Topen in Indien, den Tschatha's in Tibet fehr ahnlich find. Aber icon bei Tantabeng murben andere Tempelformen mahrgenommen, die in ben Grundzugen ben Reften von Baghan gleichen. Der Grundplan bes Gebäudes ftellte ein Rreus bar, mahrend ber mittlere, würfelformige Rorper ber Rirche im Innern einen gothisch gewölbten Dom bilbete. Den Burfel fronte ein Thurm, welcher fehr viel Achnlichfeit mit afiatischen Bagoben besaß. Es war nämlich eine hohe Pyramide mit aufgeschwollenen Geiten. Die Gebäube waren fammelich aus Badftein erbaut, bie Mauern und Gewölbe mit Gipe überzogen, und reich bededt mit garten Frestomalereien. Dies ift im Allgemeinen auch ber Charafter ber Tempelbauten von Baghan, Die fich nur burch ihre, zwischen 10-100 m. ins Gevierte ichwantenden Dimensionen unterscheiden. Die Ruinen erstreden fich 13 Rilom, in die Lange bei einer burchichnittlichen Breite von 31/4 Rilom. Uchthundert bis taufend Tempel verschiedener Große und verschiedener Physiognomie bededen biefen Raum. Gine birmanifche Tradition fpricht von 999, eine andere fogar von 4444 Tempeln, aber beibe Berechnungen find offenbar muthifch. Drei ber größeren und etliche fleinere find restaurirt worden und werben noch heutigen Tages besucht. Bon ber alten Stadt ift nichts übrig als ein Ball aus Ziegelsteinen und Bruchftude eines alten Thores. Strafen und Saufer und felbft der tonigliche Balaft find verschwunden und haben nichts zurndgelaffen als bies wilbe Bewirr von Tempeln aus Biegeln und Stein.

Der größte und mertwürdigfte biefer Tempel, welcher um bie Beit bes Normanneneinfalls in England erbaut wurde, heißt entweder Ananda nach bem Lieblingeschuler Gautama Buddha's, ober Ananta, die Endlose. Die Unanda ift nach dem oben beidriebenen Blane erbaut; Die Solgftulbturen aber. mit benen fie geschmudt ift, find von fo hoher Bollenbung, bak fie nur mit Sulfe ber Photographie fich wiedergeben liegen; befonders forgfältig ausgeführt waren barunter bie Gruppen von Rriegern, von Tangern, Genien (Rats) und Ungeheuern (Bilus). Bahlreich waren auch Bogel im Profil in jeber Stellung, ichlafend, pidend, flatternd und hupfend angebracht. Auch gab es eine Reihe von Bilbern mit Darftellungen aus ber buddhiftischen Solle, welche Malereien nach herrn Wheeler jenen in ber Schoap-Dagon Bagobe zu Rangun gleichen. Teufel ichlagen mit Reulen bas Behirn aus ben Schabeln ber Berbammten, Elefanten gertreten fie mit ihren Fugen und an einer Stelle fah man eine Bieberholung ber Prometheusfage: einen unreinlichen Bogel, ber aus bem Leibe eines babingestredten Opfers fich atte. Das Meufere ber Ananda erinnert machtig an fubeuropaifche Dome. Gie bilbet auf ber Brundfläche einen Burfel, ber an jeder Seite eine Borhalle befitt, fo bag ber Grundplan in ein vollfommenes Rreug verwandelt wird. Die Borhallen find

ein wenig niedriger als der mittlere Würfel, dessen höhe sich auf 10m,67 besläuft. Auf der Plattsorm des Würfels steigen dann sechs Terrassen treppensförmig in die Höhe, auf deren letter Stufe sich der Pyramidenthurm erhebt, sodaß das Gebäude von der Spike bis zum Grunde 51,24 m. mißt. Bier große, 10 m. hohe Idele, welche die vier bis jett erschienenen Buddha's darstellen, sind die Gegenstände des Gottesdienstes und der Verehrung in dem Tempel.

Reben ber Ananda ist in Bezug auf Kunst ber Tempel Gauba Palen zu erwäßnen, ein Wort, welches Thron von Gauba d. h. eines Rats ober Geistes bebeuten soll. Der Vergleich bes Reisenben, als stiege dieser hellschimmernbe, mit Gips besselseibete Bau, geschmüdt mit unzähligen Thürmchen und ber Pyramibenspige, wie eine traumartige Wieberholung bes Mailander Domes am Gestabe bes Frawabby auf, läßt auf die Schönheit des Tempels schließen-

In der Thapinya-Pagode befinden sich einige rothe Gautama's in den Kreuzgängen, während im Centrum des Gebäudes eine rothe,  $6\frac{1}{2}$  m. hohe Statue sich erhebt. Zu jeder Seite des Eingangs dieser Pagode, auf dem obersten Absat der Treppe, oberhalb der Trachen, sieht man zwei kleine Priestergestalten in langen Gewändern, mit Sonnenschirmen über den Häupetern; eine derselben glich vollkommen der Statue eines englischen Bischos aus dem Mittelalter; der Sonnenschirm über derselben hatte eine auffallende Aehnslichteit mit dem kleinen kreisrunden Dache über der Kanzel einer englischen Kathedrale, dem man gewöhnlich einen akuftischen Zweck zuschreibt. Bon der Terrasse der Thapinya-Pagode aus sah herr Wheeler ein Gebäude, in welchem die Backsteinarbeit von dem Bildniß abgesalen war, und diese Vildniß schien nicht ein Gautama zu sein, sondern es hatte eine merkwürdige Lehnlichkeit mit der Stirnseite einer Sphing oder irgend einer ägyptischen Statue.

Schließlich bleibt noch bie megen ber Beftalt ihres Thurmes fogenannte Rurbis = Bagobe zu erwähnen, welche auch herr Wheeler besucht hat. Gie liegt hart am Stromufer und ihre Ruppel hat die Weftalt eines Gies, beffen bides Ende nach oben fteht; von diefem fteigt die Spite empor. Das gewaltige Ei ruht auf einer Terraffe von Tichunam, einer aus Muschelwerf und weißen Rorallen aufgebauten Raltmaffe, welche in einer Ungahl abgeftufter Boichungen bis zum Strome hinabgeht; die Mauerwände find mit Banbern von muftifchem Alee geziert. Man ertlimmt eine lange, in mehrere Abfate getheilte Sticae. beren Stufen aus alten Badfteinen befteben. Das Plateau bilbet einen gepflafterten Sof, der von einer Mauer eingeschloffen ift. Diefe Bagobe ift vollfommen weiß, sodaß ihr großer, wie ein Kürbis geformter Thurm aus weiter Entfernung gesehen werben tann. Innerhalb bes Thurmes, bem Sofe gegenüber, befindet fich ein großes Bild Gautama's in der fitenden ober vielmehr niebergefauerten Stellung, worin er gewöhnlich abgebilbet wirb. Er ift aus Mabafter gemeißelt und mit Bergoldungen brongirt. Im Bintergrunde fteht ein geschnitter, vergolbeter Beiligenichrein und ein Thein aus Badfteinen mit einem phramibenartigen Thurm. Er ift von wunderbar ichoner Arbeit.

Der gothische Spigbogen fehlt feinem bieser Denfmäler, er ist die regelmäßige Form der Portale und an den Seiten und auf der Spige mit wunderlichen Hörnern und flammengleichen Thurmchen versehen. Alle diese Bogen ruben auf Bilaftern, beren Bafis, Rapitaler und Rarniese ben Muftern an römischen Bauten fo nahe kommen, daß ber erfte Unblid ben Beschauer in die bodfte Betroffenheit verfest. Man hat daber icon die Bermuthung geaußert, baß vielleicht driftliche Miffionare nach Birma gebrungen maren, und in ber hoffnung, einst ihre Religion über ben Buddhismus fiegen gut feben, die Areuzesform und andere driftliche Elemente in Die oftafiatische Architeftur eingeschwärzt hatten. Leiber aber bietet bie Weschichte Birma's in ber Beit, wo biefe Tempel erbaut murben, feine Beweise für eine folche Spothese. Die Ornamente, beren Reichthum nicht geringer icheint als bei gothischen Bauten, find theils in Formen gebrudter Biegel, theils glafirt, theils in ben Stud gehauen, theils und namentlich bas Blatterwerf burch bloge Ginichnitte mit solch meisterhafter Leichtigkeit ausgeführt, daß fie aus ber Entfernung für Skulpturen gehalten werden. Den Ursprung der birmanischen Runft sucht Pule theilweise bei den Sindu, und in der That ift auch die Form der Thurm= fpipe sowie die meisten Details der indischen Aunst entlehnt. Es fanden sich fogar vollständige Wiederholungen von Bauresten wie auf Centon und auf Java, die auch brahmanischen Ursprunges find. "Bugegeben", fährt aber der Beobachter fort, "daß alle Details aus Indien entlehnt wurden, wo follen wir aber bort irgend ein Mufter für ben gefammten Blan finden? Die Bogen und Bewölbe, die bei ben Bauten von Paghan ein fo ftart hervortretendes Element bilben, find ber Sindubantunft ganglich fremd."- "Soweit meine Kenntniffe reichen", behauptet Fergusson, ber Berfasser des Wertes über altindische Baufunft, "habe ich niemals Spuren eines Bogens in altindischen Bauwerken gu entbeden vermocht."

In der That kann man sein Staunen nicht unterdrücken über die Achnlichkeit dieser Monnmente mit europäischen, gothisch-italienischen Mustern.
Einzelne Sachen sind so schön, daß man die Avölkerung am Frauwaddy nur
am ihre ästhetische Vergangenheit beneiden kann. Und wächst das Stammen
über die Begabung dieses eigenthümlichen Volkes, je mehr wir ihm durch die
Schilderung näher treten. Manche der Schloßruinen würden völlig an die
User des Rheines oder in ein grünes Thal der schottischen Hochlande passen,
und Thürme mit gothischen Feustern tressen wir an, die uns an Prager Banwerke erinnern. Die birmanische Kunst hat etwas Anheimelndes, einen europäischen Ing mitten in einer tropischen Welt, und es schein beinahe, als ob
sich den Bewohner des Frawaddy-Thales die guten Eigenschaften zweier
großer Kulturvölker, die geistige Vegadung des Hindun der Fleiß wie die
Geschlichsteit des Chinesen verschmolzen fänden.

Nach bem Berichte des herrn Talbohs Wheeler ift diese gewaltige, verlassene Trümmerstätte des alten Paghan hente noch nicht ganz menschenleer. In der unmittelbaren Nähe der Kürbispagode besinden sich einige aus Holz gebante Hütten, die von Fischern und Bersertigern lachtrer Becher und Büchsen bewohnt sind; außerdem giebt es hier noch einige hölzerne Klöster, in denen die Phonghis — so heißt man die buddhistischen Priester — in grobe gelbe Gewänder gehüllt, ein ganz abgeschiedenes Leben sühren. "Einige Parialbhunde bellten uns wie gewöhnlich an", erzählt Herr Wheeler; "sonst herrichte allgemeine Stille, bis auf ein Gewirre von Stimmen, bas aus einer Alosterichnle hervorschalte. Wir blieben vor einem elenden Schuppen stehen, in welschem einige halbnadte Birmanen ladirte Buchjen versertigten und entbedten,

baß ihre Arbeiten nicht aus Papiermache gemacht waren, wie wir 
gebacht hatten, sonbern aus einer gierlichen Rahmenarbeit 
von Bambusmatten, 
welche mit einem bicken 
schwarzen Lack von einheimischer Komposition 
überzogen wirb."

Beluftigenb Wheeler's Begegnung mit einigen Bhonanis in Baghan, die er in Folgendem beidreibt: "Nach einigen Augen= bliden fanben fich brei Thongnis bei mir ein, und zudringlich neugierigere Menichen find mir in meinem Leben noch nicht vorgefom= Gie befahen men. meinen Connenhut von außen und von innen mit großer Bermun= berung und beifälligen Beberben. Gie gerie= then in Ertafe über meinen seibenen Connenschirm, welchen ich gu ihrer großen Befriedigung auf = und wieber gumachte. Auch meine Schube und



Rarbispagobe in Baghan.

Soden nahmen ihre vollste Ausmertsamfeit in Auspruch. Sie sanden großen Gefallen an meinem weißen Alpaccarod, befonders aber an meinem hemb und Kragen, die sie fritisch mit ihren Fingern betasteten und mit dem gröberen Stoffe ihres eigenen gelben Gewandes verglichen. Einstweilen waren andere Lente herbeigekommen, betrachteten mich ruhig und blieben in Verwunderung versunken von serne siehen, als ob ich ein Gemälbe eines der alten Weister wäre.

Banz verdutt waren sie, als ich mit einem Streichhölzschen eine Cigarre anzünbete. Ich ver Phongyis eine Cigarre an, allein sie nahmen sie nicht an, dagegen verlangten sie meinen Sonnenhut, was ich ihnen natürlich abschlus. Der Actleste unter ihnen wollte meinen Sonnenschirm haben, und als ich ihm auch biesen verweigerte, verlangte er meine Schuse zum Andenken an meinen Besuch. Statt dessen dich ihm einige Silbermünzen an, die er entrüstet zurückwies. Sie schienen nun sehr befeidigt und zogen sich mit Zeichen großen Aergers in die Pagode zurück. Ich hielt es zehr für rathsam, die Terrasse zu verlassen und meine Begleiter aufzusuchen. Im Fortgehen hörte ich, daß sie mir nachriefen, zurückzusommen; ich sand se aber für besser, meinen Weg sortzusehen."

Bon Paghan auswärts ift das östliche User des Frawaddy prächtig bewachsen und die besat mit Palmenhainen, aus welchen dann und wann Pagoden, eingescheste Felder und vergnügte Odrser hervorlauschen, während hinter ihnen lange Hügelsetten sich erheben. In dem hohen Sandsteinufer bemertt man, gerade an den unzugänglichsten Stellen, steine Deffnungen, welche zu Kammern im Junern des Felsens sühren, worin asetische Wönche ein beschauliches Leben in schauerlicher Abgeschiebenheit führen. Der Strom erweiterte sich dann in der Regel bis zu 8 Kilometer, doch schien er infolge von Hochwasser sein Bett überschritten zu haben. Lustige Inseln mit Wohnungen, die hart am Wasserpiegel lagen, und Dörfer, die auf venetianische Art mitten in den Strom gebant waren, belebten die mit reizend bewachsenen Ufern eingeschlossene Wasserssäche.

Die wichtigsten Orte zwischen Kaghan und den hauptstädten des Landes, Ava, Amerapura und Nandalan, sind Posotu, Mayen-Kayan, Samait-gon und Sagain. Bei Posotu schimmert eine Menge Kagoden in der Ferne, und ihre Zahl ist größer als die der Thürme von Oxford. Posotu ist ein sebhafter Haubelsplat für rohen Zuder, Bannwollenzeuge, welche die Eingeborenen um die Lenden tragen, u. dgl. Wheeler bemerkt, daß überhaupt beinahe in jeder Nation am Frawaddy eine große Zunahme des Handelsverkehres wahrenehmfar sei. Sin anderer wichtiger Handelsplat ist Mayeu-Kayau, der bedentendste Reismarkt in Virma. Dule sand hier die Straßen sehr belebt; hier drasch man Reis, dort wurde er geworselt, weiterhin verpackt und auf große Barken von 50—100 Tonnen gebracht. Auch suden diese Schiffe Baumwolke, die nach China bestimmt, aber nicht rein war und nur kurzen Stapel hatte.

Wegen der Höhe des Stromes, der Felder und Wiesen überschwemmt hatte, tonnten die Herren der britischen Gesandtschaft über den Fluß Kepenbuen fein richtiges Urtheil sällen, der hier von Nordwesten tommend in den Trawaddy sich ergießt. Sowol die ältere Berghaus'sche Karte von Hinterindien (1832) als jene, welche Pule seinem Reisederichte beigegeben, und die neuere Karte Asiens von H. Kiepert (1864) verzeichnen den Kepensbuen (Kjensbuen) als eine mächtige Wassert (1864) verzeichnen den Kepensbuen Kassen als eine mächtige Wassert, welche im Thale von Hachong oder Passensbuen (26° 35' n. Br. und 113° 20' ö. L. v. Gr.) entspringt und im Ganzen mit dem Frawaddy ziemlich parallel sließt. Indeß ist der mittlere Zuss Kussers Kusses von fast gäuzlich unbekannt. Hier, an seiner Müsbung in den Frawaddy, steht auf Psähsen ein tleines Kloster, ein Kaysung,

Sagin. 61

das man der Schiffsleute wegen erbaut hat. Oberhalb der Stadt Samait-gon hatte man Gelegenheit, große Salpetermanusakturen zu sehen. Tas Salz wird, wie in Indien, aus der oberen Vodenschicht gewonnen. Der Apparat ist sehen einfach, denn er besteht nur aus konischen Körben, in welche die Erde hineingeschüttet und mit einer Lage von Reisstroh bedeckt wird. Man läßt dann von oben Wasser durchgehen, welches den Salpeter aufgelöst in untergesetzt Geschirre führt. Das Ausgießen wird zweimal wiederholt, und die Arhstalle durch Abdampsen des Wassers in eisernen Pfannen gewonnen. Das erste Produkt ist roth und voll erdiger Unreinheiten; wenn aber das Salz noch einmal im Wasser ausgelöst und wieder eingedampst wird, erhält man bei einem Gewichtsverluste der Hälfer eine weiße Salpeterkrystalle. Das Aussegen des Reisstrohes geschieht nur in der Whsicht, damit das unreine Wasser seine fremden Verkandthseise an dem Stroh zurücklassen soll . Der Salpeter wird hauptsächlich zu Fenerwerken verdraucht, worin die Wirmanen gleiche Wunder leisten wie die Gesinceien.

Ehe die britische Gesandtschaft sich der damaligen Residenz des Königs, Amerapura, näherte, konnte man einen Blid auf Sagatu mit dem benachsbarten Ava wersen, welches mehr als einmal die Reichschaptstadt gewesen war. Die Virmanen haben nämlich wiederholt die Hauptstadt des Landes verlegt, theils insolge von Revolutionen oder Dynastienwechsel, theils aus Aberglauben oder wegen königlicher Laune. So war denn Ava seit 1364 Hauptstadt; um 1740 ward sie nach Mntschob und 1782 nach Amerapura verlegt; 1819 kam sie zurüf nach Ava, 1837 wanderte sie abermals nach Amera-

pura und 1857 nach Mandalah, wo sie sich noch heute befindet.

Ein verfallender Ball umgurtet bas mobibeleibte Sagain, aber ber innere Saum ift bunn bewohnt und bot 1855 ein Bemalbe politischer Berwitterung. Dafür entichabigte bie Aussicht von ber Blattform ber großen Lagobe reichlich burch ihre unvergefliche Schönheit. Reine Lanbichaft am Rhein vermag fich mit diefem Gemalbe zu meffen, beffen Naturreize von Ditgliedern der Gesandtschaft im Range noch über den Comersee gestellt murden. Der Strom, welcher bort einen Ellenbogen bilbet, war nach Norden gu mit Inseln bevölkert, bis er zwischen ben Bergen eingefangen wurde; gegen Weften verlor er fich in ber Blut ber fintenden Conne. Im Rordwesten gog eine Bergtette bin, wo jede Spite und jeder Borfprung mit einer Bagobe ober einem Rlofter vergiert mar. Gegenüber, jenfeit bes Stromes, aber lag bie Sauptstadt Umerapura, beren Tempel und Thurme burch ben abendlichen Duft ben Bauber einer italienischen Stadt gewannen, besonders ba man bie hellichimmernde, glodenförmige Sauptvagode gern mit einer fübeuropäischen Marmorfathebrale zu verwechseln fich gestimmt fühlte. Aus ber Kerne ließ fich nicht unterscheiben, baß bie Stadt aus Bambu und Lehm aufgeführt war, fodaß bas Schausviel an Bracht nicht gewonnen batte, wenn ftatt Umerapura Benedig an ben Gramadon geichoben worben mare. Sinter ber Stadt ftiegen Bergfetten in blauer Berflarung auf, während auf bem glatten Strom, von bem man nur burch einen Inftig grunen Streifen mit weißen Tempeln. Thurmen und Dachern getrennt war, ber ichattige Saum bes Ufere und bie

Abendalut ber Wolten fo treu fich abspiegelten, daß man fich an einem Gee hatte tranmen burfen, wenn man nicht bemerft hatte, mit welcher Bewalt bie Rriegsgondeln, bie den Fluß freugten, von ber Strömung abwärts getrieben wurden. Gegen Often lag eine Anfel mit fteil anfteigendem Ufer, bededt mit dem glorreichen Bflangenwuchse Birma's, ober gefront mit Thurmchen, wo fich auf bem Ramm eine vegetationslofe Stelle fand, mahrend babinter Infel auf Infel, Dorfer, Tempel und Rlöfter aus bem Baffer ftiegen und im Guben bas alte Ava, auch Ratanapura, bie Stadt ber Juwelen genannt, in Garten und Dichungel versunten; feinen einstigen Werth burch bie aus ber Wildnig auficiekenden Thurmiviken der Tempel verkündigte. Die einst so glauspolle Stadt hat fich nämlich in einen oben Bart verwandelt mit bem prachtigften Baumwuchs und ichattigen Bipfeln, getragen von mächtigen Stämmen , 3wi= ichen benen man vielleicht einen alten Monch nach einem verfallenden Klofter ichleichen fieht, bas er und feine Bruber immer noch hartnädig behaupten. In ben vermufteten Barten weiden etliche Rube, und hier und ba fieht man über ben Trummern ftattlicher Balafte leichte Butten aufgeschlagen, beren Bewohner auf bem fruchtbaren Mober vergangener Beichlechter fette Ernten gieben. Das ift Ava. noch jest beneibenswerth um feine Lage an bem machtigen Strome, auf ben von hohen Bergipipen ober fteilen Borgebirgen Temvel und Bagoben berabichauen.

Auf dem Wege zuder großen Khung-mu-dau-Pagode (f. Anfangsvignette), welche vom Strome aus gesehen einen seltsamen Anblick gewährt, kamen die englischen herren durch mehrere Törser, in deren jedem ein besonderes Handwerf getrieben wird. Die eine Ortschaft ist nur von Papiermachern, die andere lediglich von Schmieden, die dritte von Marmorarbeitern bewohnt. Diese lehteren sind Bildhauer und versertigen nichts weiter als Buddhabilder; sie verstehen es, denselben eine ganz ausgezeichnete Politur zu geben, welche sie versiteten Teiges herstellen. Für einen etwa meterhohen Gautama versangten sie 970 Neichsmark, für einen kleinen, mit Gold beseaten, traabaren Gößen aber blos 86 Mark.

Die nächste Krümmung des Frawaddy bringt uns nach Amerapura (21° 50' n. Br.), das wir nunmehr mit der englischen Gelandtschaft betreten; es wurde von Mentaraghi Phra, dem Sohne Alonpra's und Großvater des 1855 lebenden Königs, erbaut. Der Name stammt aus dem Pali und bedeutet dasselbe, was Amristur bei den Siths, nämtlich die "unsterbliche Stadt". Mentaraghi soll am 10. Mai 1783 von seinem Palaste Besit genommen haben. Als Amerapura entstand, wurde Ava verlassen, dis die Reihe der Verödung anch an die neue, "unsterbliche" Stadt kam. Gine Schilberung Amerapura's, wie sie in den nachstehenden Zeilen versucht wird, können wir nur auf Grund der Yule'schen Verichte entwersen und nur für jene Zeit paßt demnach das hier von uns entworsen Gemälde.

Das Gelände, auf welchem Amerapura steht, erhebt sich nicht eben hoch über dem Frawaddy, und bilbet in der Regenzeit eine lange Halbinsel, welche auf der Nordseite mit dem sesten Lande verbunden ist. Nach den übrigen Usern suhren Landstraßen, die man mit Backsteinen gepstaftert hat,

und außerdem lange Brüden. In der trodenen Jahreszeit bespült der Strom nur die weftliche Vorstadt. Die eigentliche Stadt liegt auf der breitesten Stelle der Halbinfel, bildet ein großes Quadrat und ist durch eine  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ — derer hohe Backseinmauer geschützt, die an einzelnen Stellen durch Erdwälle verstärtt wird. Jede einzelne Seite hat drei Thore und breizehn oder vierzehn Bastionen. Etwa 30—35 m. von der Mauer entfernt ist ringsum ein über 5 m. tiefer Graben mit Böschungen und Gegenböschungen gezoger; doch wollen diese Vertheibigungsmitten nichts bedeuten, da nirgends Kanonen zu erblichen sind. Die Straßen sühren von einem Thore zum anderen und durchsschieden einander in rechten Vinkeln.

Es gehört zu ben Eigenthümlichkeiten ber alten birmanischen Stäbte, daß der königliche Palaft in der Mitte der Stadt liegt und die Mauern beseleben einen genauen Parallelismus mit jenen der Stadt bilden. Der Palaft von Amerapura ist ein malerisches Gekände auf einer 80 m. langen und 3 m. hohen Terrasse. Es ist ein seltsames Bauwerk mit luftigen Säuleishallen, die vorspringende Däcker nach Schweizer Art tragen, während unsmittelbar über dem Thron ein schlanker Thurm in acht Etagen spih aufsteigt. Das Gebände ist aus Hols ausgeschrt und übergoldet, nur daß der Thurm durch das Wetter schon seinem Glanz verloren hat. Der Palasst hat drei Mauerumsassungassung und noch dazu ein hohes Plasstwert aus Tetholz, zu welchem dann noch eine Backseinmauer kommt. Zede Palassteite hat ein Eingangsthor und dort hielt ein Offizier Wache. Sobald man die letzte Mauer hinter sich hat, steht man vor dem Mayesnan, dem Erdpalaste; er heißt so, weil sein Voden aus hartgestampster Erde besteht; in ihm besindet sich der größe, 20 m. tiese Aubeinzigsas.

Im Norben lag abgetrennt ber Balaft bes weißen Bring-Elefanten, ber in ben Landern Sinterindiens die hochfte Berehrung genießt. Die vierbeinige Sobeit war gur Beit bes Dule'ichen Besuches icon bejahrt, benn fie wurde 1806 bereits eingefangen. Außer feinen toloffalen Bahnen befaß ber Bring feine elefantinischen Reize, er hatte vielmehr vollständig die Taille verloren, fah franklich und migvergnügt aus und feine Warter hatten Angft vor seinen übeln Launen. Das Geschmeibe, welches ber weiße Elefant tragt, ift mehr als eine Grafichaft werth, auch besitt er als ein "Großer bes Staates" feinen eigenen Sausminifter, feine Domanen im fruchtbarften Baumwollenbiftrift bes Landes, vier golbene Connenschirme und einen Sofhalt von 30 Berfonen. Der hatenförmige Stachel, womit fein Führer ihn lentt, ift etwa einen Meter lang und burchaus mit Verlen besett, bie bon Rubinreifen unterbrochen werben; bie Sandhabe ift von goldverziertem Rrhftall. Gein Ropfidmud, eine fronenartige Dute bon Scharlachtuch, ftrablt von Rubinen und Diamanten; feine Stirn war mit "Rreifen von nenn prächtigen Ebelfteinen" gefchmudt, welche bofen Ginfluß abwenden follen. In vollem Staat, wenn auch der König in voller Gala auftrat und von den hohen Burben= trägern umgeben war, hatte Seine Berrlichkeit ber Elefant vor bem Ropfe eine golbene Blatte, auf welcher alle feine Titel geschrieben fteben, und zwijchen ben Augen noch einen Salbmond von fehr großen Gbelfteinen.

Un ben Ohren hängen mächtige silberne Eicheln und bas Geschirr besieht aus scharlachrothen, mit Gold und Seibe gestidten Streisen. Ein Birmane, welcher biesen Palast betritt, muß vor der Thüre die Fußbekleidung ablegen, und als man einst zur Bezahlung von Kriegskontributionen an die Kalas (Europäer) das Budget Seiner Hoheit in Auspruch uahm, schried der König eine Abresse ab gelobte und welche dem Elesanten seierlich überreicht wurde. Der Begriff, weißer Elesant" ist übergens sehr clastisch; denn selbst ein berücktes Thier kann noch so genannt werden, wenn es nur belle Kleden hinter den Ohren, an der Stirn ober am Müssel zeigt.

Bor bem Balaft standen zwanzig Kanonen, darunter zwei Bierundswanzigpfünder, aufgefahren, die den birmantichen Gefchitgliebereien, denen sien wahrscheinlich ihren Ursprung verdanken, sehr viel Ehre machten. Einige Stude kleineren Kalibers sehen wie stachelbededte Drachen aus, haben weitgebiffnete Rachen, ausgebreitete Flügel und sind vortrefilich gearbeitet.

Obgleich in ber Stadt feine Bortehrungen fur Reinlichfeit getroffen, fondern nur die Sunde bas Bolizeigeschäft beforgen, fo find die Stragen Umerapura's boch fehr rein und die Luft niemals bumpf, wie in indischen Städten. Nur bei Regenwetter verwandeln fich die Berkehrsmittel in einen großen Sumpf. Die meiften Saufer find Bambuhutten, Die ein wenig über bem Erbboden auf Pfahlen errichtet werben. Gin paar Schritte vor ben Saufern find Pfahle in die Erbe gefentt, mit Gitterwert verbunden und burch Blumen in Topfen gegiert, wie auch zwischen bem Gitter und bem Saufe etliche Blumen gezogen werben. Dieje fpanifchen Banbe finden fich in allen Straffen, burch welche möglicherweise ber Sof fich bewegt, bamit ber Ronig nicht burch das Gebrange beläftigt wird, und weil es ben Birmanen verboten ift, bem Converan ins Untlit gu ichauen. Da burch biefes "Ronigsgitter" bie Baufer und Rauflaben bebectt werben, befommt bie Stadt ein eintoniges und halberftorbenes Aussehen. Dit ben Borftabten ichapte Pule Amerapura auf 17,659 Saufer und etwa 90,000 Einwohner. Gin einziger Brite, Thomas Spears, bewohnte bamals icon feit achtzehn Jahren unangefochten bie Stadt. Er hatte die Abjetung breier Konige erlebt und galt, obgleich er fich immer als Brite geberbete, fehr viel bei Sofe. Außer einigen ab= und zugehenden Ugenten von Sandelshäufern in Rangun und zwei Frangofen bewohnte noch ein Portugiefe, Berr Camaretta, feit 1839 Schabanbar (Bafentapitan), und ein italienischer Briefter, Bater Abbona, die Sauptstadt, wo fich eine driftliche Gemeinde von 200 Röpfen befand, mahrend die Bahl ber Befehrten im gangen Reiche auf 2399 angegeben wurde, für beren Seelen noch vier andere tatholische Missionare forgten. Armenier, Die ehemals in Rangun eine Rirche befagen, gab es in ber Refibeng ein Dupend Familien, welche vom Sanbel lebten und fich burch Britenhaß auszeichneten. Gie fclugen beim Ausbruch des Drientalischen Rrieges bem Ronig vor, eine Miffion an ben Raifer von Rugland zu übernehmen, aber ber Sof blieb ben Umtrieben fremb. Griechen und Juden gab es 1855 nicht mehr in Amerapura, dafür aber einige Handelshäufer von "Mongolen", b. h. von Mohammebanern, theils aus bem perfifchen Golf, theils aus Bochara.



hinterinbifche ganber und Bolfer.

Mls einstens bie englische Gesandtichaft mit einem Dampfer bis vor ben Balaft bes Ronigs in Amerapura fuhr, murbe es biefem bort nicht mehr gebeuer und er ließ eine neue Stadt, Manbalan, etwas oberhalb und lanbeinwarts absteden. Baftian traf in ber neuen Refibeng am 20. Degember 1861 ein. Roch im Jahre 1855, gur Beit als bie britifche Gefandtichaft nach Amerapura zog, war ber nunmehr von etwa hundert= taufend Menichen bewohnte Raum, welchen die Stadt Mandalay einnimmt, reines Aderland und zwar Reisboden, weshalb bas Rlima ber neuen Sauptftabt ungefund ift; erft 1856 begann man mit ben Bauten und icon im nächstfolgenden Jahre verlegte ber Ronig feine Refibeng babin. Dies ift wol ber Grund, warum man auf ben meiften Rarten vergeblich nach Manda= lan fucht, welches nur auf ben neuesten Rartenwerten eingetragen ift. Die Stadt liegt nur wenige Rilometer oberhalb Amerapura, gleichfalls am gras mabby und am nämlichen Ufer. Der Landungsplat, wo man vor Unter geht, ift etwa eine halbe Stunde von ber Stadt und Refibeng entfernt und erfreut fich . Dant einer Menge von Baumen, eines ziemlich malerischen Aussehens; boch muß man zwischen Strom und Saubtstadt eine fahle, von ber Sonne ber= fengte Gbene überichreiten. Die Saufer langs bes Ufers und in ben Borftabten Manbalan's find nach bem gewöhnlichen birmanischen Typus gebaut; gebrechliche Bauten aus Mattenwert und Bambus, bie auf holzernen, in Schlamm ftedenben Bfahlen ruben. Diese Saufer find flein und haben ein . feineswegs stattliches Aussehen; fie find ftart an einander geprefit, mas bei ber leichten Entzundbarteit bes verwendeten Materiales eine Feuersbrunft gu ben ichredlichsten Gefahren macht. In ben Sauptftragen trifft man meiftens Biegelhäuser; oft find auch nur bie Biegeln auf bie holgerne Unterlage aufgenagelt. Ginen hubichen Unblid gemahren bie oft zwei Stodwerte hoben Rauflaben ber Chinefen, welche meift in ben Borftabten und ben fublichen Stadttheilen wohnen und ben gangen Sandel Mandalan's in ihren Sanden haben. Die Bahl ber 1871 hier refibirenben Guropaer betrug nur 14. Dach allen Richtungen bin fieht man Bagoben, Tempel und Rhung's (Schulen ober Rlöfter). Die Stadt ift von einer fehr biden Mauer von loderen Riegeln und einem Graben umgeben, über welchen eine fehr primitive Brude führt. In ben Sauptstraßen find Ranale angebracht, welche bas Baffer aus bem Bramabby burch bie gange Stadt leiten. Der fonigliche Balaft mit Bofen, Garten und Teichen, ber Rern Manbalan's, liegt in einem Quabrate, welches von einem größeren Quabrat umfangen wird, wo fich die Wohnungen ber Beamten und Solbaten wie in ben fogenannten Tatarenvierteln ber dinefifden Städte befinden. Beibe Bierede merben von Graben und Mauern mit flanfirenden Thurmen umichlossen und ihre vier Thore allnächtlich gesperrt. Jenfeit einer Freiung bor ber zweiten Mauer beginnt bann bie eigentliche Stabt, bie aber, als Baftian anwesend war, bas ausgeworfene Biered noch lange nicht ausgefüllt hatte. Alle Tempel und Palafte faben noch unfertig aus und erwedten ben Ginbrud, als ob ihr Bleiben feine Emigfeit bauern murbe.



Soleuße mit beweglichen Balten in Birma.

## III. Soziale und politische Buffande der Birmanen.

König Munglon. — Allgemeine Mönchspsicht. — Feierlicher Empfang ber britischen Gefanbtichaft. — Weefeler und Vincent zur Aubien, beim Könige. — Palasteinrichtungen. — Abolf Bastian am Hofe des Königs. — Familienverhältnisse. — Gescheiterter Versuch, Verträge abzuschließen. — Das Leben am Hofe. — Die jetzig Dynastie. — Geschieben. — Feinbfeligfeiten zwischen England und Birma. — Friede von Janbabo. — Gouger und Vodzer am Hofe. — Guger's Gefangerichaft. — Phagpieban. — Tharanabhy. — Iweiter birmanischer Krieg. — Einverseichung Kegul's. — Belagerung von Amerapura. — Die jetzig Dynastie. — Staatsversassing. — Militärweien. — Bewölterung. — Körperbeschaftspielt ber Birmanen. — Tracht. — Nahrung. — Betel. — Etellung ber Frauen. — Ebescheibung. — Brunwerbung. — Charatterzüge. — Settirer. — Aationales Erziehungssyschen. — Leichenbeschattung.

en Aufenthalt in der birmanischen Hauptstadt wollen wir benutzen, um die Berhältnisse am dortigen Hose und der Regierung sowie die Sitten des Landes näher kennen zu kernen. In erster Linie interessirt uns natürlich der König, der seit 1853 regiert. Er ist ein Sohn des berühmten Tharawaddh und Bruder seines Borgängers, der sich als ein wahrer Tyrann geberdete. Nach dem letzten Ariege und der Beseitung von Begu hatte eine Palastrevolusition die alte "golbsüßige" Majestät aus dem Sattel gehoben und als Nachssolger aus dem Klosterduntel den jehigen Inhaber der goldenen Füße, Namens Mungson, hervorgezogen. Da er als jüngerer Prinz nie daran dachte,

jemals den Thron zu besteigen, so hatte er sich schon in früher Jugend dem Priesterstande gewidmet und sebte als dubdhstiticher Phongyi im Aloster. Uebrigens, wie bei uns die allegemeine Misiapsticht, so ist in Birma die allegemeine Mönchspsschlicht vorgeschrieben. Die geste Unisorm der Phonghi's muß ein Jeder getragen haben, wenn man es auch mit der Dienstzeit nicht genau nimmt, die zwischen Bochen und Jahren schwanken kann. So wenig wie jene seines älteren Bruders, blieb die Regierung Mungson's von inneren Unruhen verschont. Im Jahre 1866 brach eine Nebellion aus, mittels welcher zwei seiner Söhne, die Prinzen Wengon und Wengondhne, den König zu entthronen versuchten. Das Uttentat misstang jedoch und der eine mußte in die Schan-Staaten, der andere auf britisches Gebiet slückten, wo er dermalen unter enalsschem Schube in Bengalen sebt.

Die erften Englander, welche ben Ronig gu feben befamen, waren bie Berren ber britifden Befandtichaft von 1855, Die fich natürlich um eine Audiens beim Monarchen bewarb. Die Unterhandlungen wurden burch Bermittelung bes Baters Abbona geführt, ber als Missionar in Birma ergraut ift. Etikettefragen find im Morgenlande noch mehr als bei uns große Staats= fragen, Lebensfragen, kann man beinahe fagen, weil bas Ansehen affiatischer Defpoten auf folden bem Bolfe gegebenen Schanftuden beruht. Die hochfte Reierlichkeit ift mit einem Empfange im Doom : Dau, bem toniglichen Staatspalafte, perfnüpft. Da aber bie birmanifche Etitette verlangte, bag bie Gefandtichaft ohne Schube ihren Gingug hielt und bas britifche Naturell gegen berartige Rumuthungen fich regte, fo wurde bas Doom = Dau aufgegeben. Rebenfalls muffen bie Schuhe in ber foniglichen Nabe entfernt werben, und dinefifche Gefandte, Die einft verweigerten, bem Sofe von Baghan Dieje Ehre zu erweisen, murben ermorbet. Um Empfangstage (13. Geptember) erichienen bie Reichswürdentrager in Gala, mit einer Mitra von rothem Sammt und bergleichen Manteln mit Brotat. Als fich ber Bug in Bewegung feste, wurde über ben Brief bes Statthalters von Judien an ben Ronig, ber auf einer Saubah von einem Elefanten getragen murbe, Die englische Flagge entfaltet. Urfprünglich hatte man ben Brief unter einem Connenichirm überbringen wollen; ba aber ber Sonnenschirm im Morgenlande, und in Birma iveziell ber weiße, bas Attribut ber Couveranetat ift, fo hatten bie birmanifchen Sofmarschalle gegen jeden berartigen Bersuch protestirt. Unch bas Aufziehen ber Flagge, auf welches fie nicht vorbereitet waren, hatten fie gern verhindert. als aber Major Phayre erflarte, er werbe ohne feine "Farben" nicht einen Schritt weiter geben, ließ man fich biefe fleine "Schlappe" gefallen. Die Birmanen hatten fich bafur eine andere Genugthnung vorbehalten. 218 bie Bot-Schaft burch bas Palaftthor einziehen wollte, bog plöglich ber Thronfolger von einer anderen Seite um ben Balaft und hielt feinen Gingug mit militarifcher Bebedung. Daburd nun murbe bie britifche Prozeffion genothigt, zu halten. Die vorbeimarichirenden Truppen wollten fein Ende nehmen, fodaß man auf ben Berbacht fam, fie marichirten, abnlich wie auf ben Theatern, um ben Sintergrund herum, um von Neuem zu befiliren. Rurg, ber Buhnenftreich ge= lang vollständig, und man gab bem Bobel bie Catisfattion, bag bie frembe

Befandtichaft bemuthig habe warten muffen. - Um Balaftthore mußten alle Sonnenichirme verschwinden und die Offiziere ihre Degen abgeben. Schuhe wurden erft an ber Treppe abgelegt, die beiläufig bemerkt, ziemlich ichmuzig war. Im Audienzsaale, einer großen Gaulenhalle, ftrahlte Alles, mit Ausnahme ber rothen Gaulenfuße, von Golb. Im Sintergrunde führten etliche Stufen zu einer Urt hoben Altars, ber mit einem Simmel bebedt und mit rothen Sammtmatraben und Riffen belegt mar. Dies war ber Thron, auf welchen ber Monarch burch eine hintere Treppe wie auf eine Kanzel in Begleitung feiner Bemablin binaufftieg, und zwar langfam, Stufe um Stufe, indem er fich auf feinen Cabel ftutte. Die Arbeit fonnte auch nicht gering fein, benn bie Europäer in Amerapura verficherten, bag ber Juwelenschmud bes Galatleibes nahe an 50 Rilogramm wiege. Als bas fonigliche Baar auf bem Throne mit gefreugten Beinen Blat genommen hatte, begann die Ronigin ihren Facher fpielen und fich bon ihren Rammerfrauen eine angegundete Cigarre reichen gu laffen, benn Tabat in Gegenwart bes Ronigs ju rauchen wird feltsamermeise allen Liebhabern bon ber birmanischen Stifette verstattet. Der Ronig zeichnete fich burch intelligente Buge und eine fein und gart geformte Sand ans. Seine Rleibung beftand aus einem feibenen Bewande, welches fo bicht mit Juwelen befett mar, baß fich taum feine garbe unterscheiben ließ. Muf bem Saupte trug er bas Thara pu ober bie Reichsfrone, eine runde Tigra mit Ohrlappen, einer Thurmipite und einem Stirnblech, Alles aus Gold und Edelsteinen. Die Ronigin, welche nach bem Bertommen eine Salb= ichwester ihres Gemahls fein foll, trug eine Saube, die Saar und Dhr bebedte und nach oben in eine Nashornfpite auslief. Sowie ber Ronig erichien, gogen bie Briten ihre Bute ab, mahrend bas birmanifche Perfonal bie Befichter nach bem Boben fentte und mit ben Sanden bededte, fich auf Elnbogen und Aniee nieberwerfend. Es muß bas Er. Majeftat - fo benten wir und von der Sohe herab einen fehr gefälligen Blid auf das beherrichte Samos gewähren. Rach bem Throne zu ftand eine Reihe fleiner Pringen hintereinander, fodaß fie ausfaben wie eine Reihe übereinander gefallener Bucher. Gleichzeitig frochen wie die Froide ein paar Soibeamte bem Throne naber, um eine Urt lebendigen Telegraphen gu bilben und bie Fragen und Antworten von und nach bem Throne weiter zu befördern. Nachdem etliche "Braminen" eine Art Lobgesang angestimmt hatten, begann die Audieng, die nicht direft zwifden bem "Golbfügigen" und bem Botichafter, fondern gunachft burch bie lebendigen Sprachrohre geführt wurde. Ge. Majeftat erkundigte fich nach bem Befinden bes englischen Regenten (Generalftatthalters), nach ber Dauer ber Reise von Bengalen bis Umerapura und nach bem Stande ber Ernte in Indien, womit bas Drama ichloß.

Seit jener benfwürdigen Andienz in Amerapura wurden die Mitglieder ber damaligen Gesandtschaft und spätersin auch mehrere andere Europäer bes Glückes theilhaftig, zum Anblicke der birmanischen Majetät zugelaffen zu werden. Mehrere von ihnen, darunter Prof. Abolf Bastian, Herr Talbops Wheeler und Frant Lincent, haben diese Seenen beschrieben, die sich sin die Genannten nicht mehr in Amerapura, sondern in Mandalay zutrugen.

Mit dem deutschen Prosessor machte man nicht so viel Umstände wie mit dem britischen Botschafter und die Ceremonienmeister begnügten sich mit einer europäischen Berbengung. Interessant ist der Bericht des Herre Talboys Wheeler über seine Unterredung mit dem Könige, und gönnen wir ihm um so mehr an dieser Stelle das Wort, als das, was der Umerikaner Frank Bincent von der ihm gewährten Audienz zu erzählen weiß, einige persönliche Dinge abgerechnet, beinahe Wort sür Wort, und unserer Anslicht nach satz ubössich, mit der Wheeler'ichen Schilderung übereinstimmt.

"Am 23. November (1870) hatte ich", jo ergahlt Berr Bheeler, "eine Audieng beim Ronige, und fuhr in einem Ochfenwagen gum Balaft. Als wir am Thore bes Balaftes anlangten, erwies uns bie Bache bie in Birma üb= lichen Ehrenbezeigungen, b. h. fie warf fich auf die Erbe nieber. Wir traten durch bas öftliche Thor ein. Bur rechten Sand erhebt fich ein Glodenthurm, gur Linken eine Bagobe. Weiter rechts befindet fich die fonigliche Munge. links ein Magazin. Das erfte ansehnliche Gebaude an unserem Bege mar ein großes hölzernes Saus, welches als Slot - bau (oberfter Berichtshof) benutt wird. In bemfelben fiten die vornehmften Minifter, Bungnis genannt. um die Prozeffe in höchfter Inftang zu entscheiben. Gin fleines Bebaube, ober eigentlich ein Schuppen gur Linten bes Berichtshofes, ift anderen Memtern vorbehalten. Im Sofraum felbst berrichte ein reges Leben. Beamte mit ihren Sefretaren, Dienern und Sonnenschirmtragern bewegten fich bin und ber; in allen Richtungen fab man Gruppen von Dienern und Rulis. Man führte uns in bas Bureau bes Pathan Menghi, b. h. bes Chefs bes Muswartigen Umtes. Der alte Bathan Mengyi empfing uns fehr höflich auf bem oberften Treppenabiak und führte uns in ein nieberes Bemach, bas allen Befuchern offen fteht und in welchem einige fehr gute Teppiche ausgebreitet waren. Diefer Großwurdentrager ift ein Mann von etwa fechzig Sabren, mit einem breiten, etwas marfirten Gefichte und vom Alter und Betelfauen geschmarzten Bahnen. Er fette fich alsbald auf einen Teppich und wir folgten feinem Beifpiel. Um uns herum lagen nach allen Seiten Diener und fonftiges Gefolge demüthia auf ihren Bäuchen bingestreckt. Man wartete uns mit Thee. Zucker. Granatapfeln und tleinen Ruchen auf, und ber Minifter unterhielt fich febr freundlich mit uns. Endlich wurden wir benachrichtigt, daß uns ber Konig erwarte. Man führte uns burch einen Thorweg zwischen einer Doppelreihe bon Mauern, welche eine zweite Vertheibigungslinie bes Balaftes bilben und Rafernen und Ranonen enthalten. Als wir biefen zweiten Sof betraten, faben wir rechter Sand einen Garten und eine Laffetenwerkstatt, zur Linken ein für ben weißen Elefanten bestimmtes Gebaube. Wir naberten uns endlich ber Salle, die nur bei feierlichen Belegenheiten und für den Empfang eines bevoll= mächtigten Gefandten geöffnet wird. Die verschwenderischen Schnigwerte und reichen Vergolbungen, welche die Wande, die Dede und ben großen Thron schmuden, wie auch die gahlreichen Säulen, welche die Dede tragen, verliehen biefer Salle ein imposantes Unssehen. Um Fuße ber Balaftstiege zogen wir unsere Schuhe and und wurden durch mehrere Bange und Thurme in bie Audienzhalle geführt, welche Bandawon Loung beißt.



"Diese Salle war ehebem roth bemalt, jest ift fie mit weißem Gips überfleidet und mit Teppiden belegt, wie bei Staatsceremonien. Wir murben hier vom Minifter bes Innern empfangen; er trug einen weißen Ungug mit bem gewöhnlichen feibenen Cungni und bem Orben bes golbenen Tiglwan, ber mit feinen golbenen Retten auf ber birmanischen Tracht einen imposanten Ginbrud Nach einigen Minuten wurden wir nach bem Mhangan ober Arystallpalaft geleitet, ber alfo genannt ift, weil er, abgesehen von ben reichen Bergolbungen, bie ich bereits ermahnt habe, mit einer Maffe fleiner Spiegel ausgestattet ift. Das Unge ift von biefer Mijchung von Gold und Roth buch= ftablich geblendet. Die Bolfter und Borhange find alle roth und auch bie unteren Theile ber Gaulen find mit berfelben Farbe beftrichen, die übrigen Theile ber Salle aber find mit Bergolbungen bebedt. Wir festen uns Alle auf Teppichen nieber. Um uns herum lagen viele Beamte auf ihren Bauchen, fodaß fie mit ben Rafen beinahe ben Boben berührten. Nachdem wir eine Beile geplandert hatten, ließ fich eine leife Glode vernehmen, ber Ronig erichien und nahm auf einem Sofa in einer Deffnung ber vergolbeten Band Bor ihm ftand ein fleiner Tifch, auf welchem Buchfen mit Betel und golbenen Kannen ftanben, welche bie Sauptfonigin und einige andere Damen hereingetragen hatten. Unfangs blieben biefe Damen verhüllt, aber im Laufe ber Unterredung enthullte die Sauptkonigin ihr Untlit vollständig. Gie ichien 56 Jahre ju gablen, jedenfalls alter ju fein als ber Ronig.

"Der König ist ein rüftiger Mann von etwa 54 Jahren und angenehmem Mengeren. Er gog guerft fein Obernglas hervor und betrachtete uns mit Duge, bann fing er an Betel zu fauen und unterbrach biefe Beichäftigung mahrend ber gangen Dauer ber Busammenfunft nur einigemal, wenn er in Aufregung gerieth und seinen Ausichten baburch Nachdruck gab, daß er mit seinen Fingern imaginäre Linien auf dem Tische zeichnete, der vor ihm stand. Unfere Audieng beim Ronige mahrte beinahe eine Stunde. Er brach die Unterredung plöglich ab und entfernte fich, worauf nicht nur die erste Königin selbst fich feben ließ, fondern auch eine Schar von Unterfoniginnen und Sofdamen erichienen, um und zu feben und fich felbit zu zeigen. Gie trugen rothe Rleiber, waren hübich und blidten und ziemlich ted an, als fie weghuschten." Bon einer biefer Unterfoniginnen ober Sofbamen behauptet ber entzudte Frank Bincent, welcher wie gesagt seine Audienz bei König Munglon in fast wörtlich übereinstimmender Weife beidreibt, baß er ein jo ichones und herrliches Geschöd noch nie gesehen habe und vielleicht auch nie mehr sehen werbe. Sie fei, verfichert ber Amerikaner, eine wirkliche Buri bes Parabiefes gewefen, eine orientalifche Berle von Lieblichfeit und Chenmaß.

Die Palasteinrichtungen in Mandalah hat Niemand genaner kennen gelernt als Adolf Bastian, den der König unter dem Vorwande, ihn in den Geheimnissen der hobbsjistischen Lehre unterrichten zu lassen, sieden Monate in anständiger Haft hielt. Er wurde innerhalb der Palastmauern geziemend untergebracht, in einem besonderen Hause mit der Aussischt auf einen Teich und dem Recht, sich darin zu baden. Einer der Arinzen sorgte persönlich für die Verpstegung des Gastes. Innerhalb des Palastes waren mancherlei Ceremonien zu beobachten. Bor Allem mußten, wie wir icon wiffen, Die Schirme gurudbleiben. Ferner mußte bas Bett bes Baftes fo eingerichtet werben, baß er feinen Ropf nach bemienigen Theil bes Balaftes ftredte, wo ber Golbfüßige rubt: benn unehrerbietig mare es gemejen, ber Majeftat bie Guge gugutehren. Bei ben Besuchen bes Pringen, ber fich gewöhnlich auf ben Schultern eines Bedienten à la Sudepad ins Saus tragen ließ, mußten die Diener auf ben Anieen und Elnbogen herbeirutichen, boch wurde es fpater nicht mehr fehr genau genommen. Den Buchern wird eine rührende Berehrung bewiesen. Die Schüler muffen vor bem Gebranche ihrem ABC = Buch, ja felbft ihrer Schiefertafel, eine tiefe Berbeugung machen. Ueber Bucher gu treten wird geradegu für eine Lafterung gehalten; überhaupt wird es für eine tobliche Beleidigung angesehen, über Jemanben zu treten. Daber find alle Baufer einstödig gebaut, und Baftian hatte Roth, wenn Etwas burch bie burchfichtige Flur auf ben Boben gefallen war, bag feine Diener es aufhoben. Der Brofeffor, ber auf foniglichen Befehl ben bubbha eifrigen Deutschen unterrichten follte, fam regelmäßig. Bon Beit zu Beit entbot ber Ronig unfern Gelehrten vor fein golbfußiges Antlit, fich über ben Fortgang feiner Studien gu unterrichten und fich zugleich über religiofe Unfichten mit ihm zu unterhalten. Als gewesener Phongni ift nämlich Ge. Majeftat fehr bigott und gilt fur ben tiefften Renner ber beiligen Palitegte. Er erfundigte fich auch nach ben Roften von Baftian's Aufenthalt, und als er fie genannt batte, ericien ein Schatmeifter, ber ihm eine monatliche Bergutung auszahlte. Baftian's Sträuben half nichts, benn ber Ronig hatte es befohlen. Die Bahlung wiederholte fich ein zweites Mal; als aber Baftian aufe Neue fich vermahrte, blieb fie fpater aus, mahricheinlich weil die Sofbeamten die Summen felbit einstrichen.

Schon die Berren der britischen Gefandtichaft im Jahre 1855 waren infolge mehrerer Busammenfünfte mit bem Könige ohne weitere Feierlichkeit zu ber Ginficht gefommen, bag man es mit einem fehr autherzigen und wißbegierigen Monarchen zu thun habe. Er gab bem englischen Botichafter Erlaubnig, frei vom Bergen gu reben, und fo tam bie Rebe auf ben Staatevertrag, beffen Abichluß zu erreichen bie Berren ausgesandt worden waren. Bahrend biefer Audieng gundeten bie Bringen, feine Rinder, bem Ronige bie Cigarren an, brachten Trintwaffer, und bas jungfte, ein Rind von 18 Mona= ten, erichien völlig nadend und fletterte bem Bapa munter auf ben Schof. Bei einem zweiten Busammentreffen fragte Ge. Majeftat, ob bie Dynaftie von Großbritannien alter fei als 200 Jahre, worauf ber Botichafter rühmte, baß bie Königereihe in England 14-1500 Sahre hinaufreiche. Der Ronig bemertte hierauf nicht ohne Sochmuth, daß er von Mahatamada, bem altesten König der Erde nach buddhistischen Traditionen, der über Muit-tipe-ma-detha (Mabhyadeja, Mittelindien) herrichte, in gerader Folge abstamme. Das Geiprach fam bann auf die bei Bhilja nen entbedten buddhiftischen Topen (Tempel), nach benen fich bie Birmanen eifrig erfundigten, benn es ergab sich, bag ber Botschafter Major Phayre Cunningham's berühmtes Wert über jene Entbedung ins Birmanische übersett hatte, weshalb auch ber Ronig gern ein Eremplar gu feben wünschte. Ge. Majeftat fprach bann von ben öffentlichen Bauten, die er habe ausführen laffen, nämlich 99 Tanks (Runftteiche) und 66 Ranale gur Bemafferung bes Landes; auch fei in bem birmanischen "Königsbuche" ober ber Reichschronit von einem Berricher bie Rebe, ber 9999 Teiche und Kanale erbaut habe, die er wieder herzustellen beabsichtige. Run barf man fich bier nicht an bie Tenbenggiffern 66 und 99 ftogen, ober die Angabe für übertrieben halten, benn man überzeugte fich ibater, baf ber jetige Couveran von Birma ben Berluft an Gebiet burch materielle Bebung feiner übrigen Besitzungen zu erfeten sucht und viele hybraulische Bauten zur Befruchtung armer Ländereien hatte ausführen laffen. Beilanfig bemertt find bie Birmanen nicht ungeschickt in ihrem Bafferbau, wie unfere Anfangsvignette (eine Schleuße mit beweglichen Balten) gu beweisen scheint. Richt minder wißbegierig als ber Ronig war fein Staatskangler, der sich genau erkundigte, ob denn die Russen wie die Frangosen und Engländer runde Gute trugen. Man halte biefe Frage nicht für findisch, benn fie hat einen tieferen Ginn. Für ben Morgenlander ift ber runde Sut bas Merkmal europäischer Civilisation, weshalb auch die Europäer in Indien die Rafte ber Rundhüte genannt werben. Er wollte bann bie Truppen= und Flottenmacht ber einzelnen europäischen Staaten, die Seewege um bas Rap und durch bas Rothe Meer, die Regierungsformen in England und ben Bereinigten Staaten fowie bie Beziehungen beiber Machte fennen lernen.

So vertrausich aber auch diese Unterhandlungen waren, so erreichte man doch nicht ben Sauptzwed, nämlich ben Abichluß eines Bertrages. Der Ronig war wol fehr bereit, Frieden zu ichließen, wenn nur die Briten ihre Eroberungen wieder berausgeben wollten, bamit er nicht in ben Unnalen feines Landes als berjenige Monarch gebrandmarft wurde, welcher in die Rertrummerung bes Reiches gewilligt habe. Da bie Englander auf biefe Strupel nicht eingingen, fo blieb Alles, wie es gewesen, als ber lette Flintenschuß fiel, und fo lagen bie Dinge noch im Jahre 1861 gur Beit bes Baftian'ichen Befuches in Birma. Indeg barf man ben Ablehnungsgrund bes Ronigs als feinen leeren Borwand betrachten, benn mertwürdig genug führen die Ronige in Birma feinen Namen, fondern jeder Souveran heißt schlechtweg ber König. Um nun ber Beschichte gu bulfe gu tommen, werben fie burch Beinamen unterschieben. Co heißt ein Monarch "ber Erfaufte", weil er in ben Anendwen geworfen wurde; ein anderer Rala-na-men, der ben Portugiesen 1612 in die Sande fiel, "Gefangener ber Ralas" (Europäer), ein britter aus bem Regentenhaufe von Baghan, "von Fremden entthront", noch ein Anderer "Flüchtling vor ben Chinesen". Nach morgenländischen Begriffen sieht jeder Bertrag wie eine Unterwerfung aus, und ber jetige Konig mußte, wenn er bie britischen Büniche erfüllte, in ber That besorgen, unter einem nicht eben beneibens= werthen Namen auf die Nachwelt zu gelangen.

Die Behandlung ber britischen Gesandtichaft mahrend ihres Alusenthaltes in Birma und insbesondere am toniglichen Hofe ließ nichts zu munichen übrig. Bielfach wird und jedoch die birmanische Kide gerühmt, womit die Englander bebient wurden. Aufgetragen wurden die Gerühmt, wordte gearbeiteten Silberschiftlifen auf Figen und bedecht mit Gloden. Eine Reispastete mit einem

Gemisch von Schweinesseigt und Gestügel hatte bas appetitliche Aussehen, als fame sie warm aus bem Palais-Royal. Unter ben Süßigkeiten sand großen Beisall eine gallertartige, duntse Masse neismehl und Palmzuder, ber das Aussehen eingemachter Früchte gegeben war und wovon jedes Stud in ein Palmblatt eingeschossen, die Palmblatte aber fünstlich zu einem Halsband verschlungen waren. Solche egbaren Geschmeibe tragen die Virmanen auf Reisen, da sich die füße Sveite lange friic erbält.

Bei allem Brunt vermag ber birmanische Sof seinen afiatischen Charafter boch in feiner Beije zu verleugnen, und es geschehen bort Dinge und berrichen Meinungen, welche uns Abendlandern ichlechterbings unverftandlich find. Naiv ift beifvielsweise ficherlich, bag ber Ronig feinen General Facien, einen Frangofen, furg che ber Rrieg gwifden Frankreich und Deutschland ausbrach. beauftragte, feche junge Birmanen mit fich nach Europa und Amerika zu nehmen, und bort zwei berfelben zu Abmiralen, zwei zu Generalen und zwei zu Ballonverfertigern ausbilben gu laffen! Bahrend die nothigen Berhandlungen über biefe Miffion gepflogen wurden, erhielt man aber die Nachricht, es fei in Tongu ein weißer Elefant entbedt worden, und biefes außerorbentliche Ereigniß brachte eine folche Wirfung auf ben Sof von Manbalab berbor. baf er fich mit nichts Underem befaffen tonnte und bas gange Projeft ins Baffer fiel. Spater, als ber Rrieg gwijchen Franfreich und Breugen ausbrach und erfteres ben Kürzeren 30g, fing ber Konig an, ber bis babin eine gemiffe Borliebe für Franfreich gebegt hatte, Breugen für ben mächtigeren und erobernben Staat angufeben. Demgufolge faßte er ben Entichluß, einen Deutichen, ber in Mandalan refibirte, nach Berlin zu fenden, um einen Bertrag mit bem Konia von Breugen abzufchliegen, brei Birmanen mit fich zu nehmen, und ben einen jum Abmiral, ben zweiten zum General, ben britten zum Staatsmanne ausbilben zu laffen. Das Projeft ift inden fpater aufgeschoben worden.

Die jebige Dynastie in Birma ift felbst nach afiatischen Begriffen fein altes Berricherhaus, benn ihr Ahnherr ftarb im Jahre 1760. Diefer, Alongburg ober Alompra, war ein Bauersmann aus bem Dorfe Mutichobo. Der tapfere Krieger eroberte Ava und vertrieb die Begnaner (1752), welche zwei Sahrzehnte zuvor Birma unterworfen und die einheimische Ronigsfamilie ausgerottet hatten, aus bem Lande. Birmanen und Talien, die von und Beaugner, unter fich felbit Mon genannt werben, ftritten nämlich feit vielen Sahrhunderten um die Oberherrlichkeit, und verfuhren, fobald ein Bolf bas andere unterjochte, mit ber größten Graufamfeit gegen einander. Alompra befiegte, ober mas baffelbe heißt, verwuftete Begu, vertilgte bas Ronigs= gefchlecht und morbete bie Ginwohner. Auch Giam follte baffelbe Schicfigl treffen. Der Kriegszug war bereits angetreten, als ben König plotlich ber Tob creifte. Die fieben Cobne Alombra's machen, vermoge einer lenten Berfügung bes Baters. alle Unipruch auf bie Berrichaft. Das faum begründete Reich fteht in Gefahr, burch Berichwörungen und Parteifampfe gu Grunde gu geben; Die unterworfenen Bolfer erheben fich und fuchen Die frühere Gelbitftanbigfeit zu erringen: Nachbarftamme wollen die Zwiftigfeiten zu ihrem Bortheile ausbeuten und verheeren mehrere Provingen mit Fener und Schwert.

Die Birmanen, bas tapferfte und fraftigfte Bolt ber Salbinfel, haben alle Aufftanbe und Ungriffe ichnell gurudgeschlagen, und mitten unter biefen beimiichen Wirrniffen ihr Reich weiter ausgebehnt nach Beften und Norben. Die Mittel zur Erlangung folder Macht überbieten freilich an Willfür und Graufamteit Alles, mas wir fouft in ber entfetlichen Geschichte öftlicher Bolter lefen. Die Ginwohnerichaft ganger Orte, Manner und Beiber, Alt und Jung, Laien und Briefter, werben fammt ihren Bohnungen und Tempeln, mit ihren Baumgarten und Bflanzungen ben Flammen preisgegeben. Die fruchtbarften Baue find auf ewige Beiten gur Buftenei verurtheilt. Die Bauptftadt Ava wird in Schutthaufen verwandelt und bafür Umerapura gegründet. Co gebot ber graufame und launenhafte Ladunmang, ber britte Cohn Mompra's (1781-1819), welcher fich ben erften König ber Welt buntte. Ungeachtet ber gablreichen Berbrechen, welche unfere abendlandische Auffaffung ihm guichreibt, galt Babunmang, beffer als Mentaragani befannt, feinem Bolte boch als ein ausgezeichneter Berricher. Sanbelte er boch blos nach feinem Rechte. Der König ber Birmanen ift-fo lautet feine und bes Bolfes lleberzeugungber unbedingte Bebieter bes Landes, bes Befithumes und Lebens feiner Unterthanen; er fann Jeben, auch ben Unschuldigften, feiner Guter berauben und hinrichten laffen. "Stlave bes Ronigs" ift ein Ehrentitel; fammtliche Töchter bes Reiches find, fobalb er es municht, feine Beischläferinnen; felbit Chefrauen fteben ihm gefetlich zu Bebote, boch fpricht bie berkommliche Sitte bagegen. Diefelben Rouige find jedoch in ihrem Ginne fehr fromme Leute, fie beobachten bie Borichriften ber bubbhiftischen Sofbischöfe und erfreuen fich einer echt bubbhiftifchen Gunbenvergebung. Mentaragani wollte fich jogar für einen Gott, für einen neuen Buddha erflaren laffen. Da wir nach allem bis jest Gehörten die Birmanen jedenfalls zu den begabteren Menichenftammen und feinenfalls zu ben Barbaren rechnen fonnen, jo erübrigt und nur bas ben Bolferfundigen nicht befrembende Beständniß, daß unfere europäischen Begriffe von Civilijation ichlechterbings nicht allgemeiner Unwendung fähig find.

Die Einverleibung von Arracan (1784) und Affam (1808) machte bie Birmanen zu unmittelbaren Rachbarn ber Engländer, mit benen fie fehr balb in Streitigfeit geriethen. Birma erhob Unfpruch auf Landftriche, Die bereinft gu Urracan gehörten, nunmehr aber längft englisches Gebiet maren, die Briefe ber birmanischen Couverane an die englischen Beamten blieben aber unbeantwortet. Der llebertritt gablreicher arracanischer Flüchtlinge auf die benachbarten britifchen Besithungen gab Unlag ju neuen unfreundlichen Grorterungen, welchen die Gefandtichaften von Symes (1795 und 1802), Canning (1809) und Cor (1821) fein Biel fetten. Co ward allmählich ber Rampf gwiichen bem angloindischen Reiche und ben Birmanen unvermeiblich; ber Stols bes afiatifchen Bojes und feiner Unterthanen mußte nach englijcher Unficht gebrochen werben. Um 5. Marg 1824 ward die Kriegserflärung erlaffen. Bermittels ber Bafferftrage bes Framabby glaubte man leicht gur Banptftabt vordringen und ben Rrieg in wenigen Bochen beenden zu fonnen. Aber die Engländer hatten dabei weber die Natur bes Landes, noch die Tapferfeit des Keinbes genugend gewürdigt, bez. binlanglich erfannt. Elftaufend Mann fegelten unter Anjührung bes Generals Archibald Campbell ben Frawabdy hinauf und nahmen am 11. Mai 1824 Rangun, ohne namhaften Wiberstand zu sinden; doch bot diese Eroberung, wobei zum ersten Mase in Indien mit großem Ruhen Dampsschiffe angewendet wurden, nur geringen Vortheil. Die Virmanen versuhren hier wie die Aussen zu Wostan. Die Einwohner überlassen der her kremben die werthosen Vambuhütten ohne alse sahrende Habe, namentlich ohne Lebensmittel, welche nun vom fernen Judien herbeigeschasst werden müssen. Die Regenzeit kommt herbei, die Niederungen stehen unter Wasser und die Koth und Seterbsichkeit der Truppen ist unfäglich. Die Vergsahrt gegen Ava muß dis zur besseren Jahreszeit verschoben werden und schäft sich glücklich, längs der Gestadesandschaften einige neue Vositionen gewinnen und bekannten zu können.

Dieje Unternehmungen gur Gee werben aber burch wiederholte Dieberlagen zu Lande in bem Grade verdunfelt, bag Sindu und Mufelman auf ben Untergang ber angloindischen Serrichaft hoffen fonnten. Erft im Frühighr 1825 belehrten die Berftorungewertzeuge, die Kriegefunft und ber Dluth ber europäischen Truppen bie Birmanen, baf ihre übrigens außerft gewandt errichteten Baliffaben und Solgfestungen vor ben Englandern nicht Stand halten fonnten. Die ftartsten Burgen murben, wenn auch mit großem Berlufte, ge= nommen und ber Reind immer weiter ins innere Land getrieben. Stadt und Feftung Brome fällt im April 1825 ohne Schwertftreich und bie Briten gebieten nunmehr über ben gangen Guben bes Reiches. Best halt General Campbell, bem längft ber Auftrag geworben, ben verberblichen Rrieg bei paffender Gelegenheit zu beenden, ben Moment für gekommen, um in einem Schreiben bie friedlichen Gefinnungen ber angloinbifden Regierung bem Sofe von Aba zu verfünden. Die Bufdrift wird, nach birmanischer Soffitte, als ein unterthäniges Befuch betrachtet und bemgemäß erwiebert: wenn die Eng= länder Frieden brauchen, fo möchten fie ins Lager fommen und ben jungften Bruber bes Ronigs, ber fich bort befindet, barum bitten. Campbell hielt es im Sinblid auf Die enorme Ungleichheit ber fich gegenüberstehenden Streitfrafte für geeignet, fich bem birmanischen Bunfche gu fügen. Ginige Difiziere gingen inst feinbliche Lager mit ber Erflarung, Die Briten feien bereit, über einen Baffenftillftand zu unterhandeln; vor ber Sand wolle man eine Grenglinie zwischen beiben Urmeen feitstellen. Beibes tam endlich am 17. Geptember 1825 gu Stanbe, boch ging ber Friede noch nicht barans berbor.

Bei der Wiederaufunsme der Feindseligkeiten ersuhren die Engländer einige bedeutende Niederlagen, was jedoch die Virmanen zu unworsichtigen, tollstühnen Operationen verleitete. Dies benutte nun Campbell und schlug sie unweit Prome — so weit waren die dirmanischen heere wieder vorgerüdt — dermaßen, daß sie alle ihre Stellungen längs des Frawaddy aufgeben und den Engländern zu Wasser wie zu Lande eine offene Straße gegen Ava gestatten mußten. Der erschvockene König beginnt nun von Neuem die Unterhanblungen, während er gleichzeitig die Vergvölker aufrust und selbst in China mu Allianzen wirdt. Die Bevollmächtigten Englands und Virma's tressen sich am 30. Dez. 1825 auf dem Frawaddy, zwischen Vatanagog und Wellun,

und fommen bem Unicheine nach raich jum Riele. Doch Aba verweigert bie Unterzeichnung und ber Rrieg beginnt nochmals mit großer Erbitterung. Die Englander ruden bor, ichlagen wiederholt die frifchgefammelten, gum erften Male ben Europäern entgegenstehenden Seerhaufen der Schan und bringen bis auf vier Tagereisen von der Sauptstadt vor. Run beeilt fich der Sof von Ava. bie früher verworfenen Bedingungen ju genehmigen, und Campbell, ber taum über 2000 gesunder Truppen verfügen fonnte, giebt fich hiermit zufrieden. Dies ift ber Friede von Danbabo, fo genannt nach bem Orte, wo er am 24. Februar gefchloffen murbe. Die Birmanen verfprachen baburch, fich jeder Einmischung in die Berhältniffe ber britischen Nachbarlander zu enthalten. Arracan bis zur öftlichen Gebirgstette, welche bas Land von Aba trennt, biefe Grenge ift niemals genau bestimmt worden - bann De, Tavoh und Tenafferim, füblich bes Salween- ober Martabanftromes, murben abgetreten und 201/2 Millionen Reichsmart als Antheil an ben Rriegstoften in feftgefehten Friften entrichtet. Gin englischer Beichaftstrager mußte gu Aba empfangen und ein Sandelsvertrag, ber auch balb hernach, am 23. Nov. 1826, burch Crawfurd zu Stande fam, geschlossen werben. Cobald ein Biertel ber Rriegsfteuer eingezahlt ift, geht bas englische Beer nach Rangun gurud, um einige Monate fpater bas Birmanifche Reich, fo viel man nämlich bem Saufe Allompra's noch bavon gelaffen hatte, ganglich zu räumen.

Die inneren Berhaltniffe Birma's um jene fur bas Land fo bedrangniß= volle Zeit lernen wir theilweise aus dem Buche eines Mannes (Gouger, "A personal narrative of two years' Imprisonment in Burma" 1860) fennen, beffen Schidfale mit ben eben ergablten Ereigniffen eng verflochten waren. Berr Bouger, ein englischer Raufmann, war ber Erfte ober nahezu ber Erfte, welcher ben britischen Sandel in bas Berg bes Birmanischen Reiches trug. Es war bies eine geraume Beile vor Ausbruch bes Arieges von 1824. Er wurde vom Ronige Phagni-ban (ber von 1819 bis 1837 regierte) auf bas Freundlichfte aufgenommen; fein Waarenvorrath, befonbers feine Baumwollenzeuge, fanden bei Ebelleuten, Damen und Raufleuten reigenden Abfat. Baumwollenwaaren im Werthe von 36,000 Mart gingen um 96,000 Mart ab; bei anderen Artikeln war ber Berkaufspreis bas Seches und Siebenfache bes Roftenwerthes. Gin fabelhaftes Felb bes Reichthums öffnete fich bor feinen Augen, und nur zwei - aber febr ernfte - Uebelftande ichwachten biefe gunftige Musficht einigermaßen ab: bie Unficherheit bes Lebens und Gigenthums unter einem bespotischen, burch teine Sandels- ober fonftigen Bertrage gebunbenen Kürften und Die Schwierigfeit, ben fo leicht erworbenen Reichthum fortgubringen. "Sade Silbers und Golbes in Barren" floffen herein an Bahlungsstatt für Baaren, nach benen man begierig griff; allein bie Frage ent= ftand nun, mas mit biefem Metall zu thun fei. Die Musfuhr biefes Gelbes war ungefetlich, und von all ben mannichfaltigen Brodutten eines großen und fruchtbaren Reiches war bamals Tetholz ber einzige gesetliche Ausfuhrartitel. Reis wurde in folder Fulle erzeugt, bag er theilweife unbenutt verfaulte; ibn auszuführen war jedoch ftreng verboten. Gbelfteine gab es in Menge, allein auch fie maren im Ausfuhrverbot einbegriffen. Robe Seibe murbe von

Karawanen aus China gebracht, aber auch sie durste nach den Bestimmungen nicht wieder ausgesührt und konnte demnach nicht verwerthet werden.

Unter biefen beengenden Umständen standen Hern Gouger nur zwei Wege offen: entweder seinen Gewinn so schnell als möglich aufzubrauchen oder den Versuch zu machen, einige Milderung in den Prohibitivgesehen zu erlangen. Ersteres wollte er nicht thun und das Zweite konnte er nicht thun, außer auf eine mit den englischen Ideen von Geradheit und Chrlichkeit durchauß nicht verträgliche Weise. Schließlich blieb ihm doch nichts Anderes übrig, als den Weg der Bestedung der einslußreichsten Würdenträger und Minister zu betreten. Zuerst gestattete man ihm, seinen Schah nach Nangun zu bringen; dann erhielt er Ersaubniß, ein wenig Rohseide zu kausen und auszusühren. Nun aber traute er sich für den Augenblich mit seiner weiteren Forderung mehr hervorzutreten, sondern stellte sein Gold- und Silberseure ein, in der Ueberzeugung, daß, wenn er mit seinem Bestechungssssssen doch gerug hinaufgreise und es am rechten Orte anwende, verhältnißmäßig nur noch äußerst wenige Privilegien außer seinem Bereiche sein würden.

Lange Beit lebte Berr Gouger in vertrautem Bertebre mit bem Sofe und ben Großen bes Reiches; ja ber Ronig erlaubte ihm fogar, Umgang gu neh= men von ber einheimischen Borfchrift, nur auf einer Salfte feines Leibes gu fiben, und ließ ihn aus besonderer foniglicher Gnade mit einem fcarlachfarbigen Seibenmantel betleiben; bie Konigin bagegen, obgleich ebenfalls leutfelig, war gegen europäische Vorurtheile weniger nachfichtig. ergahlt uns eine peinliche Scene, wo ihn die Fürftin als besonderes Beichen ihrer Gunft einen Lederbiffen anzunehmen zwang, wiber ben fich fein Dagen sträubte. Es war ein Gemenge von Arecanuf, Tabaf, Terra japonica, Gewurzen und noch anderen Dingen. Benig appetitlich war bann, bag bie Majeftat, nachdem fie von biefer Delitateffe ein wenig gefaut, biefelbe aus bem Munde nahm und einem hubiden Mabden hinter ihr überreichte, welche, burch biefe Gabe fich hodgeehrt fühlend, - ben eteligen Biffen in ihren Mund ftedte und beffen Ranung vollendete. Gin naturalifirter Englander, ein gemiffer Robger - Dabga nannten ibn bie Birmanen -, ben Bouger ju feinem außersten Erstaunen am Sofe von Ava fand, machte ihn übrigens frühzeitig barauf aufmertfam, bag man ben berablaffenben Manieren Gr. Majestät burchaus nicht trauen burfe, wie Gouger fpaterbin felbst bart genug erfahren follte. Der Ronig überließ fich oft ploglichen Musbruchen ber Leiben= schaft und bann mar er eine Zeitlang wie ein Rasenber, fobaß fich ihm Riemand zu nahen magte und feines Lebens ficher mar.

Bon diesem Rodger, welcher damals schon seit vierzig Jahren am birmanischen Hose lebte, ersuhr Herr Gouger Manches auch über die frühren Regenten des Landes und Borgänger Phagyisdal's, was wir hier einschalten wollen. Bon Mentaragani, dem Großvater Phagyisdal's, erzählte er, daß er abwechselnigsweise bigott und tegerisch war; das eine Mal nißhandelte er seine Unterthanen, weil sie seine Enterthanen weil sie seine Enterthanen weil sie seine Großen Buddhisten seiner Brieftern Hose und Gut und fonsiszirteihre Klöster mit ebenso wenig Gewissensbissen wie mancher europäische Monarch,

und seine Unterthanen leisteten ihm stets ben gleichen Gehorsam. Wenn bann wieder die keterische Laune die Oberhand hatte, war Se. Majestät, so sange das Suchen nach der wahren Religion danerte, in einer unruhigen Geistestitimmung, denn er erkannte wohl, daß der Bubdhismus die wahre Religion nicht sei. Der nachsolgende Monarch von Birma widmete sich lieber aftrologischen Dingen als religiöser Spekulation. Wenn man Sonnensinsternisse erwartete, so hatten, der Gewohnseit diese Hofes gemäß, die Cassan-Brahminen, deren sehr viele in Amerapura wohnten, das Ereigniß dem Könige kund zu thun, damit man sich in Zeiten darnach richten konnte.

Das Leben eines Soflings, welches Jebermann führen mußte, ber in Birma vorwarts fommen wollte, war ftets ein gewagtes, wie Berr Bouger nur zu balb empfand. Beim Erscheinen ber englischen Flotte por Rangun warb er, unter bem Berbachte, er fei ein Spion, verhaftet. Berbacht und Ueberzeugung find in einem bespotischen Lande fast gleichbedeutende Musbrude, und Berr Gouger wechselte raich freien Berfehr mit Ronig und Gbelleuten, Sofgunft und Ausficht auf ein unermefliches Bermogen mit einem töblichen Befangniß und ber naben Aussicht auf Folter und Tob. 28. Mai 1824 wurde Berr Gouger vor ben Gerichtehof geführt, im Sofraume beffelben Palaftes, in bem er bisher ein willtommener Befucher gewesen; hier wurde er bes Berfehrs mit bem Feinde angeflagt, indem er ihm Runde fende, Plane zeichne und überdies Schwager bes ehrenwerthen "Gaft-India-Company" fei, ber, wie man behauptete, feine Schwester geheirathet habe! Rach einem langen und peinlichen Berhor wurde er, um bort fein Urtheil gu er= warten, in bas Gefängniß abgeführt, beffen birmanifcher Rame Let-ma-gun ober "Sand, bebe nicht" allein icon genügt, um fich ein Bild bavon zu machen. Mumählich sammelten fich fammtliche Europäer in Ava um ihn, barunter ber ameritanische Missionar Dr. Jubson sammt Frau, - ein Saufe unglücklicher Menichen, bewacht von fieben ober acht unbarmbergigen Gefängnifmartern, ben Auswürflingen ihres Bolfes, welche auf ben Bangen bas Siegel ihrer Entwürdigung, einen in bas Fleisch tatowirten Ring, trugen.

Rachbem brei Baar Fesselan n seine Knöchel genietet worden, wurde Herr Gouger in seine künftige Wohning geführt, ein Beretergebäude, das ein Is m. langes, 10 m. breites Gemach enthielt und in dem selhst beim vollen Mittagsglanze Dunkelheit herrichte, ausgenommen da, wo das Licht durch Risse in dem Tetbreterwerke eindrang. Die Ausstellung bestand aus Klöhen und Ketten, nebst. einem "verdächtig aussehenden Stück Maschinerie, die schon nach wenigen Stunden mein Schicks erproben sollte; es war blos ein langes Stück Bambu, an dessen leiden Enden ein Seil beseistigt war, und das vom Dache herachsing und nach Belieben hinausgezogen und herachgelassen werden konnte." Auf dem Boden, der voll Unreinigkeiten war, lagen etwa vierzig Eingeborene, beinahe nacht, halb verhungert, unaussprechlich schmuzig, einige mit einem, andere mit beiden Füßen in den Klöhen und außerdem schwer gesessellen. Der Geruch war unbeschreiblich, der Platz wimmelte von Gewirm und Ungeziefer, und wenn die lose Fügung der Breter und ein zerrissene Sparren im Dach nicht ein wenig Luft hineingelassen hätten, es wäre schwer gewesen, zu begreisen,

wie man in einer folden Atmofphare lange leben fonnte. Gin furger Aufent= halt, einmal täglich, im Gefängnighof mar Alles, was man an Luft und Bewegung gestattete; die von Freunden ober mildthätigen Leuten gebrachte Nabrung wurde an ber Thure gelaffen, ba feine Berbindung mit irgend Jemand außerhalb erlaubt mar. Bei Nacht murben bie Guge ber europäischen Gefangenen an bas "verbächtig aussehenbe Bambu" befestigt, welches bann fo emporgezogen murbe, bag nur bie Schultern auf bem Boden rubten. In biefer Stellung zu ichlafen mar eine reine Unmöglichkeit, und wenn man bon biefer Marter fpater nicht abgestanden mare, fo hatten die ungludlichen Gefangenen ihr Leben in biefem entsetlichen Gefängniffe einbugen muffen. Bon ben Graufamteiten zu iprechen, Die täglich verübt wurden, ift eine zu verhaßte Aufgabe: wir wollen, als Fingerzeig für die Beichaffenheit berfelben, blos die Schlußbetrachtungen unferes Berichterftatters anführen, ber nur ein "Beifpiel" giebt von bem, was er täglich mit ansehen mußte. "Wird man mir Glauben ichenfen, wenn ich fage, baß im Berlaufe ber Beit berartige Schaufpiele unbeachtet und fast ungefühlt vorübergingen, daß die Leiben unserer Mitgeschöpfe, bei benen wir Unfangs ichauberten und fast in Ohnmacht fanten, wenn wir fie faben, feine Theilnahme mehr in und erregten? Go fonderbar und unnaturlich dies auch im erften Augenblice erscheinen mag, fo war es bennoch That= fache. Bas aber biefe Apathie noch auffallender macht, ift, baf wir zugleich wußten, es ftebe und felbit aller Bahricheinlichfeit nach eine abnliche Behandlung bevor. Es ift ichredlich, an die Dacht ber Bewohnheit zu benten."

Während Gouger's elsmonatlicher Gesangenschaft hatten die Birmanen bereits Boden versoren und die Engländer stetige Vortseile über sie davongetragen. Sin neuer General mit großen Vollmachten ward ernannt, und Herr Gouger glaubt, daß auf seinen Besehl die weißen Gesangenen auß dem Staatsgesängsniß in ein kleineres in der ihm untergebenen Provinz gebracht wurden. Hier, in einer elenden, ungesunden, aber von dem Schmuz und der Ruchlosigseit des früheren Gesängnisses, aber von dem Schmuz und der Ruchlosigseit des früheren Gesängnisses siehen Hilbert von des gewaltsame Ende des neuernannten Generals, der von Elesanten zu Tode getreten wurde, retteten Herrn Gouger und seine Gesährten für den Augenblick, und die Rothweudigkeit des Friedens für den dirmanischen Hof verschaffte ihnen bald darauf die Freiheit, indem Archibald Campbell die sostorige Kreilassung der weißen Gesangenen als unumgänglisch Friedenspräliminarien sorderte.

Zwei Jahre nach ben eben geschilberten Ereignissen stand ber Hochmuth ber Bestigten schon wieder so voll in Blüte, daß der britische Bostschafter Eranksurd in Aba vom Könige nur an einem Ko-dan, d. h. an einem "Gnaden-bittage", empfangen und das Schreiben des Generalstatthatters keiner Antwort gewürdigt wurde. In den Jahren 1830—37 blieb Major Burney als Botschafter in Ava. Es regierte damals noch immer Phagyisdan, den wir durch herrn Gouger's Schilberungen genauer kennen sernten und der bei dem Pöbel durch seine Liebhaberei sur öffentliche Schasspiele, Prozessionen, Bootswettrennen und andere Feste in großer Gnade stand und für einen wohle wollenden Regenten gehalten wurde. Er taugte aber schlecht auf den Thron,

weil er nicht vertragen fonnte, bag feine Minifter ihm widerwärtige Dinge portrugen. Wie Ronig Caul war er im Stanbe, nach feinem Bremier in ber Salle ben Speer zu ichleubern und auf biefe fummarische Urt Staatsgeschäfte gu erlebigen. Ginen hochft verberblichen Ginfluß übte auf ihn bie Ronigin. ein Beib von gemeiner Bertunft, die bei Sof die Bere ober die Rauberin genannt und in ihrem Sandwert von ihrem Bruder, einem ehemaligen Fifchbanbler, unterftust wurde, ber es bis jum Titel Menthagni (großer Bring) gebracht hatte. Dag ber Sathamen, b. h. ber Thronfolger und einzige Sohn bes Ronigs von einer Pringeffin toniglichen Blutes, burch feine Stiefmutter in ben Sintergrund gebrangt wurde, lag völlig in ben Umftanben. Der Ronig litt in fpateren Jahren an tobfüchtigen Unfallen, Die ziemlich an Bahnfinn grengten, und es bilbete fich gegen ihn und feine Frau mit ihrem Schwager eine Partei, als beren Saupt Bring Tharawaddy, Bruber bes Konigs, angesehen wurde. Diefer Mann hatte viele gewinnende Gigenschaften und ftellte fich Unfange, ale fei er ben Briten zugethan. Daneben war er aber jähzornig, liebte Spiel, Trunt und gemeine Gefellschaft. 3m Jahre 1837 reifte enblich die Rataftrophe. Tharawaddy greift zu ben Baffen und Burnen. welcher, im Gegensate mit ber herkommlichen Erbfolge, zur Konigin und ihrer Bermandtichaft halt, rath feinem Schütlinge, bem Menthagni, nach Ranaun zu entiliehen, um fich bort bem britischen Schute anguvertrauen. Tharawaddy aber gewinnt eilends Ava und Burnen, ber ihn zu befanftigen fuchte, ericheint gu fpat, benn bas Revolutionsgefinbel, luftern auf die Blunberung ber Sauptftadt, wollte nichts von Berfohnung horen. Der Menthagni und feine nachften Freunde muffen fich bem Gieger ergeben, und einen Monat fpater war Tharawaddy Berricher bes Reiches, nachdem fein Borganger gur Abbankung genöthigt worden war.

Mit Sülfe von Berbrechern und notorischen Räubern war Tharawaddh auf ben Thron gelangt, und ber Erfolg verhartete fein Berg fo ftart, daß Blut= vergießen gur Tagesordnung gehörte. Bunadift murbe auf eine unbegrundete Sochverrathetlage der Sohn bes entthronten Königs und zwei Jahre fpater, trot bes bem englischen Befandten gegebenen Berfprechens, feine Rache gu nehmen, anch die Königin und ihr weiland fischandelnder Bruder aus bem Bege geräumt. Nur ber Entthronte felbst ward geschont, aus Furcht vor ben aftrologischen Warnungen von Tharawabbn's altester Tochter, bis er 1845 im Rerter eines natürlichen Todes ftarb. Balb fannte ber Blutburft bes Monarchen fein Mag und Biel mehr. Es machte ihm Bergnugen, Leute erichiegen zu laffen, wie g. B. einen feiner Connenschirmtrager, ber in guter Abficht bem foniglichen Roffe, als es ftranchelte, in Die Bugel gefallen war. Die Lebern ber Opfer brachte ber Ronig bann felbft feinem Sausgoben gum Beschenk. Tharawabby vollzog bie Sinrichtungen aus Liebhaberei mit eigener Sand und gwar taglich. Mur wenn ihn Burnen besuchte, fand feine Erefntion ftatt, weshalb die birmanischen Minister ben britischen Botichafter beimlich baten, jeden Tag bei bem Konig fich zu melben, um ihm den grauenhaften Ge= nuß abzugewöhnen. Doch ward er bald gegen ihn fo froftig, daß Burnen 1839 feinen Plat verließ und nach England gurudreifte, jum großen Digvergnugen

seiner Regierung, dagegen zur hohen Freude Tharawaddh's, der nunmehr unbeirrt in der herkömmlichen gransamen Beise regierte. Zwei britische Botsschafter, Oberst Benson, der sich 1838, und Kapitän Macseod, der sich 1838—40 an den Hof door Amerapura begaden, wurden schnöde behandelt und Tharawaddh nahm ein Benehmen an, als sielte er sich nicht mehr an den Frieden von Yandabo gebunden. Anr im Jahre 1843, als Sir Charles Napier's Thaten in Sindh bekannt wurden, erbot sich Tharawaddh gegen einen bristischen Kaufmann, gegen ein kleines Geschenk der Ostindischen Compagnie Hülfstruppen zu senden.

Wenn trot feiner mahnfinnigen Graufamteit ber Rame Tharawabbn's noch heutigen Tages mit Bartlichkeit in Birma genannt wird, fo erklart fich bies Angebenken theilweise badurch, daß es nach ihm noch ichlimmer berging. Im Frühling 1845 versuchte einer feiner Cohne ben Bater unter Bemahrjam gu ftellen, aber Tharawaddy bemächtigte fich rafch wieder ber Gewalt, und erft als im Berbft ein zweiter Cohn ben Berfuch erneuerte, gelang eine Balaftrevolution und ber Ronig murbe in Retten geworfen und als Irrfinniger bis gu feinem Tobe im November 1846 behandelt. Bahrend Diefer Beit befand fich bas Reich unter Regentschaft bes Pringen von Laghan, Tharawabbn's alteftem Cohne, bis biefer nach bes Baters Tobe ben Thron formlich beftieg. Ein üppiger, in Sinnlichfeit lebender Jungling, übertraf biefer vorlette Konig von Birma feinen Bater noch an Blutdurft. Geinen Bruder, ben Taroupman = Mentha, der ihm auf den Thron geholfen, ließ er fammt feinem Saus= ftanbe, 80-100 Berfonen, binrichten. Alle Lafter feines Baters befag er in höherem Grade, ohne daß er fich durch Freigebigfeit, wie diefer, Unhanger gewonnen hatte. Geine Graufamkeiten geschahen nebenbei aus Sabgier, weil er fie oft anwendete, um ben Opfern Lofegelb zu erpreffen unter nichtigen Bormanden, als hatten die Unglücklichen in ben toniglichen Beihern gefischt, Rindfleisch gegeffen, Banfe geschlachtet u. bal. Mehr als 3000 Berjonen follen mahrend feiner Beit in ben Rerfern Umerapura's heimlich erwürgt worben fein und eben fo viel wurden öffentlich hingerichtet. Diefer König war fo britenfeindlich, daß von ihm die Anethote Rure befam, er haffe alle Borter, bie mit einem & beginnen (weil nämlich bie Birmanen bie Europäer Rala nennen). Gein Minifter gefiel fich gleichfalls in Räuberwesen und Graufamfeiten, und nach seinem Daufter verfuhren feine Benoffen, die Räuber in ben Areifen und Ganen, mas zu wiederholten Alagen der englischen Rauffahrer in Rangun führte. Es war leicht voranszusehen, daß es auf folche Beije bald wieber zum Kriege zwischen England und Birma fommen mußte.

Die nächste Beranlassung zum Ansbruche bes Krieges gereicht indes ben Engländern keineswegs zur Ehre. Der birmanische Statthalter Rangun's benahm sich unartig gegen Ofsiziere, welche einen Brief bes Kommodore Lambert überbringen sollten — die Birmanen behaupten, die Briten seien betrunken gewesen— und diere hielt's für geeignet, zur Wiedervergeltung mitten Frieden (6. Januar 1852), bei nächtlicher Weile, ein Schiss der ber birmanischen Regierung zu kapern. Em 10. Januar 1852 knallten die ersten Schisse aus dem Pfahlwert der Birmanen am Kangunslusse und damit begann der

zweite birmanische Arieg. Des Menschen Recht geht so weit als fein Schwert, ift ein allgemein giltiger Grundjat im Morgenlande, und wenn wir uns nicht absichtlich farbige Brillen vor die Augen halten, auch bei uns im fein civilifirten Abendlande. Demgemäß verlangte bie indifche Regierung in einem entichieden besehlenden Tone am 18. Febr. 1852 vollständige Genugthuung, eine Million Rupien (2 Millionen Mart) Schabenerfat, bann, gemäß bem fiebenten Urtifel bes Friedens von Dandabo, Aufnahme und murbige Behandlung eines englischen Geichaftsträgers zu Rangun. Das Ultimatum blieb iedoch unbeantwortet und die Feindseligkeiten nahmen ihren Ansang. Dit dem Rommando ber Urmee betrauten die Englander den alten General Godwin, bem auch die Oberleitung aller Verhandlungen mit dem birmanischen Sofe übertragen warb. - Dit Sulfe ber europäischen Bertehrs = und Rriegemittel nahmen bie Engländer raich nacheinander, und wegen ber gewaltigen weitlanbifchen Berftorungefunfte felbft ohne namhaften Berluft, im Berlaufe weniger Monate, von April bis Oftober 1852, die Städte Martaban, Rangun, Baffein, Beau und Brome. Und mare man mit raicher Entichiedenheit bormarts gegangen, fo mochte mol ber Krieg in wenigen Mongten fein Enbe erreicht haben: boch mußte fich General Godwin nach ben empfangenen Berhaltungsbefehlen richten. Die ftartften Solzburgen murben ichnell und mit leichter Mühe ber Berftorung preisgegeben. Man bediente fich hierzu, wenn Bomben nicht ausreichten, wie feinerzeit im Afghanischen Rriege, ber Bulverfade. Gleichzeitig ichloffen fich ben Englaubern bie meiften Beguaner au; vier Fünftel ber Infaffen Begu's find nämlich Talaing und Raren, welche bon ben berrichenden Birmanen alle mögliche Schmach und unfägliche Graufamkeit erbulben mußten. Riemals mahrend ihrer langen hundertjahrigen Giegeslaufbahn in Afien fanden die Angelfachsen ein fo bergliches Entgegenkommen der einheimischen Bevolkerung wie hier in Begu, und groß war auch bie Befriebigung, als Lord Dalhousie die Einverleibung biefer Proving in die britischen Besitzungen am 20. Dezember 1852 gu Rangun verfündigen ließ. Die betreffende Broklamation ift in Lord Dalhoufie's eigenem, flaffifchem und fraftvollem Stil geschrieben. Sie paft genau für ben Meribian von Ava fowie für bie Fassungetraft feiner Unterthanen, und außerte eine bedeutende Wirtung weit über bie Grengen bes birmaniichen Gebietes hinaus. Der Schlag murbe burch gang Oftaffen gefühlt. Dieje moralische Birtung mar wol eine ber wichtigften Folgen bes Feldzuges, benn es tonnte icon bamals taum einem Zweifel unterworfen fein, bag im Laufe weniger Jahrzehnte gang Oftafien unter mehr ober minder biretten europäischen Ginfluß fommen werbe. Seute ift dies eine vollzogene und allgemein bekannte Thatfache.

Obwol es zu einem förmlichen Friedensschlisse, in dem der Hof von Ava die Abtretung Begu's anerkannt hätte, nicht kam, so mußte doch der trübselige Ausgang des Krieges nothwendig das Ansehen des regierenden Königs erschüttern. Im Dezember 1852 hatte der Thrann sein Auge auf den Prinzen von Mendun und seinen Bruder gerichtet. Beide waren Söhne Tharawaddy's, aber von einer Frau niederer Derkunst. Ter König aber schien Ursache zu haben, diese Holle und der fich am

17. Dezember genothigt, ben Rachftellungen bes Souverans zu entflieben. Bereits war aber eine neue Revolution reif. Der Bring von Mendun fah fich balb an ber Spite eines gablreichen Beeres von Migvergnügten, mit benen er am 1. Januar 1853 vor Ameraburg erichien und die Borftadte besette. Bie in früheren Fällen bestanden die Insurgenten größtentheils aus raubfüchtigem Befindel, welches plundernd burch die Borftabte gog. Die innere Stadt wurde vorläufig nicht angegriffen, fondern brei Tage verftrichen in Unterhandlungen, mahrend welcher Beit die Thore ber Stadt offen und die Balle unbefett blieben, ohne daß weder die Aufstandischen einen Ginfall noch die Roniglichen einen Angriff auf die Gegner gewagt hatten. Um vierten Tage endlich faßte ber Ronig ein Berg, Die Thore wurden geschloffen, Die Balle mit Beschüten bewaffnet und bas Fener eröffnet. Die Ranonabe dauerte 46 Taac mit einem Berluft von 3-400 Streitern auf beiden Seiten. Endlich gelang es am 18. Februar bem fpateren Premierminifter, innerhalb ber Stadt ben Ronig und feine Rangler gefangen zu nehmen. Bahrend ber nachfolgenden Bermirrung fturmten die Truppen bes Bringen und fielen plunbernd und fengend in die Refibeng. Um Ende bes Jahres murbe ber gludliche Emporer, ber jest noch regierende Ronig Munglon, gefront und vermählte fid nach altem Sansbrauch mit feiner Salbichwefter. Der entthronte Rönig war gur Beit ber britischen Miffion, Die Rapitan Dule beschrieb, noch am Leben und wurde in einem obifuren Bintel Amerabura's in Bewahrsam gehalten, wie fich benn im Bergleiche gu früheren Umwälzungen ber lette Thronwechfel in Birma ziemlich rein von Blutvergießen hielt und dem jekigen Könige nachgerühmt werden barf, daß er burch feine Berechtigfeit nicht nur bas eigent= liche Birma beruhigte, fondern auch die Schangebiete, welche unter feinem Bater und alteren Bruder in beständiger Emporung fich befanden, gum Gehorfam gezwungen habe.

Um Frawaddy liegen die Reime zu einem großen Reiche, benn ber Strom ift ber mächtigfte in ben transgangetischen Bebieten und fein fruchtbares Thal gut abgeschloffen durch Meridiantetten nach Often und Westen. Die Bevölterung vermag fich alfo ungeftort zu entwideln, tann fremben Eroberern Schritt für Schritt widersteben und besitt ein Ruftenland, um mit ber Belt in Bertehr gu treten. Bachfen bann bie Rrafte bes Bolfes, jo mag es als Eroberer nach ben Bestaden zweier Beltmeere, entweder nach Often in bas Menamthal und an den fiamefifchen Golf, oder westwärts nach Urracan an den Meerbufen von Bengalen vorbringen. Die Glauggeit birmanischer Berrichaft fällt in bas 11. Jahrhundert n. Chr., wo in Bagban die Refidenz lag und jene oft gebachten gothischbirmanischen Tempel erbaut wurden. Um bas Jahr 1500 ba= gegen zerfiel bas Framadbythal in vier fleinere Berrichaften, und namentlich in ein füdliches (Begu) und ein nördliches (Ava) Reich. Den Sobenvunkt erreichte die birmanische Macht unter ber Tongnonnaftie von Begu, namentlich unter König Tiben : byn : mhaben, ber 1554 Ava eroberte. Das Reich muchs bamals bis jum Rambobicha - ober Mefongfluffe, indem es gang Giam fich einverleibte. Diefe Eroberung ging freilich verloren, aber einen neuen Sobenpuntt erlangte bie birmanische Macht unter Mompra, bem Grunder ber

jetigen Dynastie, bis zum Beginn bes ersten britisch sbirmanischen Krieges. Damals erstreckte sich bas Reich über Tenasserim, Arracan, Assam, Katichar und Munnipur, also bis ins Thal bes Brahmaputra. Gegenwärtig reicht die Herrschaft von Virma bis unter etwa 20° n. Br. über die Thäler des Salewen und Me-kong, so weit dies von den Schanstämmen bewohnt werden. In seiner jetigen Gestalt aber, wo die birmanische Macht durch den Verlust Begu's auf das mittlere und obere Frawaddythal angewiesen und von der Küste abgedrängt worden ist, hat das Reich keine Aussicht zu neuem Wachsthume, so lange nicht die britische Macht in Assertrümmert wird.

Das Birmanifche Reich wird burch ben Slot Dan ober ben Staatsrath regiert, welchem der Ginfhe Den oder befignirte Thronfolger oder in Ermangelung feiner ein Pring prafidirt, und ber aus aus ben Miniftern, Bungni ober Lafttragende genannt, vier in normalen Zeiten, gebilbet wirb. Doch befteht neben ihnen noch ein geheimer Rath. Die Minister theilen fich nicht in einzelne Beschäftszweige, wenn auch je nach Befähigung bem Ginzelnen Beschäfte einer bestimmten Ratur zufallen. Das Ministerconseil ist auch eine Urt Appellationshof fur Streitfälle, Die aus ber Proving nach ber Refibeng gebracht werden, mahrend andere Rechtsfälle an die einzelnen Minifter ge= langen und ihnen ein wichtiges Gintommen guführen, ba fie gehn Progent vom Werthe bes streitigen Objektes als Gebühr beziehen. In ben Städten fist ein Statthalter, Dino = Bun, mit einem Magiftrat zur Geite; in ben Dorfern aber giebt ce Meltefte, Thughi ober bie "große Berfon". Der Mho - Bun fpricht über Leben ober Tod; doch findet bei Todesitrafen noch eine Berufung an den höchsten Gerichtshof, den Hlot-Dau, statt. Einen erblichen Abel giebt es nicht, mit Ausnahme ber Nachfommen bes Monarchen und ber Bringen ober Dipo-Tja, b. h. ber Städteeffer, weil ihnen die Einfünfte gewiffer Städte als Apanagen zugewiesen find. Bei ber herrschenden Bielweiberei ift bas Land mit pringlichen Nachkommenichaften febr gesegnet, aber die letten Zweige bes fürstlichen Geblütes verschwimmen wieder mit dem Bolte zusammen. Dagegen herricht die Sitte, daß, wenn Jemand jum Statthalter einer Proving, befonbers einer entlegenen, gemacht wird, die nachfte weibliche Berwandte in den Harem des königlichen Balaftes anfgenommen wird, als Beisel für seine Trene. Da alfo bei ber Wahl biefer Damen, welche man bezeichnend "Statthalterstochter" nennt, lediglich politische Motive obwalten, jo ift es zu entschuldigen, wenn die birmanifchen Baremiconheiten nicht immer ben beften Begriff von bem Geschmade bes Monarchen geben fonnen.

Sonst giebt es in Birma nur noch den Rang oder Titel des Kommerzienrathes, Suthe oder Sethi, wörtlich "reicher Mann" geheißen, womit Leute
bedacht werden, die sich durch Zusammenscharren von hab und Gut um das
Baterland verdient gemacht haben. Eine Rassensschaft ift nicht vorhanden,
wol aber sinken insolvente Schuldner in die Leibeigenschaft sowie auch Kriegsgefangene an den Meistbietenden in die Hörigkeit versteigert werden. Kastenunterschiede werden nicht festgehalten, doch hastet eine Urt von Unrüchigkeit
auf den Pagodenstaven, den Freudenmädigen und den Aussätzigen, zu denen
noch die Krankenwärter und henkerssnechte hinzukommen.

Die Einfünfte bes Reiches sliegen zunächst aus einer Daussteuer, die auf eine gelegt und bann je nach Bermögen auf Hausstände vertheilt wirb.

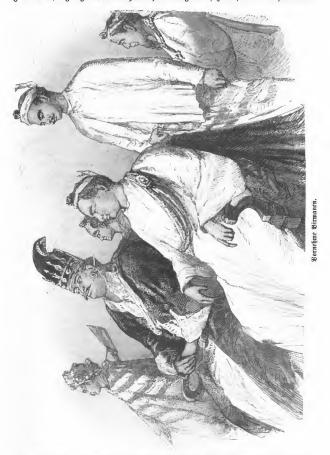

Im Allgemeinen aber werden, nach Bastian's Bersicherung, die Abgaben sehr willfürlich erhoben. In Prome betrug die Haussteur z. B. 6 Tikals

(etwa 30 Mark) auf ben Berd, in Tongu 27, ja bei einzelnen wohlhabenden Raufleuten ftieg fie auf 60, 70 bis 100 Titals. Bon biefer Steuer existiren gablreiche Befreiungen, für bie Militarpflichtigen ober für bie Bachter ber toniglichen Domanen, ober fur Sandwerter, bie zu öffentlichen Dienften in Unspruch genommen werben. Bon ben Felbern wird entweber eine Steuer in Belb, wie beim Tabat, oder fünf Brogent ber Früchte, wie beim Reis, bezahlt. Auf ben foniglichen Domanen wird eine hohere Quote, mahrscheinlich ber halbe Ertrag, erhoben, Fruchtbäume find fehr hoch besteuert. Weiher, Geen und Fluffe werden an Fifcher verpachtet, entweder für Beld oder gegen 26= lieferung einer Quantität getrodneter Rifche. Diefe Ginkunfte werben verichiebenen Beamten angewiesen, fodaß Jeber von ihnen fein bestimmtes Dorf ober irgend einen Gee gu "effen" befommt. Die "Civillifte" bes Ronigs bagegen besteht aus bem Ertrage ber Bolle und ber Monopole. Die Ginwohner werben nämlich genöthigt, die monopolifirten Brodufte, g. B. Blei für 5 Tifal (25 Mf.) bas 100 Big (180 Rilogramm) abzuliefern, mahrend ber Ronig es für 20 Tifal (100 Mf.) vertaufen läßt. Der Ertrag ber Monopole fteigt baber auf 9,100,000 Mf., wogu noch 885,000 Reichsmart als Ertrag ber Rolle hinzugerechnet werden muffen. So berichtet Ravitan Dule für bas Rahr 1855; feitbem find biefe Biffern aber offenbar erheblich angeschwollen. Unter ben Monopolen bilbet die Baumwolle bas hochfte Stem; boch gehoren bem Könige auch die kostbaren Tekwaldungen, die aber, meistens an Armenier verpachtet, mahricheinlich in furger Beit aufgeräumt fein werben. Gelbern wird ber Saushalt bes Ronigs bestritten, während bas Seer, wie wir feben werben, von dem Lande felbit bezahlt wird und bie anderen Beamten ihre Gehalte in ben ihnen gufallenben Diftriften erheben, ein Spftem, welches bei ber Civilisationsstufe ber Birmanen nicht unprattifch ift und jebenfalls ben Rorgua ber Ginfachbeit beanfpruchen barf.

Die Birmanen befagen lange feine Mungen, und in Amerapura gelang es, feltfam genug, ber britifchen Befandtichaft ichwer und nur gegen Berluft, ihr englisches Gelb anzubringen. Erft im Jahre 1861 führte ber Ronig eine regelmäßige Gilbermunge im Bewichte von mehr als fechgebn Grammen ein. Sie tragt auf ber Borberfeite einen Bfan, bas Bappenthier Birma's, bie Devije ber toniglichen Familie und auf der Rudfeite bas Datum ber Thronbesteigung bes Ronigs. Es scheint indeg nicht, bag man anfänglich eine ge= nügende Ungahl biefer Mungen in Umlauf gefett habe, benn Baftian berichtet noch, daß an ber Grenze bie Geltung ber englischen Munge aufhore und fortan nur Silberbarren angenommen wurden. Das Gintaufen wird baburch giemlich fauer gemacht, benn Reber tragt außer feiner Gilberftange Sammer und Meißel bei fich. Dem Bertaufer muß zuerft bas Gilber vorgezeigt werben, damit er nach beffen Farbe ben größeren ober geringeren Feingehalt beurtheilen tonne. Dann ichlägt der Räufer ein Stud Metall ab und ber Berfaufer wiegt. Rleine Werthdifferengen werden mit Schalen von Reis ausgeglichen, welche alfo die Dienfte von Scheibemunge vertreten, wie die Rataobohnen in Mittelamerita. Im oberen Birma bienen auch Bleiklumpen als Scheibemunge, welche die Bertaufer in Borrath bei fich fuhren und abwiegen. Sanbel. 89

hanbelt es sich um größere Summen, die nur in Feinsilber bezahlt werden fönnen, jo muß zwor durch einen amtlichen Tazator (Poeza) mittels Schmelzsofen der Wetallgehalt seizestellt werden. Dafür bezieht der Mann ein Prozent Provision. Obgleich er nun für seine Werthangabe hasten muß, so ist doch die Tazirung so unzuverlässig, daß die Angaben der geschickten Wäkler oft um zehn Prozent von einander abweichen. Das "Standards-Silber", in Birma Yownetsni (rothes Blatt) oder blumiges Silber, wegen der Figuren auf der Obersläche genannt, besitz zehn dis sünfzehn Prozent Kupferzusak. Ein Feinzehlt von Whom die in geigtschich seilgespalten zu werden. In solchem Standarbische müssen die Stenern und alle Berträge erfüllt werden, wenn nicht ausdrücks eine andere Leistung stipulirt worden ist. Aus solchem Silber werden Stüde von 5 und 7 Tital im Gewichte geprägt und in Kurs gesetzt

Der Sandel hat im Reiche feit jungfter Beit Dant ben Beftrebungen bes Ronigs felbit einen namhaften Aufschwung genommen. Berr Talbons Wheeler berichtet, bag er am Strom zu Mandalan 8-10 Dampfer in gang vernachläffigtem Zustande am Ufer liegen gesehen habe, und er begreife bas nicht. Best tann fein Zweifel mehr fein, mogu Ge. Majeftat bie Dampfer angeichafft hat. Der britische Agent zu Mandalan melbet nämlich, bag Gr. Majeftat Schiffe und Baarenladen überall im Lande jum Borichein tommen. Der Rönig felbst treibt Sandel mit allen möglichen Gegenständen und solchem Erfolge, daß die chinesischen Raufleute ihre Studguter und andere Waaren einpaden und damit nach Rangun tommen. Auch hat es der Ronig mit feinen Befchäften nicht blos auf fein eigenes Land abgefehen, fonbern bereits in Bhamo ein Ameigaeichaft eröffnet, um von hier die Schanftagten, welche bie Englander gern allein ausbeuten möchten, gn bedienen. Geine Dajeftat bat fich in biefer ganzen Beschichte mit großer Schlauheit benommen; ben Raufleuten aller Rationen hielt er bei einem festlichen Bankette erbauliche Reben über die Wohlthaten des Freihandels, in der Praxis jedoch ging er derart vor. baß aller Sandel in feinem Lande ihm allein gufallen muß. Gein fommerzieller Anichlag auf Bhamo ift in ber That ein unerwarteter politischer Meister= ftreich, benn bes Könias eigene Baarenschiffe geben nun bis an bie außerfte Grenze, bis bahin, wo noch Sicherheit ift.

Der König von Birma besitt teine Arjenale, sondern sein Vorrath an Artisterie und Pulver besinder sich innerhalb der Palastmanern. Sieben neme Stüde mit Cevationsschrauben, sorgsältig nach englischem Muster gesarbeitet, sah die britische Botschaft 1855 in den Werstätten; allein es fragt sich doch, od die Virmanen 30 brauchdare Geschütze in den Kampf zu sühren vermögen, abgesehen davon, daß es an Vespannung und geübten Kanonieren sehst. Damals war ein Armenier der Pulversabrikant des Reiches, doch war sein Produkt sehschraft granusirt und so scheckt verwahrt, daß die Vorräthe durch Feuchtigfet granusirt und so scheckt verwahrt, daß die Vorräthe durch Feuchtigfeit rasch zu Grunde gingen. Das Kanoniercorps bestand ans 500 Köpsen und wurde von dem Kronprinzen östers im Schießen nach der Scheibe geübt. Im Grunde aber darf man von dem Virmanen sagen, daß, se weniger sie Kanonen haben, es desto besser für sie sei, denn Geschütze sind untslose Wassen in ihren Händen und würden nur ihre Bewegungen sähmen.

Ein gefürchteter und anch ziemlich hartnäckiger Feind ist der Birmane dann, wenn er mit der Mussete ein Psahlwerk mit einem Dschungel im Rücken vertheidigt, also nicht beforgen unuß, umgangen zu werden. Die Briten messen dahre die Stärke ihres Nachdars nach der Anzahl seiner Flinten, und wenn die Zissen richtig sind, so besinden sigd in den händen der Virmanen 20—30,000 Läufe, von denen indessen selbst nach birmanischen Begriffen etwa nur ein Trittel in autem Austande ist.

Wenn eine Aushebung vom Slot-Dau ausgeschrieben wird, fo muß jede Broving und jeder Diftrift fein Kontingent ftellen. Wie nun ichlieflich bie Mannichaft aufgebracht wird, ift örtlich fehr verschieben. In bem einen Diftrift wurden g. B. 16 Familien gu einem "Saufe" vereinigt und biefes genöthigt, zwei Mann gu ftellen. Die Baupter ber Stabte ober Dorfer mahlten bie Streiter, boch mar es biefen erlaubt, einen Stellvertreter für 100-150 Titals (500-750 Mt.) zu faufen, mas nicht felten zu Unterschleifen führte, indem die Sauptleute das Ginftebergeld in die Tafche ftedten und ihre Compagnien nicht vollstäudig hielten. Die fechzehn Familien mußten ihre Refruten fleiben, bewaffnen, ihnen monatlich einen "Rorb" (20 Kilogramm) Reis und 5 Rupien Gold gahlen. Go geichah es im Diftritte Meadan. In Brome, welches 1500 Mann zum letten Ariege ftellte, melbeten fich lauter Freiwillige, bie aus ben öffentlichen Magaginen ber Steuerpflichtigen ernährt wurden. In Babung wurden jedem Golbaten zwei Familien zum Unterhalt angewiesen. Davon befam eine 5 Acres abgabenfreies Land, wovon fie die Salfte der Brobutte ben Solbaten abgeben mußte, die audere Familie gahlte ihm 10 Tifals im Jahre und lieferte ihm Soly fowie andere fleinere Bedurfniffe. Der Thwethout-gni ober "Bauptling über Fünfzig" erhielt von 6 Familien 10 Titals und von einer fiebenten bie halben Uderprodutte. Der Bo ober Centurion war auf 52 Familien angewiesen, während ber Bo-gpi ober Oberft von feinen Offizieren und Mannichaften ben eigenen Gold erhob. Neben diefen außer= orbentlichen Aufgeboten giebt es eine Art ftehender Urmee, angeblich von 10,000 Mann, die von bestimmten Dörfern aufgebracht wird, welche für biefe Leiftung bann völlige Abgabenfreiheit genießen. Das Befte, mas fich von ben birmanifchen Beeren fagen läßt, befteht barin, baß fie feiner Berpflegung beburfen . benn ber Solbat tragt an bem einen Ende ber Dusfete feine Sangematte, an bem anderen feinen Rochtopf, mahrend er um die Suften feinen Borrath au Reis mit fich fcleppt. Beim Empfange ber britischen Gejandt= schaft in Amerapura am 13. September 1855 standen Alles in Allem etwa 9300 Infanteriften und 1300 Reiter unter Baffen, wahrend gleichzeitig in Sagain 500 Mann und im alten Ava eben fo viel Ernppen in Garnifon lagen, fodaß in ber Rahe ber Refideng 11,516 Mann gusammengezogen waren, freis lich nicht ohne die Absicht, die Beforgniffe bes Bolfes vor bem Ericheinen ber britifden Dampfer gu beschwichtigen.

Kapitan Pule ichilbert uns das Aussiehen dieser birmanischen Landwehr in nicht allzu glänzenden Farben. Die "Regnlären" trugen einen deutschen Waffenrod aus rothem, grobem Zeng mit einem Gürtel und dazu grün- und golbladirte Likelhanden aus Holz, ganz nach preußischem Schnitt, nur daß Militär.

91

statt bes Schirmes ein Rand wie an einem Parijer Herrenhut um ben Belm lief. Der Rod ichien ihr einziges Aleibungestud zu fein.



Die Reiterei trug anftandshalber hofen und bie Offiziere hatten fehr pomphaftes Sattelgeng, aber auch fie gingen ober vielmehr fagen barfuß.

Ma zedby Google

Die Frregulären tragen feine Uniform, sondern fleiden sich nach eigener Disstretion — oder Indistretion, wenn man will. Die Infanterie war mit Mussteten altiranzösischer Form, die Ravallerie mit furzen Speeren bewaffnet; beide Truppenförper aber sahen schändig und erbarmenswürdig aus.

Die Stärke der Gesammtbevölkerung Birma's wird höchst verschieden angegeben. Symes rechnete Ende des vorigen Jahrhunderts 17 Millionen. Cor reduzirte diese Zisser auf die Hällte und Crawsurd ermittelte auf vier verschiedenen Wegen 21/s bis 42/s Millionen, Burnen sprach 1835 von 1,831,467 Einwohnern im eigentlichen Birma, und Pater Sangermann gab in seinem 1833 erschienenen Werke über Birma als runde Summe zwei Milsionen an. Nach den bekannt gewordenen Daten dürsen wir die heutige Besölkerung von Pegu gut auf 2,2 Millionen Köpse veranschlagen, und man kand eigentliche Virma für aleich dieht bewohnt halten.

Co ergiebt fich nach ber Große bes Flacheninhaltes eine Bevolferung von

ungefähr 31/2 Millionen (ohne bie Schanftaaten).

Das Reich von Birma besteht aus brei verschiedenen Theilen, nämlich aus bem eigentlichen Birma, von ben reinen Birmanen bewohnt, zwischen 231/2 und 181/2° n. Br., bann Nordbirma, von ben Gingphos, Schans und anderen Stämmen bewohnt, brittens ben öftlichen Schan : Tributftaaten. Lettere reichen bon ber Meribiantette auf ber Ditgrenze bes eigentlichen Birma bis zum Rambobicha - ober Detong - Strome; Die Gebiete ber Schan jedoch, die man zu Birma rechnen barf, liegen zwischen 24-20 n. Br. und 97 - 101° ö. L. v. Gr. Die Sugeräuctat bes hofes gu Mandalan ift eine brudende Birflichfeit für alle folche Gebiete, welche ber Sauptstadt nabe liegen, wird aber, je weiter man nach Often fortichreitet, besto blaffer. Im Nordoften ragt auch die Oberhoheit ber Chinesen hernber, jodag man nicht weiß, wo birmanifche ober wo chinefifche Sobeit aufhort. In einzelnen Bebieten besteht ber alle brei Jahre an ben birmanischen Sof entrichtete Tribut nur in einem fleinen golbenen Becher, einer filbernen Blume mit Studen Geibe und Goldftoff, einem Baar Schuhe, Salz, Thee und vergoldeten Rergen, und folche Beichente werben von manchen Gebieten zugleich an Birma und an China ent= richtet. Rapitan Dule berechnet, bag bie Schanbevolferungen, ober vielmehr Die tributvilichtigen Tai, wie fie fich felbit nennen, 20,000 Mann als Rontingent zu ftellen verpflichtet find, boch wird ihre Gulfe nur in bedenklichen Beiten, wie im letten Birmanischen Kriege, angerufen. In jedem Gebiete ift bie Burde bes Tjanwab (Thabwa) ober Lebenfonigs in ber fürstlichen Familie erblich, doch ertheilt ber Sof von Mandalan jedem Thronfolger Die Inveftitur und besignirt den Giniche = Den ober nachsten Thronerben. In ben Fürsten= thumern, Tjauwabichaften, wo bie Sugeranitat in Bemeinschaft mit ben Chinejen ausgeübt wird, verftanbigen fich beibe Dachte über bie Bahl bes Rachfolgers, bisweilen aber werben fie nicht eins, und es geschicht bann, bag zwei Rachfolger auftreten und fich befriegen. Wir werben in einem fpateren Abschnitte bas Benige gusammenftellen, mas bis jest über bie noch fast eine terra incognita bilbenben Länder ber Schan befannt geworben ift.

Schon in Rangun ift Gelegenheit geboten , bas Bolt ber Birmanen fennen zu lernen, welches fowol in Begn als in Ava verbreitet ift. Prof. Befchel rechnet die Birmanen zu den malanochinesischen Stämmen und reiht diese unter die mongolenähnlichen Bolfer ein; gleich ben Chinefen reben fie ein einfilbiges Ibiom, boch ift bies bereits reicher als bas Chinefifche an Burgeln, Die gur Sinnbegrenzung verwendet werden fonnen. Ihr Stellungegefet ichreibt vor, baß im Birmanifchen die Gulfemurgel ftete ber Sauptwurgel folge: burch bie Beifügung biefer Burgeln werben nun Sauptworter und Beitworter, fowol folde, die eine Thatigteit, wie folde, die einen leibenden Buftand ansbruden, untericbieben. Das Birmanifche wird von ber Linken gur Rechten gefchrieben, ohne Abtheilung amifchen ben Bortern und mit Buchftaben, welche gumeift Areise ober Theile bon Areisen find. Es giebt ihrer vierundvierzig im Alphabete. Der Buchbrud ift unbefannt, und bebient fich ber Birmane langer Streifen bunteln Papieres, auf bas er mit Stiften aus Geifenftein ichreibt. Die Bolfsbildung ift jo allgemein verbreitet, daß gleichwie in China ber gemeine Mann faft anenahmelos lefen und ichreiben tann. Die birmanische Literatur besteht vorwiegend aus Schriften theologischen und inriftischen Inhaltes im Bali-Dialett, bann aus Buddha-Legenden, einfachen Balladen und Werten über Aftrologie, Rosmographie und Sternfunde fowol in Bali als in birmaniider Sprache.

Das förperliche Aussehen ber Birmanen schilbert die Gräfin Nostih in solgenden Worten: "Sie sind von turzer, gedrungener, aber frästiger Natur, mit eigenthümlich geformten Beinen und Lenden, welche über und über hierosglyphenartig anfs Sorgfältigste blau tätowirt sind. Durch diese Bemalung, die unter dem Knie einem breiten blauen Bande gleicht, wird die Bemalung, die unter dem Knie einem breiten blauen Bande gleicht, wird die Nachtheit ihrer Erscheinung viel weniger anstößig gemacht, da es aussieht, als wären sie in kurze Hosen gekleidet. Biese haben auch an Brust und Schultern solche Tätowirungen als Zeichen, daß sie einer höheren Klasse angehören. Das Tätowiren ist übrigens eine höchst schwerzhafte Prozedur, die nicht mit einem Male vollendet werden kann, sondern in verschieden. Perioden vom neunten bis zum vierzehnten Jahre vorgenommen wird.

"Ein breites Gesicht mit farten Badenknochen, einer slachen Stumpfnase, etwas ausgeworsenen Lippen, kleinen, grauen, schräg nach oben geschlitten Augen und blaggelbem, einer unreisen Citrone ähnlichem Teint giedt sicherlich kein reizendes Bild, und doch liegt in der Erscheinung der dirmanischen Männer etwas Anziehendes, das sich nicht leicht in Worten schlichern läst. Es ist wol hauptsächlich der Ausdruck selbständiger Mannlichteit bei den ättern, und bei den jüngeren ein Jug fröhlicher, sorgloser Munterkeit oder jugendlicher Keckheit, der ihre Mienen und Bewegungen charafterssirt. Die Frauen sind von ähnlichem Appus wie die Männer, nur kleiner, zierlicher. Ihre runden Mignonsgesichter mit dem Stumpfnäschen und dem schelinschen Ausdruck lassen sie, ohne schot zu sein zu sein, ohne schot zu sein. Anziehender erscheinen als die gerühmten Schönheiten der Indernien." (Hesser "Reisen in Borderassen und Inden." II. Bb.)

herr Bincent rühmt ben Birmanen nach, baß fie ein schlichtes, wol inbolentes, aber offenherziges Bolf feien, welches bie Unterhaltungen liebe,

sich freundlich unter sich und gastfrei gegen Fremde betrage. Was die Offenherzigkeit aubelangt, fo ftimmt fie nicht mit dem überein, was die Gräfin Noftis von ihrer instematischen Lügenhaftigkeit ergablt. Den Gingeborenen, fagt fie, gilt als erfte, ftets befolgte Alngheitsregel, niemals die Bahrheit zu fagen, auch wenn fie gur Luge gar feine Beranlaffung haben. Diefe Untugend, Die einzige übrigens, die fie Belegenheit hatte bei bem frohen, gludlichen Bolte mahrzunehmen, theilen fie mit ben affatifchen Bolferschaften. Die Birmanen ichaten ein bequemes, ruhiges Leben über bie Dagen. Rauchen, plaudern, ben Tag verschlafen oder wilder Mufit guboren und die halbe Racht burch fingen, ift ihr liebster Beitvertreib. Diefe Schilberung mahnt lebhaft an ben Bigenner in Lenan's herrlichem Liebe, ber bas Leben vertrinft, verraucht, vergeigt und In früheren Beiten war biefe Indoleng noch größer es breimal verachtet. als heute. Unter ber einheimischen Regierung und auch noch nuter ber englifchen waren die Birmanen im Allgemeinen ein leichtfinniges Bolf, das nur bon hente auf morgen lebte, ohne fich um die Butunft gu fummern; es genoß bas Leben maglos, fo lauge es materieller Bergnugungen fähig war, und brachte bann bas Alter in flofterlicher Burudgezogenheit gu. Niemand bachte baran, Geld bei Geite gu legen, benn bies reigte nur bie Sabgier ber eingeborenen Berricher, und fo wurde die Sorglofigfeit und ber Sang gur Berichwendung buchftablich aufgemuntert. Co lange ein Birmane einen Rrug Ngapi und einen Korb voll Reis hatte, wollte er nicht arbeiten, felbit wenn man ihm zwei Rupien (4 Mf.) Tagelohn bot - war fein Borrath erschöpft. jo arbeitete er mit Freuden für acht Annas (1/2 Mf.) per Tag. In manchen Theilen Pegu's liegen die Dinge felbft heute noch fo.

Die Tracht ber Birmanen ift überaus einfach. Die Männer tragen bas Bobo, etwa 4 m. lange und gegen 1 m. breite, baumwollene, aber häufiger seibene Chamls in ben buiteften Farben, borberrichend mit großen blauen, grunen, rothen und gelben Carreaug gemuftert. In Diefes Popo hullen fie ihre Suften und Lenden, mahrend fie bas eine Ende malerifch über die Schultern ichlagen. Den Ropf bedt ein lebhaft gefarbtes feibenes Schnupftuch. Unmbung genannt, in welches manchmal eine bide Saarlode eingeflochten wird. Die Frauen hingegen tragen als einzige Befleidung ein großes vierediges Tud aus Geiben- ober Baumwollenftoff, bas, von ber Taille bis jum Anöchel herunterhängend, eng um den Leib geschlagen und unter bem linken Urme durch Ineinanderfnüpfen der oberen Enden befestigt wird - bei windigem Better eine höchst bedenkliche Tracht. Da bei jedem Schritt bas Tuch auseinanderflafft, jo tommt bas eine Bein fast ganglich gum Borichein, mas jeboch teineswegs als indezent angesehen wird. Geit ber Berrichaft ber Englander hat fich indeffen bas Schidlichkeitsgefühl ber Frauen in Bezug auf ihren Angug fo weit gehoben, daß fie jest Bruft und Schultern mit einem Jadchen von großlöcherigent englischen Till bededen, wie auf unserer Abbilbung gu feben ift. Die Franen geben ftets barhaupt. Beibe Beichlechter laffen ihr ftraffes, ichwarzes Saar machien, welches bie Manner am Scheitel zu einem Bundel vereinigen, mahrend die Beiber es gang nach rudwarts fammen und am hinterhaupte in einen Anäuel zusammenbinden. Im Gefichte dulben bie

Birmanen, mit Ausnahme eines schwachen Schnurrbartes, tein Haar; alle gehen barfuß einher, nur die Frauen tragen hier und da eine Urt Lebersandalen nach dem bekannten klasischen römischen Muster.

Die Nahrung der Birmanen ist eben so einsach als gesund. Wie bei allen Nationen des süblichen und öftlichen Asiens spielt der Reis darin die Hauptrolle. Reis, gesalzene Fische, Ngapi und Früchte sind die wichtigsten Bestandtheile ihrer Rüche, Betelnusse und lange oftindische Cigarren das Dessert.

Das Ngapi befteht aus tonfervirten Fifch, ber icon etwas ftarfriecht, und Reis, bas Bange ju einer Urt Bafte ge= miicht. Dieje Burge mirb bon ben Bir= manen allgemein genoffen und ift baber febr gefucht. Bon ber betäubenben Betelnuß (Areca catechu L.) wird ein ausgebehnter Gebrauch gemacht und die meiften Säufer ha= ben Spaliere, andenen bas beliebte Gemachs gezogen wirb. Man faut bas Blatt und bie Ruß, was hier wie in Indien als ein unent= behrliches Lebensbe= burfniß gilt. Euro= päern icheint bas be-Ständige Rauen bes Betel efelhaft, weil es



Frau in Birma.

Speichel, Lippen und Zahnsleisch blutroth färbt (was man indessen nach dortigen Begriffen sit Schönheit hält), das Blut erwärmt und ind Gesicht treibt. In Nsien gehört das Betelkauen sedoch zum guten Tone und wird wegen des heißen und senchen Klima's auch sür ein gutes Berdauungsmittel gehalten, obgleich der zu häusige Gebrauch die Zähne so angreist, daß Waucher schon vor dem fünfundzwanzigsten Jahre dadurch alle Zähne versoren hat. Nicht minder beliebt sind die ostindischen Cigarren (Cheroots), die von beiden Geschletern auf allen Alterskufen geraucht werden. Es sind mitunter solche von solidem Tabat, östers aber ein mit einem halbgrünen Dechbatt verhülltes Präparat, mitunter von erstaunlicher Größe. Die birmanischen Anaben überstressen, sincent behauptet, oft selbst Säuglinge geschen zu haben, welche von der müttersichen Brust zur

Cigarre langten, um einige Jüge barans zu thuu. — Die Birmanen scheinen weniger Geschmeibe als die hindus zu tragen; aber die Berzierung des Ohres geht ihnen doch über Alles. Das Ohrläppchen ist zu einem Loche von bedeutender Ausdehmung — ost die zu 3 Centinneter im Durchmesser—ausgeweitet, worin die verschiedensten Gegenstande getragen werden: Stüde Holz, Edelssteine oder Rollen von Silber oder Gold. Sind keine Ornamente zur Hand, io steden Männer wol auch ihre Cigarren oder irgend sonst einen kleinen Gegenstand des häufigen Gebrauches hindurch, während die Weider das Ohr als Blumen- oder Bouquethalter benußen, was einen komischen Einbruck macht.

Ehen werden unter den Birmanen nicht eher geschlossen, als dis beide Theile mannbar sind, — sie sind bei ihnen nur Civilverträge, womit die geistliche Gerichtsbarkeit nichts zu schassen hat. Das Gest verdietet die Bielweiberei und erkennt nur ein Eheweib an, das "Wica" genaunt wird. Das Konkubinat dagegen ist unbeschränkt. Ein Mann kann unter besonderen Umständen sein Weib verstoßen, aber der Prozes ist mit großen Unkosien verknüpft. Konkubinen, welche mit der rechtmäßigen Frau in einem Hause leben, sind durch das Geset verbunden, ihr als Mägde zu dienen; wenn sie ausgeht, dieselbe zu begleiten und ihr Wasserkug, Betelbüchse und Fächer nachzutragen. Wenn ein Ehemann stirbt, so gehören seine Konkubinen, im Falle sie seine Sestavinnen waren, seiner Wittwe an, wenn er sie nicht noch vor seinem Tode durch einen gerichtlichen Allt für frei ertsärt hat.

Die Stellung bes weiblichen Geschlechtes bei ben Birmanen hatte Gräfin Roftit in Maulmein, ber großen Safenftabt an ber Mündung bes herrlichen Salmeen-Stromes, zu beobachten Belegenheit. Gie war erstaunt, die Frauen bort fich frei bewegen und au allen Beichaften bes täglichen Lebens theilneh= men zu jeben. Gie ftanden in den Laden, fauften und verfauften, gingen ungezwungen umber und verrichteten viele Sandlungen, welche die Grafin im übrigen Drient nur als ein Brivilegium ber Manner hatte ausüben feben. Ihre Saltung mar eine felbftbemußte, murbevolle, ebenfo frei von Indezeng als von Unterwürfigfeit. Der Widerfpruch, in welchem die unabhängige Stellung ber Frau und ebenfo bas freie, felbständige Befen ber Manner mit bem Drude ber fruheren und im unabhängigen Ava auch jest noch bestehenben barbariiden Billfürherrichaft fteht, findet nach ber Unficht unferer Berfafferin feine Löfung gunachft wol in ber heiteren Lebensanschauung bes von Raftengwang, Belotismus und Undulbfamfeit rein erhaltenen Buddhismus. Immerhin bleibt es überrafdenb, bag nach ber Berficherung unferer mahr: heiteliebenden und icharf beobachtenden Berichterftatterin in biefem fernen Lande bes Ditens ber Frau gang bie gleichen Rechte eingeraumt find wie bem Manne.

Sie darf Handel und Gewerbe treiben, Grundeigenthum besiten und est unabhängig, ohne Bevormundung verwalten; sie ist gesetlich dem Manne in nichts unterworsen und kann nach Belieben die nur auf gewisse Zeit geschlossene Ehe auslösen, ja noch vor Ablauf der bestimmten Frist den Mann verlassen, wenn sie ihm das bei Schließung des Kontraktes erlegte Geld zurückzahlt; doch sollen Fälle dieser Art nicht häufig vorkommen. Tagegen ist, nach Frank Vincent's Bericht, eine Ehelösung die allereinsachste Sache von der Welt.



Ginfammeln ber Betelblatter.

Wenn zwei Cheleute ihres Beisammenseins überdrüßig geworben sind, so lösen sie ihr Berhältniß auf solgende sehr einsache, aber entscheidende Urt. Jeder der beiden Theile zündet eine Kerze an, dann wird die Hütte geschlossen, Sinterindiche Länder und Veller. sie sehen sich nieder und warten in aller Ruhe, bis die Kerzen nieders und ausgebrannt sind. Zener oder Jene, dessen Kerze zuerst ausgeht, verläßt sosort und für immer das Haus und nimmt nichts mit als die eben am Leibe befindslichen Kleidungsstücke; alles Uebrige wird zum Sigenthum des zurückleidenden Theiles. — In der Che wissen die Krauen ihre Männer in Ordnung zu halten und den Kantossel zu sühren, wenn diese sich ungebührlich denehmen. Sin birmanisches Mädchen, das mit einem Mohammedaner als Frau ledte und Ursache hatte eisersüchtig zu sein, schlepte ihn in die Straße, packte ihn deim Turban, riß diesen ab, nahm ihm Alles, was er an Geld bei sich hatte, gab ihm eine gute Tracht Schläge mit Faust und Kantossel, und verkindigte dann lant seinen Fehltritt allen Umstehenden, ohne daß irgend Jemand von diesen sich einmischte. Der arme Tropf nahm alles dies hin, als ob es ganz in der Ordnung wäre. So berichtet ein Augenzeuge und ausdrücklich sügt derselbe noch hinzu, daß soss folche Austritte nicht ungevöhnlich sind.

Wenn ein junger Mann ein Mädchen zu heirathen wünsicht, so macht seine Mutter ober nächste Verwandte zuerst einen geseimen Versuch; wird sie gut empfangen, so geht eine Anzahl seiner Freunde in das Haus der Eltern der Jungfrau, mit denen sie die Mitgist sessende in das Haus der Eltern der Jungfrau, mit denen sie die Mitgist sessende im Morgen der Trauung sendet der Bräutigam seiner Braut drei Lungi's, Untersteider, der Tubbits oder Schärpen und drei Stüde weißen Mussellin, nebst Ohrringen, Armsspangen und solchen Juwesen, welche ihm seine Verusögensumstände zu spenden ersauben. Von den Estern der Braut wird ein Fest veranstattet und ein völliger Chekontratt ausgesetzt und gegenseitig unterzeichnet. Das neuvermässte Paar ist von einem Teller, der Bräutigam überreicht der Braut etwas Laepad, d. i. eingemachten Thee, den sie aunimmt, worauf sie ihm das Koms

pliment gurudgiebt. Go enbet bie Ceremonie.

Che es jedoch so weit kommt, sindet ein viel interessanteres Vorspiel statt, das der eigentlichen Brautwerdung. Die birmanischen Brautwerdungen haben nichts zu thun mit Entführung oder Raub, Kauf oder Ausstattung; sie verslaufen glatt, wenn auch hier und da unter den Bewerdern ernstliche Streitigsseiten vorkommen, salls zwei derselben ihre Augen auf dasselbe Mädchen geworfen haben. Sin birmanisches Mädchen ist sittsan und heiter, ihr Venechmen ist graziös und anmuthig; es sehlt ihr also nicht an Bewunderern, und sie läßt keinen derselben ganz ohne Hossinung. Ieden Avend empfängt sie Besuche von allen diesen jungen Herne, deren Laune aber ost so wetterwendisch ist, daß sie noch au demselben Abend zu demselben Avend zu demselben Avend zu demselben übend zu demselben zu demselben der abkatten. So geht das Hossinachen jahrans jahrein sort und so wird es seit undenklichen Zeiten getrieben.

Der Abend in Birma wird in drei Abschmitte getheilt: die Bettzeit der Kinder, die der alten und die der jungen Lente. Kinder gehen mit Sonnenuntergang schläften. Dann beginnt auch die Zeit des Hosimachens und sie dauert länger, als die Bettzeit der Alten, welche auf neun Uhr fällt. Die Bettzeit der jungen Lente ist eigentlich unbegrenzt, fällt aber gewöhnlich auf eiss Uhr. Nach die Zeit des Hosimachens, dann zündet die junge Dame ihre Lampe an, sodaß deren Schein durch das Kentter fällt, und nimmt ihren Sip auf dem Klur ein.

Die jungen Berren haben fich unterbeffen in ihre ichonften hellfeibenen Bonos und überhaupt in ihren beften Staat geworfen. Go treten fie ein, feben fich ju bem Mabchen auf die Matte und beginnen zu ichwaßen. Wenn einer ber Liebhaber ben Tag über beim Wettrubern ungludlich mar ober gar ins Baffer fiel, wenn er einem andern Madchen zu viel Aufmertfamteiten erwies, wenn er fich irgendwie lacherlich machte, bann find feine Ausfichten am Abend ichlecht und ein Rebenbuhler findet ben Borgug. Die alten Leute befümmern fich gar nicht um diefe Busammenfunfte und überlaffen bas junge Bolf fich gang allein. Uebrigens verlaufen biefe Werbungen meift fehr unichuldig und die nachfolgenben Chen, nur auf gegenseitige Runeigung geschloffen, find im Allgemeinen gludlich und ungetrubt. Giferfucht ift indeffen eine ber vorherrichenden Leidenichaften in Birma. Beigt fich ein Mabchen einem ber Sofmacher zugethan, fo fann biefer erwarten, daß ein Nebenbuhler feinen Dold, Speer ober die Flinte an ihm versucht, und es ift nicht felten vorgetommen, bag burch bie Mattenwand ploblich ein Speer in ben gludlicheren Liebhaber fuhr, mahrend er . bei feiner Schönen faß:

Diese Art bes Hosmachens in Birma ist ein Ueberbleibsel der alten, als Swajamwara bekannten hindu Austitution oder der Bahl eines Ehemannes durch das Mädchen. Diese Swajamwara wurde einst von der alten Mistiärkaste in hindustan ausgesübt, ist aber aus Indien nun schon lange verschwunden. Es war ohne Zweisel einer der Afchartiggebräuche, welche die Buddhisten mit nach Birma drachten, als sie vor zehn oder zwölf Jahrhunderten von den Brahmanen aus Indien vertrieben wurden.

Alle Beobachter stimmen barin überein, und herr Talboys Wheeler, welcher im Jahre 1870 Birma bereiste, betont es neuerdings, daß das Benehmen der birmanischen Frauen jeden Bergleich mit dem der weiblichen hälfte jeder andern Nation aushalten würde. Obwol sie keine Art Schleier tragen, beurfundet sich doch in ihrer Erscheinung eine angeborene Sittsamkeit, welche vollkommen genügt, Achtung einzuslößen.

"Die Birmanen", bemertt Major Allan in einer Dentschrift, welche bas auswärtige Umt in Ralfutta befitt, "zeichnen fich vor den übrigen Affiaten baburch aus, bag man ihnen friechendes Wejen nicht vorwerfen barf; fie find munter und haben einen icharfen Sinn für alles Lächerliche. Raich erholen fie fich von verfonlichem oder häuslichem Unglud. Wenn fie auch wenig Baterlandeliebe zeigen, fo besiten fie boch Unhänglichkeit an ihre Beimat und noch weit mehr für ihre Familien. Befreit von Raften = und Geburtsvorurtheilen, ichließen fie mit Fremden raich Brüderichaft und beugen fich willig ber eurobaifden Ueberlegenheit. Bei großer Unwiffenheit untersuchen fie boch gern Dinge, fobald feine große geiftige Unftrengung bagu erfordert wird, und verrathen Bigbegierbe bis gu einem gewiffen Grabe. Dhne graufam gu fein, bleiben fie boch gefühllog bei bem Blute, welches ihre Berricher vergießen. Bu ihren Tugenden gehören Dagigfeit, Enthaltfamfeit und Abhartung, gu ihren Gehlern Mangel an Ausbauer, weshalb auch Bucht und anhaltende Beichaftigungen ihnen höchst laftig werben; boch fehlt ihnen nicht eine gewisse Urt Unternehmungsgeift. Beim Rleinhandel entwideln fie viele Schacherfünfte, bie Frauen namentlich sind geborene Höferinnen. Wenn sie auch von Natur auch nicht zu Lüge und Betrug neigen, so sündigen sie doch durch Leichtgläubigfeit und monströse Uebertreibungen; in Amt und Würden sind sie anmaßend und prahserisch, und wo man sie nicht schaff beaufsichtigt, bestechtich, willkürlich und herrisch. Tapferkeit gehört nicht zu ihren Vorzügen, denn Kriegslist gist bei ihnen mehr als Muth. Mit ihren Wassen sind sie scheckten kertraut und behandeln sie sorglos, daher schießen sie schsecht und zeigen als Jäger in einem mit Wald bedeckten Lande wenig Kühnheit. Wenn es ihnen auch in dem sesten Kriege mit uns an Entschossenstehen kangeleit, so würden sie doch unversöhnlich gegen einen Feind sich rühren, der sich im Nachtheil besände; ihre Behendigkeit und Frausamateit in einem solchen Falle wäre um so gesährlicher, je größer vor dem Lusaana ihre Verzaantheit geweien wäre.

Der Mangel an Tapferkeit schließt übrigens nicht eine gewisse Todesverachtung aus. Die Lehre von der Seelenwanderung, welche einen integrirenden Bestandtheil des buddhistischen Glaubens dildet, hat nämlich zur Folge, daß eine Bekenner eine aussallende Gleichgiltigkeit zeigen gegen die Bernichtung menschlichen Lebens, selbst in Fällen, dei denen sie versönlich betheiligt sind. B. D. Marshall ("Four years in Burmah") erzählt einige frappante Fälle solscher Todesverachtung oder, wenn man lieber will, erstaunlicher Selbstbeherrsschung, von welcher auch die am 11. Dezember 1868 zu Rangun erfolgte Hinrichtung von sechs Virmanen ein beredtes Beispiel liefert. Die unglücklichen Opser bieses traurigen Altes waren die Rädelssinkre eine Emeute, welche wenige Wochen vorher im dortigen Centralgesängnisse ausgebrochen war und bei welcher der Gefängnisvorsteher. Dr. Maingan, sein Leben versor.

Die Birmanen befennen fich befanntlich gur Lehre Bubbha's, alfo gum Atheismus, ber eine Unfterblichfeit ber Seele in ber Form ungahliger Wieberaeburten annimmt, bis es ben Frommen gelingt, ben Lauf ber Bandlungen burch eine Urt von asttijchem Seelenmord, burch bas Nirvana, bas gangliche Erlofchen im Richts ober ben Berluft bes Gelbitbewuftfeins, zu beenben. Uebrigens ift, wie Brof. Baftian treffend bemerft, die vulgare Auffaffung bes Nirvana in jedem Ropfe eine andere, gerade fo wie glaubige Chriften fich bas Leben nach bem Tode je nach ihrer Liebhaberei und ber Starte ihrer Ginbilbungefraft verichieden vorftellen. Im Allgemeinen wird gugegeben, daß ber Budbhismus in Birma fich reiner als anderswo por bem Gindringen von Schutgotterwejen erhalten hat und bie Rloftergelübbe ber Urmuth und ber Reufcheit am wenigsten gebrochen werben. In Cenlon giebt es buddhiftische Briefter, die bom Batriarchen in Manbalan die Weihen erhalten haben und die nach birmanischen Begriffen ben centonefischen Bubbhismus fehr beterobor finden. Als fegerifch in Ceylon bezeichnen fie Unrufungen von Sindugotts heiten, die Ausübung weltlicher Künfte, der Naturwiffenschaften und der Aftrologie durch die Monche, endlich die Auerkennung obrigkeitlicher Edikte in Religionsfachen von Seiten bes Alerus, wie wir etwa fagen wurben: eines toniglichen Placet. Um Ende des vorigen und am Anfange des jetigen Jahrhunderts breiteten fich zwei Geften in Birma aus, wovon die eine die Lehre aufstellte, daß Die Gottheit burch bas gange Weltall ausgegoffen fei und fich in verschiedenem

Grabe durch verschiedene Intelligenzen, am reinsten und höchsten in den Budbhas, offenbart habe. Die andere Sefte verwarf Gautama gänzlich und näherte sich mehr einem Deismus. Sie lengnete die Wiedergeburten, betrachtete den Tod als den Eingang zur ewigen Seligkeit und Verdammniß, je nach dem sittlichen Wandel des Verstorbenen, und verehrte einen allmächtigen und allwissenden Nat (Geist), den Schöpfer der Welt, während sie das Klosterwesen und den buddhistlichen Bilberdienst gründlich verwarf. Der gegenwärtige König, als eistriger Sohn seiner Kirche, hat vierzehn solcher Keper auf den Scheiterhaufen gebracht, und läßt den Unfängern allenthalben nachspiren, um sie durch öfsentliche Anbetung Gautama's zum Abschwören ihrer Lehre zu nöthigen.



Birmanifches Militar.

Wie man sieht, sind also Inquisition und Neherversolgungen feine spezisisch christlichen Ersindungen. Nach Kapitän Pule's Versicherungen soll die genannte Sette 1855 immer noch sehr zahlreich gewesen sein, wenn sie sich auch verbergen mußte. — Dem in Virma reisenden Europäer verursacht der Aubbhismusteine geringen Schwierigteiten in der Herbeischaffung animalischer Nahrung, benn in der Welt der Buddhisten ist — wegen der Lehre von der Seelenwang, bernusg, derzusosse die Todten besufis ihrer Purisstation in allen möglichen Gestalten wieder auf der Erde erscheinen — das Thiersechen heilig und der Metger ein Mörder. Ja, nicht blos das Thier, sondern der Thiersein soll unverletzt bleiben, weshalb sogar das Sieden von Eiern verabscheut wird.

Suhner und Gier tonnte fich baber Abolf Baftian nur verftoblen und oft blos in ben ichlechten Bierteln ber Städte verschaffen. Bar bas Suhn aber einmal geschlachtet, bann freilich hatte felbst ein orthodorer Roch nichts mehr einzuwenden, es an den Bratfpieß zu fteden, wie benn auch die Ginwohner Febervieh guchten, um es zu verspeifen, fobalb es an Altereichmäche ftirbt. Die Grafin Roftig berichtet als Erlebniß, daß fie auf einem Ausfluge am Salweenfluße mit ihrem Bemahl Appetit nach gebratenen jungen Sühnern befam, beren mehrere um bas Saus, welches fie bewohnten, herum icharrten und pidten. Der hausherr meinte jedoch, es fiele ihm bei aller Devotion febr fdwer, eins biefer Sausthiere, in welchem möglicherweise einer feiner verftorbenen Unverwandten wohnen fonne, ju tobten; wenn fie dies aber felbft thun wollten, fo hatte er nichts bagegen. Nachbem fie wirklich einige Sihner erlegt hatten und ihr Roch eine angenehm buftende Speife barans bereitet hatte, ließ fich ber ifrupuloje Mann feine Unverwandten felber recht wohl ichmeden. Gine weitere Folge ber Seelenwauberungelehre ift bie große Fürforge und Milbe, womit die Thiere behandelt werden; felten ober nie wird man ein miß= handeltes ober überlastetes Thier sehen und in der Hauptstadt Birma's bieten bie Bauern Sperlinge in Rafigen zum Bertauf, bamit tugendhafte Gemuther ihnen die Freiheit der Gefangenen abfaufen. Dort ift es eine Sandlung buddhiftischer Frommigfeit, einen Sperling gu retten; in Paris versuchen es befanntlich bie Baffenbuben mit Schwalben. Bang befonders icharf wird bermaleinft im Jenseits die Strafe aller Angler fein. In den buddhiftischen Tempeln fieht man die Seelen gottloser Fischer abgebildet, wie fie von den Damonen mit einem Angelhaten an ber Bunge aus bem Bedpfuhl bes buddhiftifchen Inferno ansgefijcht und bann ichabenfroh wieber hinabaeworfen werben, bamit bie Qual von Reuem beginne. Deshalb geben bie Tifcher bes Framadby febr vorfichtig zu Berfe. Gie tobten nie ihre Beute, um fein Blut zu vergießen, fondern legen fie aufs Trodene in die warme Sonne. Wenn die Fifche über biefer guten Absicht fterben, fo ift es ihr eigener Wille, und der Fifcher fahrt jedenfalls unbefledt von Blut ins Jenfeits.

Die Birmanen besisen ein vollständiges nationales Erziehungssssssischem, indem die Knaben insgesammt gesetlich genöthigt sind, drei Jahre in einem Khyung oder religiösen Haufe zu wohnen, wo sie den Phungpis oder Priestern dienen, und von diesen im Lesen, im Schreiben, in den Etementen der Arithmetist und der Religion unterrichtet werden. Ebenso ist jeder Phunghi verspsische als Schusmister zu wirten, und sie haben es allezeit sir ihre wichtigste Obliegenheit gehalten, dahin zu streben, dah alle Virmanenkinder ohne Aussnahme lesen und schreiben kömnen. So ist es auch jeht noch in dem unabhängigen Reiche Ava, welches also hinsichtlich der allgemeinen Volksblung, gleich China, manche hockvivilistre Staaten Europa's übertrifft. Im britischen Virma, in Pegu dagegen, ist von Seiten der Eroberer der Schulunterzricht vernachschligigt worden, und man kann sagen, die europäische Civilisation habe dort duchstäblich mit einem Rückschrieben, die europäische Civilisation habe vort duchstäblich mit einem Rückschrieben sich nun mit den buddhitischen Wönchen ins Einvernehmen, damit sie wieder den Unterricht übernähmen.

Eine eklatantere Genugthnung und Anerkennung feiner Existenzberechtigung hat das Wöuchthum vielleicht nie erhalten. Die Phunghis erboten sich gerne dazu und verlaugten nicht einmal eine Gelbentschäbigung für ihre Mühe; sie unterrichteten um Buddha's willen diese "blinden heiben", wie die Engländer und driftlichen Missionare von Virmanen mitseidig genannt werden.

Das Erzichungesinftem ber Birmanen ift ein fehr weifes. Die Phungnis, beren es eine Ungabl giebt, leben in ben Ahnungs; fie find ebelos und in ber Regel fehr feuich. Gie berühren nie Geld und fehen ce vermuthlich nie. Jeden Morgen machen fie und die ihnen zugetheilten Anaben einen Umgang im Dorfe, wo fie dann in jedem Sause eine Portion Reis und andere gar gekochte Nahrungsmittel befommen, von welchen fie und bie Anaben leben. Lettere werden fonach drei Jahre lang, ohne alle unmittelbare Beigiehung ihrer Eltern, auf Roften ber gangen Bemeinde gespeift; fie gewöhnen fich an Unterwürfigkeit und Gehorsam gegen ihre Oberen, was moglicherweise in Diesem Alter gu Saufe nicht ber Fall fein burfte, und erlangen eine einfache vaterländische Erziehung, die hinreichend ift, fie burchs Leben zu führen. Gewöhnlich bleibt ber Anabe, bem, folange er im Aloster verweilt, das gelbe Briefterkleid angelegt wird, bis jum Alter von gehn bis breigehn Jahren bafelbit, und enticheidet fich bann, ob er Briefter bleiben ober ins weltliche Leben gurudfehren will. Wie beschräuft der Unterricht im Khnung auch ist, so genügt er boch, um eine gewiffe Schulbilbung allgemein zu verbreiten. Die Madden bagegen erhalten gar feinen Unterricht, und man fagt, daß es eben fo fchwer fei, in Birma eine Fran zu finden, die lejen und ichreiben fann, als einen Mann, der beibes nicht fann. Deffenungeachtet wiffen, wie wir vernommen haben, die Franen ihren Plat in ber Gefellichaft zu behaupten. ("Ausland" 1867.)

Der Natur göttliche Berehrung zollend und immer in der freien, milben Luft lebend, betrachten bie Birmanen es als eine hohe Chre und als einen ben Brieftern gebührenden Borgug, daß beren Leichen nicht ber Bermefung anheimfallen, fondern ber Ratur und zwar ber Luft gurudgegeben werben. Muf diefer Idee beruht der birmanifche Bebrauch, die Leichen der verftorbenen Phongnis in die Luft gu fprengen. Gine folde Bestattung ift ein allgemeines Bolfefeit, bas große Auftalten erfordert, weshalb man mehrere Briefterleichen aufammen zu bestatten pflegt, indem die früher Berftorbenen fo lange vor Berwefung geschützt werben. Die ichon geschmudten Leichname werben feierlich auf ein bobes holgernes Geruft gelegt, unter welchem eine große Quantität Bulver aufgehäuft ift: bas Bulver wird entzündet und die gewaltige Explosion ichleubert bie tobten Körper fammt bem Berüfte in alle Binde, fobaft fie in Atome gerftieben. Für bas Bolt, bas in feierlicher Progeffion fich an bem Orte fammelt, hat es hohen Werth, irgend einen Körpertheil, einen Feben bes Bewandes ober auch nur einen Splitter bes Beruftes zu erhafchen. Alles incht, jagt und rennt nach berartigen lleberbleibseln, die ber Finder als gludbringende Relique aufbewahrt.

Aeußerst tolerant oder aber indifferent gegen andere religiöse Ueberzeugungen, sind die Birmanen doch unzugänglich für Bekehrung. Ihre Priester führen zwar lange Disputationen mit den Missionaren, halten aber ihre eigenen

religiösen Schriften für ebenso alt und unumstöklich wahr wie diese die christ= lichen, und verlangen, um vom Gegentheile überzeugt zu werden, mathematische Beweise, die die driftlichen Sendboten ihnen natürlich schuldig bleiben muffen. Mit ftoifcher Rube feben fie bem Befehrungseifer ber verichiebenen driftlichen Miffionare gu, Die leiber ihre gehäffigen fonfessionellen Streitigkeiten auch hier fortieben, mahrend biefe gegenseitigen Schmabungen bem Unseben bes Christenthums, bem man auf die Beine helfen will, boch nur gu großem Nach= theile gereichen. Dem gegenüber laffen bie birmanischen Briefter es gescheben. daß der Buddhismus auf offener Strage von ben driftlichen Settirern geichmaht wird, ohne daß fie das Bolf zu Gegendemonftrationen aufreigen, mas ihnen bei bem Unsehen, welches fie genießen, leicht gelingen würde. Gie tonnen bies unbeforgt ansehen, benn bie religiofen Unschauungen bes Buddhismus bieten bem von Natur aus forglofen, frohlichen und glüdlichen, in feinen Lebensanfor= berungen leicht zu befriedigenden Bolfe volliges Benüge für feine geiftigen Beburfniffe. Eben fo wenig Einbrud machen auf fie bie Drohungen emiger Berbammnig und ber Solle, mit welchen fanatifche Miffionare bie Leute ine Chris ftenthum hineinzuschreden suchen. Bon ben Buddhiften murben bie meniaften befehrt und meiftens - bies bestätigt fowol bie Grafin Roftit als ber fürglich verftorbene faiferlich beutsche Ronful in Rangun, Berr Chr. Deetjen - maren es nur herabgetommene und verwilberte Subjette, Die fich um weltlichen Bortheils willen taufen ließen, ba fie petuniare Unterftutung erhielten. Sorte dieje auf, fo trugen fie gewöhnlich die ihnen verabreichten Bibeln und Traftätchen an einem öffentlichen Ort ausammen und verbrannten fie mit ben Borten: "Umfonft wollen wir feine Chriften fein!"

In ihrem Charafter haben die Birmanen viel mit ben Chinesen gemein : fie find icharffinnig und unternehmend, obgleich trag, und besiten viel Beiftesunabhängigfeit und Intelligeng. Frei von Raftengeift und Raffenvorurtheil, erfennen fie willig bie Ueberlegenheit ber Europäer an und find begierig, von ihnen zu fernen. Gie fühlen fich burch bie Berbindung mit ihnen geehrt und geben ihnen - im britischen Begu - ihre Tochter gern zu Frauen, vorausgesett baß ber nach ihren Gesethen übliche Chepatt geschloffen wird. Die fo geehelichte Frau betrachtet fich als bie legitime Bemahlin ihres Mannes und verlangt nicht nur von ihm als folche behandelt zu werden, fondern beaufprucht auch von Underen die Ehrenbezeigungen, die bem Range ihres Mannes gebühren. Biele englische Diffiziere waren ichon gu Belfer's Beit, alfo gegen Gube ber breifiger Rahre, mit Birmaninen verheirathet. Die Rinder folder Berbinbungen, wenn auch nicht burch Schonheit ausgezeichnet, waren boch intelligent: es ließen fich icon in jugendlichem Alter Die geiftigen Anlagen bes europäischen Baters vereinigt mit bem glücklichen Naturell ber birmanischen Mutter mahr= nehmen. Die Liebe zu biefen Rinbern war im Bolfe allgemein und Frau Belfer fah felbit hie und ba einen Birmanen ein Rind feiner Frau, bas burch blane Augen und blonde Saare unverfennbar die fremde Abstammung verrieth, liebkofen und mit Wohlgefallen auf ben Armen tragen. (Grafin Roftis. "Belfer's Reifen in Borbergfien und Indien." II. Bb.)





Priefterwohnungen im Rathon Bat.

## Wanderungen in Rambodica.

Bon Komput nach Ubong. — Die Stadt Komput. — Der König von Kambobicia nud seine Frauen. — Weg nach Ubong. — Schilterung ber Stadt Ubong. — Der zweite König. — König Nerodom I. — Die Kambobichaner. — Ceuerverhältnisse. — Reise nach Brelum ins Land ber Stieng. — Die Thiames am Mejapuse. — Pinhalu. — Panompin. — Der Methong. — Brelum. — Die Stieng. — Ihre Siten und religiöse Meinungen. — Tigerjagd bei den Stieng. — Larclause bei den Stieng. — Buttam bang. — Der See Tuli-Sap. — Die Produg Battambang. — Rutien alter Stäbte. — Die Ruinen von Ong for. — Monhot und Bastian in Ongfor. — Der Nathon Bat. — Palbou Ton. — Pergat Keoh und Patentaphrom. — Der anssähige König.

Die Virmanen und mit ihnen das Gebiet des britischen Einslusses verlassend, wenden wir uns der rivalisirenden. Machtsphäre Frankreichs in Hinterindien zu. Sie liegt auf der entgegengesetzten, östlichen Seite der Habinsel, und beginnen wir mit deren süblichstem Theile, den Landschaften Kambodicha's, indem wir vorlänfig dem Reisenden Mouhot solgen, der sich besonders um die Ersorschung von Siam verdient gemacht hat, wie wir später am geigneten Orte (S. 295) ersahren werden. Der einzige Haspenflah Kambodscha's, Komput oder Kampot, zählt kaum 300 Häuser und bezieht seine Kandelsproduste aus dem unteren Cochinchina, dessen hafen von der annamitischen Regierung für

enropaifche Kahrzenge gesperrt waren. Mit Cancao, wo ber cochinchinesifche Bafen Statien auf unferen Rarten genannt wird, fand Schleichhandel ftatt. Die Bufuhren in Komput bestehen in Reis, Gummigutti, etwas Elfenbein, fobann getrodneten Riichen und Bolgern. Romunt felbft liegt fo verftedt, daß, wenn man auf ber Rhebe aufommt, nirgends ein Beichen bes Safenplates fichtbar wird. Der Reisende wohnte dort bei einem frangofischen Miffionar, dem Abbe Seftreft, von dem er dem Konige von Kambobicha vorgestellt wurde. Der Fürft biefes Landes ift nicht fouveran, fondern von Siam, nicht aber, wie oft irrig behauptet wird, auch von Annam abhängig; neuerdings ift er burch Die Frangofen ins Bebrange gefommen, feitdem Diefelben bas Bebiet an ber Mündung bes Methong fich angeeignet haben. Der damalige König von Rambobicha mar ein Mann von etwa fechzig Jahren, flein, bid und fett; bas haar trug er furg geschoren, ber Befichtsausbrud zeugte von Intelligeng, Feinheit und auch von einer gemiffen Butmuthigfeit. Er ließ fich von einem Dutend Madden begleiten, barunter Gine, welche ber Reifende für die bevorzugte Bemahlin bes Königs hielt, die durch Schönheit ber Geftalt fowol als ber Gefichts= guge fo auffiel, daß fie in jeder enropaifden Gefellichaft die Blide murde auf fich gelentt und gefeffelt haben. Die übrigen Damen bagegen waren nicht nur durch Feiftigkeit, sowie burch grobe und breite Gefichter, fondern außerdem burch Betelkauen entstellt. Gin ungenannter Offizier ber Dabrasarmee, melder vom Könige in Audiens empfangen wurde und Gelegenheit hatte, beffen Barem zu feben, verfichert, bag biefe Schonheitsgalerie bes Landes nicht übel gemefen mare, benn gu ben fauften und regelmäßigen, bisweilen fogar feinen Befichtegugen gefellte fich Fulle und Reinheit ber plaftifchen Rorperformen; allein biefe Damen waren nach Landessitte fahl geschoren und ihre Bahne ichwarz gefärbt. Gie trugen nur bas Salenbang, eine Art von Bemb, und eine feibene Scharpe, die loder um ben Sals und von ben Schultern floß. Einige Tage fpater ftattete Mouhot einen Befnch im Palafte ab, und ba nach morgenländischem Bebrauche bem Ronig Niemand fich nähern barf, ohne ein Beichent zu bringen, fo überreichte ber Reifende einen Spagierftod, ber ein verstedtes Schiefgewehr enthielt. Sämmtliche Staatsbeamte mußten mabrend diefer Andieng auf den Anieen mit der Rafe an der Erde liegen. Auch nahert fich ein Gingeborener bem Monarchen nicht anbers, als bag er auf allen Bieren ruticht. Als Frangoje erregte Mouhot's Unwejenheit im Lande einiges Bedenten, ba gerade ber Rrieg gegen bas benachbarte Annam ansgebrochen mar und in bem Banderer ein militarifder Gendling bermuthet werden fonnte. Allein die Verficherungen des Miffionars beruhigten jeben Argwohn und ber Ronig ertheilte Erlaubniß jum Befinche feines Reiches; ja er befahl fogar feinen Mandarinen, ben Reifenden mit Bagen gu verschen. Bei diesem Befehle blieb es aber, denn die Beamten lieferten unr folde elende Rarren, daß Monhot vorzog, für fein Geld fich beffere zu miethen. Die einheimischen Wagen find ganglich aus Bolg gefertigt; die Rader aber haben teine Speichen, sondern find maffive Bolgicheiben. Das Innere bes Bagens ift wiegenförmig von Bambu geflochten und mit einem Mattenbach verfeben. Die Stationen werben gu beiben Seiten ber Strafe burch Bfahle abgetheilt.

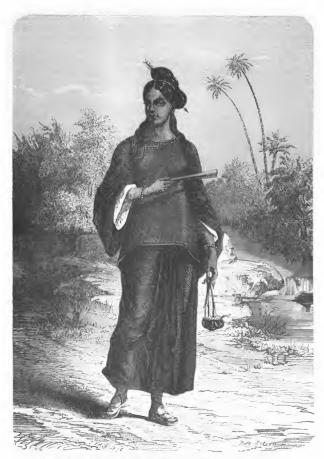

Eine Favorite bes Konige von Rambobicha. (Rach einer Zeichnung von Belocg.)

Die Kambobichaner haben ein Wegmaß, welches fie Sen nennen und bas 20 Beums ober Alaftern enthält. Ein Sen ift so viel wie 37,19 m., und je bas hundertste Sen wird durch ein Meilenzeichen angegeben, während jebe hälfte

bes Weges ober bas fünfzigfte Sen baburch angezeigt wird, daß man Baume pflanzt, beren Bipfel fugelformig beichnitten werden. Der Beg von Komput nach Ubong führt zuerft über ein Stud Sumpfboben, bann aber burch einen Balb, der bis an die Mauern der Sauptstadt reicht. Ueberall war die Strage in gutem Buftande. Gie bilbet nämlich eine 25-40 m. breite Lichtung, fodaß fie einer großen Allee gleicht. Mouhot fagt uns zwar nicht, warum die Straße fo breit angelegt worden fei, wir miffen aber, bag in Indien die Wege in gleichem Magitab durch die Dichungel gehanen werden, und bort geschicht es jum Schute gegen die Tiger. Der Tiger greift nämlich auf freiem Felbe nicht leicht einen Menichen an. Er will nie die Dedung im Ruden verlieren, und wenn er feine Beute nicht auf einen Sprung erreichen fann, läßt er fie lieber fahren. Die Balteplage auf jener Strafe liegen in gleichen Abständen von etwa 20 Kilometer auseinander, und auf jedem finden fich nicht nur Raramanferaien zum Obdach für die Reisenden, worin auch die frohnbepflichtigen Laftträger, die alle fünf Tage abgeloft werben, ein Unterfommen haben, fonbern auch geränmigere Gebäube, die für den Ronig errichtet worben find, wenn er fich nach ber Sauptstadt begiebt. Die Site wurde ichon um 10 Uhr Morgens unerträglich. Monhot, ber genothigt war, barfuß zu geben, weil ihn die Stiefel ichmerzten, litt unfäglich durch die Glut des Sandes, und felbit die Eingeborenen, beren Juffohlen boch viel harter waren als bie feinigen, juchten die Rafenftreifen auf, um nicht ben glübenden Boben gu berühren. Muf ben acht Tagemarichen ftieß man nur auf ein elendes Dorf, fonst war in bem Balbe fein Unzeichen einer Bewohnerschaft zu entbeden, und erft als man ber Sauptstadt naber rudte, fam man an Reisielbern, Obitagrten und Landhäusern vorüber, in die fich die vornehme Welt der Refidens flüchtet, um eine reinere Luft zu genießen. Die lette Station bor ber Sauptftabt Ubong wird burch ein Stud portrefflicher Strafe gegiert. Der Rorper biefes Berfehremittels liegt 2 m. über ber Gbene, ift an ben Seiten mit Steinbloden befestigt, vollfommen eben, von zwei Reihen Baumen beschattet, und liefert eine ehrenvolle Brobe von den Leiftungen im Chauffeeban, deren die Rambodichaner fabig find. Endlich ftand man vor ber Stadt felbit, die mit einem Baffergraben und Ballen umgeben, fonft aber von feiner lebenben Seele bewacht war, jodaß Mouhot mit eigener Sand bas Thor öffnen fonnte.

Ubong liegt nordöstlich von Komput am Semum, einem von Westen her aus dem größen See Tuli-Sap sommenden Zusunse des Methong, 210 Kilometer vom Meere entsernt. Die Nachricht von Wouhol's Aufunst daselbst ersreichte sehr bald den "zweiten" König Kambobscha's, der in Udong damals sich ausseit Monnen ohne Laffeten liegen, in deren Mündungen die Spagen ihre Mester gebaut hatten. Die Häufer der Stadt sind aus Bambupfählen und Bretern erbaut und stehen auf einer Straße, die eine englische Meise (1,61 Kilometer) in der Länge mißt. Sie ist schon deswegen die längste Straße Udongs, weil es außer ihr siene zweite giebt; auch genügt sie volltommen, um be Bevölserung zu umfassen, die Wouhont nur auf 12,000 Köpfe angiebt. Die Stadt erschein aber sehr besteht, weil die Landbeute aus der Umgegend

dorthin kommen und die Mandarinen bei ihren häufigen Aufzügen immer eine große Menge von Staven im Gesolge haben. Die Stadt ist von einer doppelten Mauer ungeben und zwischen beiden ein Abstand von 1½ Kilometer; die äußere Mauer ist die höhere, sie mist 5 m. und wird außerdem noch durch Pfahlwerke geschüft. Die Thore führen unter Thürmen hindurch und werden Nachts geschlossen. Nahe an Methong liegt das malahische, reinliche Kampong Uloug, deun in Udong selbst wohnen oder dürsen keine Walayen wohnen. Der Fluß gewährt dort die anziehendsten Vilder. Er ist bedeckt mit lieblichen Inselu, deren frijder Kasen und friedliche Hütten die Landschaft nicht wenig malerisch machen, während zur Vollendung des Vildes eine hohe Vergetet für den Hintergrund nicht selsendung des Vildes eine hohe Vergetete für den Hintergrund nicht selsendung des Vildes eine hohe Vergetete für den Hintergrund nicht selsen des

Der zweite Konig war von feinem europaischen Besucher fo entzudt, baß er ihn, was fonft Niemandem verftattet worben war, in fein Gerai und in fein inneres Bruntgemach führte, welches vollständig in europäischem Stile ausgeftattet mar. hier bewirthete er ben Reifenden mit einer frangofifch gubereiteten Mablzeit aus Geflügel, an ber nicht bas Minbeste auszuseten mar. Diefelbe wurde mit einer Glaiche Cognac und Manila-Cigarren beichloffen. Der zweite Ronig ließ bann fein bestes Rleinob, nämlich eine Spieluhr, bemundern, bie feltfamer Beife als erftes Stud die Marfeillaife und als zweites die Birondiftenhumne "Mourir pour la patrie" gu boren gab. Auf Mouhot's Befragen, welches ber beiben Stude Gr. Majeftat beffer gefalle, erflarte ber Konig arglos und trenbergig: bie Marfeillaife, und fein Befucher war boshaft genug, hingugufeten, baß alle Monarden Europa's in biefer Gefdmadsfache mit Er. Majeftat übereinstimmten. Diefer junge afiatifche Fürft wurde früher in Bangfot erzogen, ba ale Unterpfand ihrer Treue die Bajallenkönige Ram= bobicha's ein ober zwei Bringen als Geifeln an ben lehnsherrlichen Sof fenden muffen, wo ihnen Unterwürfigfeit gegen bie Schutherrichaft von Jugend auf eingeprägt wird. Un afiatischem Brunt fehlt es übrigens ben Ronigen von Rambobicha nicht. Sande und Guge blieben freilich bei Er. Majestät unbetleibet, bafür aber trug er ein prachtiges Languti und einen Burtel aus gelber Seibe, und ließ fich, jo oft er ben Balaft verließ, in einer icon geschnitten und vergolbeten Ganfte von vier Bedienten tragen, mahrend ein füufter einen großen rothen Connenicim - bas Wahrzeichen ber Converänetät im Morgenlande - an einem 4 m. langen Stabe mit vergoldetem Briffe trug. Ginen wichtigen Schluß barf man auf Die ftaaterechtlichen Begichungen bes fiamefifchen Rambobicha auch aus bem Umftande gieben, baß ber Ronig Gelb pragt. Conach ift er nach orientalischen Begriffen ein Couveran, benn im Morgenlande ift bas Bragen von Mungen bas ficherfte Rennzeichen von Converanctat, wie unbefugtes Bragen als hochfter Sochverrath gilt.

Im Jahre 1860 starb Sombet Phra Harirat, der König von Kambodicha, der von dem Unterrichte der Missionare hinlänglich gesernt hatte, um die Inschrift "Domus ad mendicandum oryzam et bibendum vinum" über seinen Speisejaal zu setzen. Der zweite Sohn, Ong Wata, der als Geisel am Hose von Siam lebte, erhielt die Ersaubniß, zurüczusehren und dem Leichenbegängnisse gaters beizuwohnen. Er benutzte aber die Gelegenheit, um einen Aufstand gegen seinen alteren Bruder anzustiften und ihm ben Thron streitig zu machen. Während dieser Unruhen erhob Sauongso, einer der Edeleitet im Gefolge Ong Bata's, die Fahne der Empörung in seinem eigenen Namen, und beibe Prinzen stohen nach Bangsof, von wo der altere durch eine siamesische Armee zurückgesührt und auf dem Throne besestigt wurde. Der jüngere ging auf gutgemeintes Anrathen in ein Kloster zu Bangkof.

Durch bie Greigniffe ber letten Jahre ift ber Ronig Rambobicha's nebft einem Tributar Siams auch ein Bafall Franfreichs geworben, und ber jest regierende Ronig Ong Sombetich Norodom Phra Narowdom hat bie Refibeng bor wenigen Jahren aus Ubong nach bem etwas füblicher gelegenen Banombin verlegt, wo Frant Bincent ibm feine Aufwartung machte. Wir find in der Lage, unseren Lesern den jetigen Berricher Rambodicha's in volltommen europäischer Uniform vorführen zu können, doch ward Bincent Frank von ihm in der landegublichen tambodichanischen Tracht empfangen. Er ift ein Serr von da= mals fechsunddreißig Jahren mit nicht unintelligenten Bugen und einem dunnen Schnurrbart auf ber Lippe. Ronig Norodom, ber seinem amerikanischen Befucher in liebenswürdigfter Beife die Sonneurs feines Balaftes machte und ihm perfonlich beffen Berrlichfeiten zeigte, bat icon ein Stud Belt gefehen, benn er besuchte im Juli 1872 Songfong und im August auch Manila, die Sauptstadt . ber Philippinen. Dort murbe er bom fpanischen Generalgouverneur mit allen föniglichen Ehren empfangen. Die Stadtbehörde veranstaltete einen glangenben Ball, auf welchem Ge. Dajeftat voll ftaunenber Bewunderung war über ben Rrang ichoner fpanifcher Damen, die ihm fehr gefielen. Er trug europaifche Aleidung und ben Orden ber Chrenlegion, mit welchem er von Raifer Rapoleon III. bedacht worden war. Bor europäischen Gaften prunkt Ronig Norodom mit feinem gablreichen Balletcorps, bas fich wohl feben laffen fann. Tang in unserem europäischen Sinne hat wol fein mongolisches Bolf, an feine Stelle treten pantomimifche Bewegungen fehr verschiedener Art. Die Darftellerinnen in Barompin find hubich, ihre Rleidung ift elegant, Die reich mit Gold gestidten feibenen Beintleiber nehmen fich ftattlich aus und bie gange Bantomime macht einen originellen Ginbrud.

Was Monhot von den Unterthanen dieses Fürsten berichtet, klingt nicht schmeichelhaft. "Die Kambodichaner zahlen nur geringe Abgaben und kennen keinen Steuerdruck. Ich meinte aus diesem Grunde, daß ich diese Leute im Wohstande sinden würde, aber es war das Gegentheil der Fall. Bis auf geringe Ausnahmen bemerkte ich alle schlechten Eigenschaften, die bei den Nachdars wölkern vorkommen, aber keine von den guten Eigenschaften der sehteren; sie waren hochsahrend, plump, seig, Schelme durch und durch, hündischriechend und über alle Beichreibung faul."

Durch Abolf Bastian ersahren wir Mauches über bie Steuerverhältnisse in bem von Siam abhängigen Theile Kambobicha's. Jeber aus bem Nasabon, b. h. bem gemeinen Volke, muß eine Algabe an ben Ortsvorsteher entscichten, welcher sie bem Gouverneur ber Proving übermittelt. Bienenwachspielt babei eine Hauptrolle, weil es einen wichtigen Haubelsartitel bilbet. Die Ebelleute bezahlen keine regelmäßigen Abgaben, werden aber bei

außergewöhnlichen Gelegenheiten in Unspruch genommen. Co liegt es ihnen 3. B. ob, Clefanten zu liefern ober Gelb für Prieftergewänder zu beschaffen.



Bon ber Destillation gebrannter Baffer wird teine Steuer erhoben. Jebermann nuß vom 50. bis 70. Jahre Ragatan, b. h.: Frofindienste thun,

My and by Google

fobald die Regierung zu folchen auffordert. Der Bater fann feinen Gohn als Erfahmann ftellen; von zwei Cohnen im Saufe muß ber eine gur Frohnarbeit ansgeben, ber andere bleibt gurud, um feinen Eltern behülflich gu fein; mehrere Sohne konnen unter fich eine Vereinbarung über bie Berrichtung bes Berrendienstes treffen. Die Moncheweihe befreit vom Ragafan und auch ber Stlave, That, ber feinen Rorperpreis, Rha tua, hat und feinem Glaubiger für die bemfelben ichnibige Summe bienen muß, ift vom Rarafan ausge= nommen. Der That bleibt, bis er fich losgekauft hat, beständig in ber Gewalt feines Meifters, Rai. Dagegen hat ein Bao nur mahrend ber Arbeitszeit ben Befehlen bes Rat zu gehorchen. Der Bao wird als "Königsfflave" von bem That untericieden, ber ein "verschuldeter Cflave" ift. Die in Cflaverei verfallenden Schuldner tonnen freigefauft werben; ber Berr muß fie entlaffen, fobalb ihm bie Begahlung ber Schulb angeboten wirb. Gefaufte Stlaven bagegen, wie g. B. bie Bnom und andere wilbe Stamme, bedürfen gum Lostauf ber Ginwilligung ihres Berru, ber nach Belieben über fie verfügen fann, weshalb fie That mai that, immerwährende Cflaven, heißen. Rebellen, welche man in eroberten Dörfern gefangen nimmt, werben vom Konige ben fiegreichen Difizieren als Stlaven geichentt.

Die Rambodichaner haben ovalrunde Ropje, breite, aber zugleich in bie Lange gezogene Gefichter und find ungeschlacht in ihrer Saltung, indem ber Dberforper unverhaltnigmäßig lang, die biden und gefrummten Beine gu furg find. Das Beife bes Muges icheint blendend hervor und bie Saare neigen jum Rraufeln. Der Mund ift breit und weit, Die Stirn berüberftebend, Die Rafe niebergebrudt und ftumpf. Doch finden fich, wie in jeder Raffe, alle-Urten von Physiognomien, anch gerade ober Ablernafen find nichts Geltenes, obwol die Najenlöcher fast burchgängig erweitert find. In Bergleich mit bem burch bie Fluten nördlicher Ginmanberungen mit neuen Schichten überbedten Siam blidt in Rambodicha beutlicher bie urfprüngliche Bevolferung hindurch. bie aus ihrer früheren Berbreitung über bas benachbarte Festland und bie Infeln jest nur in ifolirten Trummerreften hervorfteht. Der religioje Glaube ber Rambobichaner ift ber Bubbhismns, ausgebilbet zn einem ins Abgeschmadte getriebenen Bantheismus. Allein biefer Bantheismus ift indifche Religionsibee überhaupt, wie fich benn, abgesehen hiervon, in bem Budbismus ber Rambobichaner noch die ftartiten Undeutungen der alten indischen Religiones ideen finden, fo 3. B. ihre Borliebe für die Gebirge im Norden, wohin fie bas irdijche Baradies verlegen. Dabei tommen indeß allerdings auch Buerilitäten vor, welche fambobichanischen Urfprunge icheinen.

Das Durchbohren der Ohren, um Schmud hineinzusteden, findet sich in Kambodicha jeht nur bei den Frauen. Im vierten oder fünsten Jahre werden ungefähr fünf Holzstücke in das Loch eingefügt und ihre Zahl jährlich versmehrt, die sie im fünizehnten Jahre auf zwölf die dreizehn angewachsen sind. Nach Verdienst besonders Begierige machen auch wol gleich im Beginne eine große Oessung, indem sie einen Keil hindurchschagen. Wenn dieser Keil, ins Wasser geworsen, untersinkt, so ist es ein böses Anzeichen, dagegen aber zeigt er schwimmend Glück in der einachschaenen Richtung an.

Die Rambobier gelten für besonders geschickt im Teufelaustreiben und in fonftigen Baubereien. Die guten Beifter heißen Arac, die bofen Ramon. 3m Fall einer Beseffenheit werben febr refolute Tenfelsaustreibungen porgenommen. Bei Krantheiten ichlagen bie Rambobier bie Trommel und trinfen babei Spirituofen (Araf ober Branntwein) um einen Bauberer, ber unbeweglich in ber Mitte fitt und bas Rommen bes guten, erlojenben Beiftes erwartet. Buweilen geschieht es, bag ftatt bes erwarteten guten Beiftes eine andere Berfon, etwa ein Rind bes Saufes, bon Budungen ergriffen wird und bas Beilmittel angiebt. Gigenthumlich ift, bag bie Rambobichaner in ihren Religionsbüchern ben Tenfel nicht haben, die Berehrung beffelben aber aus Gurcht fehr ftart im Bange ift. Die Lehre von ber Seelenwanderung ift in vollem Dage in Geltung, wenn fie gleich entartet icheint. Wichtiger ift, bag bas Berbot. Thiere an tobten und au effen, awar in ben beiligen Buchern fteht und auch von ben Talaponiern und, wie es icheint, ben höheren Rlaffen beachtet wird, nicht aber vom Bolfe, ju welchem es bis jest noch nicht gebrungen gu fein icheint, mas auf eine furgere Dauer bes Bubbhismus ichließen lagt. Much follen bie verschiedenen Bagoden in den Glaubensansichten oft von einander abweichen. - Bon ber fambobijden Sprache ift bis jest weber Grammatit noch Borterbuch veröffentlicht, ebenfo wenig wie vom Bequanischen. obwol an ben betreffenden Stellen Sulfemittel bafur vorhanden find. Das Rambobifche entbehrt fast gang ber Betonung, wie fie im Siamefischen, Unnamitischen und Chincischen in Anwendung ift, und besteht ans ein = und zweis filbigen, felten aus langeren Wortern. Die höheren Alaffen ber Bevolferung gebrauchen viele fiamefifche Unabrude.

Min 2. Juli 1859 brach Monhot von Ubong gegen Westen auf, um bas Land ber milben Stieng zu besuchen. Der Weg über Binhalu bilbet eine fehr bubiche Chanfice, die an mehreren Stellen 3 m. höher liegt als die auf einigen Streden moraftige Balbebene, welche fich bis gu bem großen Berbinbungsfanal zwifchen bem Inli Cap und bem Methong, bem Mejap, erftredt. Bis gur Grenge bes Reiches war bie Strafe, wo bas Bedurfniß es erheischte, mit hölgernen, felbit mit fteinernen Bruden verfeben und von Fuggangern belebt, welche nach Ubong zu Martte gingen. Da und bort ftanden grmfelige Butten auf Bfahlen. Die Ufer bes Dlejap werben von ben Thiames bewohnt, einer feltfamen Bolferichaft, Die Mouhot anfangs für Malagen hielt und beren Namen er wol nicht mit Unrecht als eine Berwischung aus Tfiampois anficht, fobaß jene Leute urfprünglich aus Tfiampa ftammen würden, wie Karten und Sandbucher Die Ruftenftrede Unnams öftlich vom Methong benennen. Giner ber frangofischen Miffionare hat über biefe Bevolferung eine Dentichrift ausgearbeitet, aus ber wir erfahren, bag ber Religionsftifter ber Thiames ein großer Rrieger war, welcher Wunder wirfte mit einer Ruthe, Die unferm Reisenden gezeigt wurde und fich als ein 3 m. langer Stab erwies, an bem einen Ende mit einer Rlinge verseben und fonft umwidelt mit einem rothen, gelbgestirnten Beuge. Bon biefem großen Sauptlinge ober Propheten beißt es weiter, bag er feinen Unhangern eine toftbare beilige Schrift hinterlaffen habe. Bu ben religiofen Catungen ber Thiames gehört bie ftrenge Beobachtung eines siebenten, völliger Ruhe gewidmeten Tages, sowie die Beschneidung der Knaben im sünszehnten Lebensjahre. Da endlich die Gebete dieser Leute mit dem Worte Umin zu endigen psiegen, so ist es einem Missionar nicht zu verargen, wenn er hier an eine Aussifreuung des mosaischen Glaubens nach dem sernen Osten, an die salomonischen Ophirsahrten oder an die unaussindsdaren zehn versorenen Indenstämme denkt. Uns erscheinen zene alttestamentslichen Anklänge in ganz anderem Lichte, und wir denken höchstens an eine Judenkolonie in Tsiampa, welches von Alters her durch seinen Handel berühmt war. Wir wissen aber anab den arabischen Berichten des achten christischen Jahrhunderts, daß es um jene Zeit in chinesischen Haspischen Judengemeinsden gab, die nach Zehntausenden zählten, also können sich unschlieber nach Islamva verirrt haben.

Gegend Abend mar Mouhot in Binhalu, einem fehr großen Dorfe am rechten Ufer : bort leben manche Leute, die von aus Unnam geflüchteten Familien und von Portugiesen abstammen, und dort hat auch das Apostolische Bifariat für Rambobicha und Laos feinen Gip. Die Miffionare find Frangofen und bei ihnen fand Moubot als Landsmann eine ungemein freundliche Aufnahme. Bon Binhalu fuhr er auf bem Defap nach bem Methong. Die größte Stadt, bie er auf jener Reise berührte, war Panompin ober Benom Beuh, b. h. ber große Bagar, am Methong gelegen, ba, wo fich ber Defap, ber Musfluß bes Tuli Cap-Cees, mit bem Sauptftrome vereinigt, bamale mit einer Ginwohnerzahl von 10,000 Röpfen, zu ber noch eine gleich große ichwimmenbe. b. h. auf Aloken im Strome wohnende Bevolferung hingufommt. Gegenwartig ift Banompin die Sauptftadt von Rambobicha und Refibeng, fowol bes Ronigs als feines "Brotecteurs", eines frangofifden Rapitans, ber mit einer Compagnie frangofischer Infanterie die Interessen Frankreich's am Rambobichanifden Sofe zu vertreten hat. Bon feinem Bobnbaufe flattert bie frangfifche Trifolore und ein eigener Telegraphendraht führt in den Balaft bes Ronigs hinüber. - Panompin, Panompent, Phnompenh ober B'num Benh, b. h. Berg bes Ueberfluffes, von den Rambobichanern, Ram-Bang von ben Cochindinefen genannt (11° 30' n. Br. und 105° ö. Q. v. Gr.), 29 Rilometer von Binhalu entfernt, wird uns von Frant Bincent als entfehlich trubfelig und monoton beschrieben. Rur durch feine Große und Ausdehnung unterscheibet es fich von ben Dorfern, welche ben Defap befaumen. Dennoch ift bie Lage ber Stadt an bem Buntte, wo ber Strom aus bem Großen Gee fommt. prächtig und ohne Zweifel wurde sich bei geordneten Zuständen hier ein großes Sandelscentrum bilben. Gin Theil ber Stadt licat auf einer Infel, ein anderer am jenseitigen Flugufer. In ber Nahe hat fich Ronig Norodom einen Balaft nach europäischer Art bauen laffen. Die hervorragenoften Gebäude Banompin's find die katholische Kirche und die frangolische Kaserne; die einzige Baapde ber Stadt befindet fich in hochft elendem Buftande. Balle befitt bie Stadt nicht, die gleich wie Ubong fo ziemlich aus einer einzigen, fast 5 Rilometer langen, 10 m. breiten, macadamifirten Strafe befteht; einige fleine Querftragen find faum nennenswerth. Die Rauflaben gehören meiftens dinefifden Sanbelsleuten. boch giebt es' auch eine Menge gefährlicher Spielhöllen und Opiumbuben. Klings halten verschiedene europäische Waaren seil, die Kambodichaner Baumwolle und Seide, wegen deren Erzeugung sie einen großen Auf bestigen. Frank Vincent schätzt die heutige Bevölkerung Panompin's auf 20,000 Köpfe, worunter neben den eingebornen Kambodichanern viele Chinesen, Unuamiten, Klings und Siamesen. Die Annamiten siud am liebsten Schiffer; sie vermitteln den Waarenverkehr auf ihren Barken und treiben auch Fischsang am nahen Tuli Sap; sehr viele halten auch Krambuben. Die Malahen bilden eine angesehene Geuossenschaft; sie handeln mit europäischen Waaren und machen damit den chinessischen Fadrikaten Konkurrenz. Uber Porzellan, Fahence und Luincaillerien aus China behaupten den Markt; englische und indische Baum-wollenzeuge sinden Absap.



Um Ufer bes Defapfluffes.

Eine Strede uniste nun Mouhot ben Methong auswärts sahren. Der Eindruck, den der Methong macht, wirft nicht erheiterud, sondern eher drückend. Er besitzt dort, obgleich seiner Mündung so nahe, den Charakter eines wisden Bassers; daher sind wenige Fahrzeuge auf ihm zu sehen und die User ebenfalls verlassen. So start ist sein Gesalle, daß man zu gewissen Jahreszeiten nicht mehr als 1½ Kilometer in einem Tage zurückzulegen vermag, und stellenweise sind ost die Windungen so beträchtlich, daß die Bootsseute am Wend zu dem Verlong, dessen zurücktehren, wo sie am Worgen ihren Reis gekocht haben. Der Methong, dessen kame abermals "Mutter der Gewässer" bedeuten soll, glich dem Menam und übertraf ihn sogar an Fülle der Wassermasse. Doch sehsten des Samm die Kronen der Kalmen und das elegante Laub des Vandu.

Die Ufer, bie fich 6-7 m. über ben Bafferspiegel erheben, find obe, nur Berben von Meerschweinen gogen in Scharen gegen ben Wind, Belifane fifchten an ben Ufern, Rraniche und Storche ichwangen fich ichweigfam bei Unnaherung bes Fahrzeuges in bas Röhricht. Je weiter man nach Norden hinauffommt, befto reigender wird ber Strom. Bei ber großen Infel Ro Gutin (11° 50' n. Br.), die nur 64 Kilometer von Panompin entfernt ift, beginnen ichon bie Stromfcnellen und Tragplate, wo bie Baaren ausgeschifft und fammt ben Biroquen auf ben Achseln ber Schiffer weitergeschafft werben muffen. Bei Pemptielan (12° 0' n. Br.), wo ber Reifende ben Strom verließ, fand er, wie überall auf feinen Wanderungen, einen heroischen französischen Miffionar, ber ihm bringend von feinem Mariche nach bem Gebiete ber Stieng abrieth. "Die Regen haben begonnen", fprach er, "und Gie geben bem fichern Tob in die Urme ober werden fich wenigstens ein Fieber holen, welches Ihnen mit Entfraftung und mit Qualen jahrelang nachschleichen wird. Ich felbft habe Befanntichaft mit bem Dichungelfieber gemacht, und es ift etwas Entjegliches. Bis zu ben Nagelipipen hinauf habe ich ein Brennen gefühlt, bas ich nur als infernalisch bezeichnen fann, und welches bisweilen abgeloft murbe von einer eifigen Erstarrung. Die Meisten fterben baran, wir Miffionare miffen bas am besten." Aber Monhot ließ fich nicht halten, Liebe gur Biffenichaft und Sammlerleibenichaft trieben ihn vorwarts, um 220 Kilometer beständig gegen Diten zu wandern, meistens über Cumpfe, bededt mit ichattigem Bald und nur felten unterbrochen burch fleine Reisfelber. Zwanzigmal in ber Stunde mußten seine Leute Aeste abhauen oder Baumstämme aus dem Wege räumen. So fam er nach Bump ta Dane, einem Erof ober Beiler, in welchem etwa zwanzia Stieng wohnen, Die fich bis bierber an Die Rambobichanische Grenze geflüchtet hatten, um ber Cflaverei in ihrer Beimat zu entgeben. Banglich frei vom Kieber, welches zwei feiner Diener ergriff, und wohlbehalten, hielt am 16. August Mouhot feinen Gingug in Brelum unter ben Stieng. Gelbft bort, an einem Endpunkt bes Bewohnten, in ber Mitte fdmugiger, fast nadter Stieng, fanb er einen wadern Miffionar, Namens Buillour, bem zwar noch feine Befehrung gelungen war, ber aber boch die erften Reime hoherer Wesittung unter die gut= artigen Stieng gelegt und gepflegt hatte, und bei welchem Monhot, brei Monate lang Schmetterlinge und Landmuscheln sammelnd, verweilte.

Alle Plagen ber Tropenwelt lauern bort auf ben Menschen. Storpionen, Tausenbsüße und vor allen Dingen die Schlangen waren gefürchtete Feinde. "Während ber Regenzeit", bemerkt Monhot, "kann man nicht genug auf ber Acht sein. Wenn man sich niederlegt oder wenn man aussteht, läuft man bestäudig Gesahr, Hand oder Juff auf eine giftige Schlange zu seken. Wehr als eine habe ich mit der Art oder mit dem Gewehr in meiner Hätte erschlagen. Während ich sich seine habe ich nieder laure ich beständig nach allen Seiten, weil ich die Rücksehr einer Schlange besorge, auf die ich biesen Albend trat, und die, ohne mich jedoch zu verletzen, aus dem Hause schlüpfte."

Dazu gesellten sich die Qualen der Mossitos und der erbarmungslosen Landblutegel, während als Memento im Walbe das Brüllen eines Tigers oder das Trampeln eines Nashorns sich hörbar machte.



Alles Land vom öfilichen Abhange ber Gebirge, welche ben Menam ober ben Strom von Siam vom Methong, bem Strome Cochinchina's icheiben, bis über ben 105. Grab Parifer Länge und zwiichen bem 11. und 19. Breitengrab,

wird von einem eingebornen Bolfe bewohnt, bem die civilifirten Bewohner Cochinchina's ben Ramen Stieng geben, ber fo viel bebeutet wie "Dberlanber" ober Bewohner bes Sochlandes. Ihr Land ift, wie gefagt, gang außerordents lich ungefund; bas Fieber muthet ichredlich und rafft faft alle Unnamiten und Rambobichaner hinweg, die babin tommen. Der Stieng ift ein mahrer Balbbewohner, er liebt ben Schatten ber bichteften Balber und hat unendliche Unhanglichkeit an fein Sochland, fodaß ein Berlaffen biefer Beimat ihm außer= orbentlich ichwer fällt. Allerdings gerathen Manche als Stlaven unter bie Rambobichaner, fühlen fich bann aber allemal recht elend und ergreifen jebe Belegenheit zum Entweichen. Diefe Unbauglichkeit gilt aber nur bem Lande im weitern Sinne : Die Stelle, mo er geboren, lagt ben Stieng gleichgiltig; er verläßt fein Dorf, wenn ein Nachbar ihm nicht gefällt ober einer feiner nächsten Ungehörigen am Fieber geftorben ift, und nimmt anderwarts feinen Aufenthalt. Denn man barf nicht benten, bag biefe Leute, welche in bem fumpfigen Dichungel geboren werden und aufwachsen, vom Fieber verschont bleiben, fondern auch fie leiben bisweilen an ben flimatifden Rrantheiten und mehr noch an hautausschlägen, woran vielleicht Schuld ift, baß fie fich nur felten Salg verschaffen tonnen. Die Stieng leben nomabifch und mahrend bie einzelnen Stämme untereinander in beständiger Gebbe fteben, leben Die Mitglieder des nämlichen Stammes unter fich briberlich und in Bütergemeinschaft, als ob fie bei einem Barifer Sozialiften Colleg gebort hatten.

Trot ihres Umberichweifens bauen Die Gingebornen Reis. Baffermelonen, Rurbiffe, Bananen und felbft ein paar Fruchtbaume. Ihre von ben Dörfern ftets weitab liegenden Reisbflanzungen werden höchft fauber gehalten: allein bies ift ein Berdienft ber Franen, benen ber größere Theil ber Felbarbeit gufällt. Gie bauen ben Reis auf frifc burch Feuer gelichtetem Dichungelboben ohne große Runft; benn fobald bas Caatforn in die eingebohrten Löcher geworfen ift, forgt bie Natur fur Aufgang und Reifen ber Ernte. In ber Regenzeit wagen fich die Manner aus Furcht vor ben Blutegeln felten ins Freie; tommt aber die trodene Beit, fo ficht man fie ftets mit einem Rorbe auf bem Ruden und mit Speer und Bogen bewaffnet auf ben Fifchfang ober bie Jago gieben. Alles Gifenwert an ihren Gerathen ichmieben fie aus Metall, welches fie fich aus Unnam ober Kambobicha verschaffen; benn biefes fogenannte wilbe Bolfden arbeitet in Gifen und Elfenbein mit einer Geschicklichkeit, Die alle Bewunderung verdient. Gabel und Beile, welche von einigen nördlichen Stämmen verfertigt werben, find in Unnam fehr gefucht und gefchatt. Much bie ichonen langen Scharpen, bas einzige Rleibungeftud bes Stieng, welche Die Frauen farben und weben und wovon die fostbaren Stude im Werthe einem Rinde gleich gehalten werden, errangen fich bas Lob unseres Gewährsmannes. Bie bei allen halbentwickelten Bolfern ift bei ihnen bie Liebe gum Schmud ftart ausgebilbet. Die Frauen gumal bebeden Urme und Beine mit Ringen von Meffingdraht und bohren große Löcher in die Ohrlappen, um Anochen burchzuschieben. Aber auch Manner tragen gern Elfenbein in ben Ohren. Obgleich die Stieng recht aut verfteben, aus Thon Gefage gu formen und fie gu brennen, fo vertreten boch ansgehöhlte Bambu alle Dienfte ber Gefchirre;

selbst ber Reis und bas Fleisch werden nur in Bambuhülsen gekocht. Die Stieng sind sehr gastfrei, und dem Fremdling zu Ehren wird stets ein Schwein oder ein Huhn geschlachtet; man nöthigt ihn, nach Landesart aus einem Gefäß mit Hulle einer Bamburöhre "Wein", das heißt ein Setränk aus gegohrnem, seltener aus destillten Reis zu schlürfen, und bietet ihm eine gestopste Peise an, die er nicht ablehnen darf, weil der Stieng darin einen Schimpf sehen würde, den er mit einem Messerstigt zu rächen stets bei der Hand ist. Im llebrigen sind die Stieng gutartige Kinder der afiatischen Pschungel, und ihre einzigen Fehler bestehen in ihrer Verschlagenstet und ihrer außerordentlichen Begadung für Henchelei. Diebstahl ist äußerst selten unter ihnen. Messingdraft und Glaszeschmeibe vertritt die Stelle des gemünzten Geldes.

Un ein hochftes Befen, Bra genannt, wird geglaubt, Berehrung aber nur bem bofen Beifte bargebracht, bamit er fie mit Beimfuchungen berichonen moge. Briefter und Tempel giebt es nicht, und bie Tobten werben nicht verbrannt, fondern beerdigt. Ihren Glauben an Unfterblichkeit verrathen fie baburch, baß fie neben bie Graber ber Beerdigten Speife und Trant, bisweilen Bogen und Bfeile nieberlegen; boch find fie unparteifich genug, auch bie Thierfeelen für unfterblich zu halten, baber fie benn nach Erlegung eines Wildprets biefes wegen bes zugefügten Unrechts um Bergeihung bitten. Ift es gar ein Glefant, bann wird fein Saupt befrangt und fieben Tage lang feiert bie Gemeinde mit Trompeten und Tamtam eine Urt Tobtenmeffe für ben Erichlagenen. Gie erlegen die Thiere mit vergifteten Bolgen, die fie von einer Urmbruft mit febr großer Sicherheit, aber nie auf großere Entjernungen als fünfzig Schritte. abicbieken. Elefant, Nashorn ober Tiger, wenn auch nur geript, fällt auf ben Schuß entweber gleich ober taumelt nur wenige Schritte weiter. Daraus ergiebt fich, bag bie Stieng ein ahnliches Bift wie bas entfetliche, berüchtigte Curare in Ingana befigen muffen; boch bebienen fie fich beffen nur auf ber Ragb , wie bei Befechten.

Feindseligkeiten zwischen Dorf und Dorf find nicht felten, endigen aber dant der beiderseitigen Furchtsamkeit gewöhnlich nicht sehr ernsthast. Die Kriegskunft der Stieng besteht nur in hinterhalten und Ueberraschungen; Handgemenge kounnen nicht vor, wie schon ihre Bewassnung mit dem Bogen voraussehen läßt. Kein Europäer, auch der stärkte nicht, vermöchte eine Armbruft der Stieng zu spannen, wie sie Jedweder unter den Eingebornen führt; eine solche Stärke erlangen sie durch früß begonnene Uebung.

Größe Unerschrodenheit zeigen sie merkwürdigerweise bei ihren Tigerjagben. Bisweisen wagen sie es, zu zweit den Ofdungelkönig mit ihren Lifen anzugreisen. Sieht der Tiger ben Jäger entschlossen anzüden, dann macht er gewöhnlich Kehrt, er müßte denn Junger spüren. Der Eingeborne sent dann seine Lanze und der Tiger springt. Dit setzt das mächtige Thier über Speer und Jäger hinweg; fällt es aber in die Wasse hinein, dann beeilt sich der andere Jäger, mit seinem Speere zu Hüsse zu dommen, und vereinigt halten dann Beide die Weste mit ihren Wassen am Boden selt, bie se abgerungen hat. Berfehlt aber der sterste Wann sein Biel oder berthe Wann sein Biel oder ber Schaft der Bite, dann ist es aus mit ihm, wenn nicht mit beiden. Dat der Tiger einen Menschen ans einem Dorfe

geraubt, dann wird das Tamtam geichlagen, um die Nachdarschaft zu sammeln. Der Tiger muß nämlich um der allgemeinen Sicherheit willen vom Leben zum Tode gebracht werden. Die wassensätze Gemeinde folgt also den Spuren des Gewaltigen dis zu seinem Lagerplat, der dann im Kreis von den Jägern umsteult wird. Die Muthigsten wagen sich tieser in den Ring, und unter dem Schuße ihrer Viten räumen Andere das Unterholz weg. Der Tiger, von allen Seiten bedroht, lect seiner Tagen voll Aufregung, die er tampfgerüstet unter zurchtbarem Geörüll seinen Sprung, meistens seinen letzen Sprung, durch die brohenden Speere wagt. Nicht selten verkauft er sein Leben theuer genug und mancher Gegner trägt eine schwer Wunde mit heim. Es bleibt den Leuten aber teine andere Wahl, denn wenn sie die Tiger nicht ausrotteten, wäre es um die Existenz den Gemeinde geschehen. Ihre Jurcht vor dem Unhold verzäth sich übrigens zur Genüge dadurch, daß sie ihn "Großvater" oder "Ew. Gnaden" anzureden vollegen.

Bielweiberei steht bei ben Stieng in Ehren; boch töunen sich nur hauptlinge und die Reichen diesen "Genuß" verschaffen. In der Regel hat der Stieng
aber keinen Begriff vom Haushalten oder Aussparen; im Nothsalle begnügt er
sich zur Nahrung mit Schlangen, Kröten, Flebermäusen, die er in hoblen
Baumstämmen findet, und speist junge Bambuschößlinge und Anollenpslangen
bes Balbes, nach der Ernte aber werben Ochsen und Kühe geschlachtet und
Tag und Nacht verpraßt. Was Rechnen sei, kann man dem Stieng nur
schwer begreistich machen.

Bom Annamiten und vom Kambobschaner unterscheibet er sich wesentlich in seinen Zügen; boch trägt er wie der erstere das Haar in einem Knoten gebunden, den er am Hinterhaupte mit einem Bambuskamm besestigt. Der Stieng ist kaum mittelgroß, sieht aber krästig aus, die Elseder sind ebenmäßig und die Frauen sind nicht minder stark als die Männer. Im Allgemeinen haben die Stieng hübsche, ja disweilen regelmäßige Gesichtszüge mit dieten Augenbrauen. Die Männer tragen auch Schnurr- und Kinnbärte, die manchmal ziemlich stark sind, falls die Haare nicht ausgerissen werden. Die Stien ist gut entwicket und läßt auf mehr Intelligeus schließen als deim Kambobschaner.

Ein neuerer Besucher ber Stieng, ber französsische Larclanse, kam im Februar 1864 zu biesem Bolke und entwirft von demselben solgendes Gemälde: "Die Stiengs sind frästig gewachsene Leute von stolzem Gang und martialischem Ausselben, doch hat ihr Gesichtsausdruch etwas Mildes. Ihre Törfer sind volkreich, gut gehalten und sehen so wohlhäbig auß, daß sie schon dadurch einen scharfen Gegensat zu den Annamiten und Gochinchinesen bilben; das Wieh, zumeist Büssel, wird gut gehalten. Leider sind Fehden unter den verschiedenen Stämmen sehr häusig; dann tritt insolge der Beraudungen und Verwüsstungen zuweisen Hungersnoth ein. Der Stieng erntet hundertmal mehr Reis, als er sür sich bedarf, aber er verschlendert ihn zumeist, um seinem Hange nach allersei Firlesanz, namentlich Glaspersen, zu fröhnen und sich beraussende Getränke zu verschissen. Nicht eiten vertauft er dann Wieh, Frauen, Kinder und am Ende sich selbes ich selbes vielleicht an einen Mann, der sich an nächsten Tage selber noch verkauft." ("Glodns" VII. Band.)

Larclause trat seine Expedition am 10. Februar von Tay Ninh aus an und gelangte binnen fünf Tagen nach Brelum, welches von den Kambobschanern Relim genannt wird und etwa unter 12° n. Br. unweit der Quelle des Meamschelong liegt, welcher in den Methong sließt. Die Gegend eignet sich für den Anbau von Kasser, Baunmvolle, Tabat und Maulbeerbäumen. Die Stieng bilden den südlichsten Stamm der "Wilden", der Moils, zu dem nach Norden sin wohnend die Gnongs, Giarat, Banars, Cedans und andere gehören. Die Oftgrenze dieser Wilden trifft im Allgemeinen mit der Westgrenze Unnanls zusammen, ist aber vielsach unregelmäßig, denn in der Gegend von Baria reicht sie dis ans Meer, ebenso der Tu Kgat. Thypus und Sprache aller dieser

Bölferschaften weisen auf einen gemeinschaftlichen Urstprung hin, und man hält sie wol nicht mit Unrecht für die Ureingeboruen. Im vollen Genusse ihrer Unabshängigkeit solgen sie nur dem Unsehen ihrer eigenen Häuptslinge, deren Würbe gewöhnslich sied verebt.

breimonatlichem Aufenthalte von Brelum nach Panompin am Methong zurüch und zog nun den Wefap auswärts bis zum See Tuli Sap, den

fehrte

nach

Mouhot

zum See Tuli Sap, ben auch Abolf Bastian und Frank Bincent, jedoch in umgeschrter Richtung von Norden her, den Siamrap heruntersommend, befahren haben. Der



Bauptling eines Etiengborfes.

See, zwischen 12° 25' und 13° 53' n. Br. gelegen, das "Weer des süßen Wassers, wie ihn die Kambodschaner, der Bien-ho oder große See, wie ihn die Kambodschaner, der Bien-ho oder große See, wie ihn die Annamiten, oder endlich der Sri Rama, wie ihn die Siamesen nennen, besitzt einen Durchmesser von 192 und einen Umfang von 640 Kilosmeter und gleicht auf der Karte einer Violine. Viele ältere Karten haben diese Beden nicht sehr glüdlich dargestellt, dessen große Achse ziemlich genau von Nordwest nach Südost gerichtet ist. Bei Sinsaprt in diesen See hat man einen großartigen Anblick. Die User sind niedrig, aber dicht mit Wald bebeckt, der bei Hochwasser Anblick. Die User sind niedrig, aber dicht mit Wald bebeckt, der bei Hochwasser und die Wersen wird. Da das andere User nicht sichts dar ist, nur im äußersten Vorden eine Gebirgskette dämmert, deren Gipfel in die Wolfen tauchen, und die Wassermasse seine mittlere Tiese beträgt nach den von dem französsischen Schiffe "Ondine" angestellten Peilungen durchschuttlich nur 10 m. und bei niedrigen Wasserlande bildet die siddösstliche Hollingen darschiede Kalsse ein

besonderes Beden, benn ber Tuli Sap besteht eigentlich aus einem fleineren, füboftlich gelegenen Borfee und bem in nordweftlicher Richtung liegenden Sauptfee, auf der frangofischen Rarte mit Cam-nhan-tien und Cam-nhan-bai bezeichnet. Bart am Ranbe fand Baftian 5 m,18 Tiefe, weiter hinaus fant Die Coble bes Cee's febr raich: übrigens verirrte fich fein Boot nicht weit in bas hodgehende Baffer, weil bie Gingebornen ichon gaghaft wurden, wenn von Landspipe zu Landspipe jum Abschneiben bes Weges quer über ben Gee gefreugt werben follte. In ber Mitte bes Bedens hat man einen hohen Maft errichtet, ber als Grengfaule zwijchen Giam und Rambobicha bienen foll. Mehrere Städte ober vielmehr Bereinigungen von Sandeltreibenden find in ber Nachbarichaft bes See's, allein ba bie Bewohner genothigt find, fich gegen bie periodischen Ueberschwemmungen gu ichuten, fo haben bie Bevolferungs= mittelpuntte Lanbstreden auserwählt, die hoch genug find, um von den Gemaffern nicht belaftigt zu werben. hieraus folgt, bag es gur Beit bes Bochmaffers, obwol fehr ftarte Schiffe ben Gee befahren tonnen, burchaus nothwendig ift, wenn man mit biefen Mittelpunkten in Berkehr treten will, Fahrten bon 5-6 Stunden im Rachen amischen Baumen hindurch zu machen, von benen nur die Giviel hervorragen. Der Tuli Cap fteht burch ben Defap in Berbindung mit bem Dethong und fpielt bie Rolle eines Regulators für ben Mafferstand beffelben. Bur Beit ber Abnahme bes Methong, nämlich in ber trodenen Jahreszeit, vermindert fich, mahrend ber Umfang bes Gee's fich wenig veranbert, feine Tiefe fo beträchtlich, bag nur einige Meter Baffer im See bleiben und nur fleine Fahrzeuge ibn befahren tonnen. Bur Regenzeit bagegen erhalt er nicht blos bie Bemaffer, welche ans bem an feiner Weftfeite fich erhebenden Bebirge berabtommen, fonbern auch bas überichuffige Baffer aus bem Methong, welches ben Abflug bes Gee's verhindert und theilweife felbit bis weit in benfelben bineinbringt.

Die Abuahme ber Gemäffer bes Methong und bes Tuli Sav erzeugt alliährlich ein Bhanomen, bas Denen, welche es benuben fonnen, ungeheuren Bewinn bringt. Die Gifche, Die in außerorbentlicher Menge und trefflicher Qualität vorhanden, feben fich in biefem umfangreichen Gee wie in einer Reuse überraicht und fuchen, wenn fie Gefahr wittern, burch alle Unegange aus bem Gee gu entfommen. Best machen die biefen Beitpunft abwartenben Fifcher munberbare Kange und vervollständigen fie noch mit Leichtigkeit, wenn fie bie in biefen ausgangslofen Gruben verfpateten Fifche fo gu fagen mit ber Sand faffen konnen. Huch Baftian belehrte fich, bag man in Sinterindien Fifche ohne Net und Angelgerathe fich verschaffen tann. Die Gingebornen graben nämlich ein Beden ans, leiten durch einen fleinen Rangl bas Flußmaffer hinein, bammen ben Bugang fpater wieber ab, ichopfen bas Waffer mit Befäßen aus bem Behälter und ergreifen, was fich an Gifchen binein verirrt hat. Der Fischreichthum bes Gee's grenzt an bas Fabelhafte, benn Mouhot verfichert uns, bag an manchen Stellen bie Ruber ber Boote burch bie Gifchmaffen aufgehalten wurden und daß er bei einem einzigen Netzug ein paar taufend Thiere fangen fah. Die Baffervogel finden bort ein mahres Baradies; an ben Ufern ift ein formliches Gewimmel von Belikanen und Kormoranen.

Bei der Einfahrt in den Fluß von Ann Borehe, der aus mehreren Armen gebildet wird — einer derselben führt den Namen Battambang — wieders holt sich dasselbe Schauspiel in Neinerem Maße.

Amifchen bem Tuli Sav und ber Rufte am Golf von Siam liegt bas anfehnliche Rampong = fomgebirge, bas fich in feinem höchften Bipfel bis gu 1880 m. erhebt. In biefen malbreichen Bergen, welche in großer Menge und in wilbem Buftande ber Buffel, ber Clefant, ber Ddis und bas Rhinozeros bewohnen, finden fich Minen von Gold in gediegenem Buftande, beren Undbeutung leicht und hochft ergiebig ift. Die in wenigen Tagen gesammelten Goldmengen waren fehr beträchtlich und brachten ben Goldfuchern taglich 70 - 80 Biafter ein. Diefem Gebirge gegenüber läuft von Beft nach Dit bie große, 1220 m. hohe Rette von Rorat. Zwifden beiden Gebirgen liegt eine Sochebene, die aber fo fanft ansteigt, daß man eine Woche braucht, um auf ihr die Waffericheibe zwischen bem Menam und Methong zu erreichen. Gine große Angabl größerer und fleinerer Bemaffer fließen in ben Gee, unter benen als die bedeutenbiten zu nennen find: am Nordweftende bes Gee's ber Battam= bang; berfelbe tommt von ben Bergen von Rampong som und hat noch 30-40 Rilometer aufwarts von feinen beiben Mündungen, Mot-Compon und Mot-Ber genannt, eine großere Tiefe als ber Gee. Etwa 16 Rilometer von ber Mündung bes Battambang munbet ber Ongfor von Norden ber in ben See, im Guben an ber Berbindung bes fleinen und bes großen See's ber Burfat. endlich an ber füboftlichen Rrummung bes Gee's ber bon Norboft . fommende Rambona = Spai.

Mouhot gebrauchte brei lange Tagereifen, um über ben Tuli Can ba. wo er am breitesten ift, hinübergufahren, und fteuerte dann in den von der gebachten Sochebene herabkommenden Battambang binein, ber in vielen Schlangenwindungen febr ichnell ftromt; er hat an manchen Stellen nur 12-15 m. Breite, und manchmal reichen die Mefte ber Baume, in benen Uffen ihre munteren Spiele treiben, bis ins Baffer hinein; bann und wann fieht man auch Alligatoren. Nach einiger Beit tam Mouhot an einen Riecen neben welchem fich eine von Erdmauern umgebene Burg erhob. Diefer Ort war Battambang. Bon Baftian wird er uns als eine Stadt auf Pfablen beidrieben, beren außerfte Stragen im Baffer ftanden, weshalb er mabrend ber Dauer feines Aufenthaltes ein großes Fahrzeug bewohnte. Das heutige Battambang ift eine neue Ortichaft, nicht viel über hundert Sahre alt. Damals wohnte hier eine gablreiche tambobichanische Bevolferung, die aber infolge ber vielen Rriege mit Siam verichwunden ift. Die Menichen wurden bon ben Siegern hinweggeführt, und fo fommt es, bag in Siam und in Laos gange Provingen vorzugeweise mit Rambodichanern bevolfert find.

Die beiben kambobschanischen Provinzen Battambang und Siemrap sind seite etwa hundert Jahren völlig von den Siamesen einverseibt worden. Wol hat sich Battambang mehrmals gegen dieselben erhoben und sogar den Unnamiten unterwersen wollen, die vor nun 36 Jahren ganz Kambodscha eingenommen hatten; sie wurden aber von den Siamesen zurückzeichsagen und seitdem blieb Kambodscha den Lehteren zinspstichtig. Es ist in alten Zeiten

ein mächtiges Reich gewesen: dafür zeugen die herrlichen Ruinen in den Erovinzen Battambang und Ongfor. Die Mehrzahl ber Bewohner von Battam= bang besteht ans Rambobichanern und die Regierung erhebt von ihnen nur wenig Steuern oder Abgaben; fie befinden fich beshalb im Wohlftand und beftellen ihre Meder fehr gut. Rach Baftian find jedoch alle Unterthanen ber fiamefischen Regierung robotpflichtig. Während aber bie Robotpflichten ber Siamejen in Siam auf gewiffe Monate im Jahre beidrankt find, ift dies bei ben Rambobichanern nicht ber Fall, fondern fie muffen gur Arbeit bereit fein, so oft die Regierung fie aufruft. Au Tribut entrichtet außerdem Battambang 60 Biful Rarbamomen, 30 Biful Bienenwachs und ben Fünften vom Reis. Nur brei hohe Beamte werden in Bangfot ernannt, nämlich ber Chao Myang ober Statthalter, ber Bralat ober fein Stellvertreter, und ber Jodabat, beffen Berrichtungen jedoch nicht näher bezeichnet werben. Die einverleibten Brovingen, welche vorbem folche prächtige Ruinenstädte ernähren fonnten, find gewiß bas beste Stud von Rambobicha, eigentlich Ramphurg ober bas aus bem Baffer entstandene Land, wie ber Name bem beutschen Foricher von zwei einheimischen Gelehrten ertlart wurde. Auch bis Battambang find frangofifche Miffionare vorgebrungen.

Die Broving ift mit Ruinen-man fann fagen überfaet. Gie bilben um bas Nordende bes Tuli Cav = See's einen ungeheuern Salbfreis, ber an ben Quellen bes fleinen Fluffes von Battambang beginnt und fich bis in bie unbewohnten Balbungen erftredt, Die nach Often bin zwifden bem Tuli Cap und bem Dethong fich bingieben; in diefen verliert er fich. Aber auf ber gangen weiten Strede trifft ber Reisenbe auf Schritt und Tritt Spuren einer hohen, nun langft verschwundenen Civilifation. Die Ruinenftabte weftlich und füblich vom See gehoren alle einer viel jungeren Beit an, als die Bracht= überrefte im Norden. Gleich in ber unmittelbaren Nahe von Battambana fand Mouhot die Ruinen von Banon, Bat Ef und Bafet, welch lettere er mehrmals beinchte. Un biefen foll noch im vorigen Sahrhundert gebaut worben fein. Gie bestehen theils aus Ziegeln, theils aus Steinen. Die Badfteine wurden aus reiner Biegelerbe ohne Beimischung von Stroh gefertigt und auf einander glatt geichliffen, fodaß fie ohne Mortelverbindung festfcoloffen. Gie haben von ber Beit viel gelitten, find von ber üppigen, tropiichen Begetation überwuchert, gange Galerien eingefunten, boch fteht noch ein etwa 21 m. langes und 6m,10 breites Gebaude ziemlich wohlerhalten ba. Man erfennt noch manche Stulpturen, 3. B. einen figenden Mann mit langent Barte, ber eine hohe, fegelformige Ropfbededung tragt; feine Sande ruben über einander auf bem Briffe eines Doldes. Auch fieht man viertopfige Glefanten und andere phantaftische Figuren. In ber Rabe gewahrt man prachtige Saulen; einige fteben noch, andere haben fich geneigt, viele find umgefturgt, gleich ben Thurmen, welche fich einft neben biefen Gaulen erhoben. Man findet auch ein ichones, nun troden liegendes Beden von etwa 18m,30 Lange und 1m, so Tiefe, zu welchem Stufen binabführen. Der leberlieferung gufolge war Bafet einft ein Luftichloft, bas oftmals von ben Ronigen befucht wurde. Bei Bajet liegen auch noch die Ruinen eines Tempelflofters Bat Cf.

Mouhot fuhr ben Strom von Battambang etwa 60 Rilometer aufwärts nad) Guben bin und tam an bie Borberge einer Bergweigung, welche von ber großen Gebirgefette Burigt ausläuft. Um Gune bee Muslaufere fteht eine Bagobe aus neuerer Reit, aber über gerflüfteten Thalern auf Bergeshöhe ichwebt bas Colog Banon gleich einer Burgrnine aus unferer Ritterzeit. Udt Thurme find burch Galerien verbunden und fteben von zwei Seiten ber mit einem centralen Thurme in Berbindung, ber etwa 9 m. im Durchmeffer und 19 m. Bobe hat. Das Gange ift aus Canbftein und trefflich gearbeitet. Alle biefe Monumente ber Proving Battambang und ebenfo jene von Ongtor, bie wir fogleich tennen lernen werben, bilben icon bes Sanbsteins wegen einen Gegensat zur siamefischen Architeftur, welche Biegelsteine und Fabence verwendet. Banon ift gewiß ein Tempel gewesen; man findet im mittleren Sofraume und in zwei fleinen, burch einen Bang miteinander verbundenen Thurmen eine große Menge foloffaler buddhiftifder Gobenbilber, Die wol fo alt find wie bas Webande felbit, fobann fleinere Ibole aus fehr verschiedenen Beiten. Um Juge bes Berges liegt eine hohe gewolbte Sohle, von beren Raltftein ichone Stalattiten berabhangen. Das von ben letteren tropfelnde Baffer gilt ben Rambobichanern für heilig; fie glauben, bag biefes Baffer Bergangenheit, Gegenwart und Infunft tenne; auch tommen frante Bilger, um es gu trinfen und baburch gefund zu werben.

Am 20. Januar 1860 brach Mouhot von Battambang anf, um die großartigen Ruinen von Dugfor, 221/4 Kilometer nördlich vom Inli Cap, gu befuchen. Um 22. fuhr ber Reisende in die Mündung eines fleinen Gluffes ein. verließ ben Rachen, manderte eine Stunde lang auf einer noch wohl erhaltenen Landstraße und ging über eine fandige, baumlofe Cbene. Gie wird im Guben von ben Comraisbergen begrengt, welche ihrerfeits eine Bergweigung bes Roratgebirges bilben, und im Beften erhebt fich ber reizende Berg Schrom. Co famen fic nach ber heutigen Ortichaft Ongfor ober Angfor, auch Rathon ober Rothor genannt, einft bie Sauptftabt bes alten Konigreiches Rambobicha, bes Maha Nothor Shmer, als ihm zwanzia Könige noch tributvilichtig waren und es angeblich eine Urmee von fünf bis feche Millionen Rriegern ftellen fonnte. Daß er fich bem Schauplate vergangener Berrlichfeiten naberte, bewiesen bem von Westen fommenden Abolf Baftian, fobalb er ben Lamfeng überichritten hatte, Refte einer Beerftrage, mehr aber noch eine fteinerne Brude, die auf breißig Pfeilern ruhte, über die jedoch nicht fowol Bogen ge= fprengt waren, fondern die ans fünfgehn foloffalen Steintafeln beftauben. deren Ranten beständig die Unterlagen überragten, bis fie fich in ber Mitte zwifchen Pfeiler und Pfeiler zusammenschloffen. Die Breite ber Brude mag 15m,25, ihre Lange 107 m. betragen, einige ber Steinplatten aber maßen wol 11/2 Quadratmeter. Bald ftieß Bastian auf die leberreste einer anderen ge= wölbten Steinbrude über ben Baleng, ber fich in ben Tuli Sap ergießt, fowie auf eine erhöhte Beerstrafte, bie ichnurgerabe burch bas Land gog, aber bereits von Gefträuch und Untrant überwichert war. Die Rinnen von Ongfor felbft fteben an Großartigfeit auf Erben feinen anderen, felbft ben ägnptischen nicht, nach. Ein Tempel namentlich fann, nach ber Berficherung Mouhot's,

bem wir die erfte genauere Annde über dieje mertwürdigen Bauten verdanten. ben Bergleich mit unseren ichonften Bafiliten aushalten und übertrifft an impofanter Ericheinung Alles, mas jemals bie Architeftur ber Griechen und Römer geleistet hat. Mouhot als Naturaliensammler mußte fich inden mit einer außerlichen Beichreibung ber Ruinen begnugen, benn bei ben Gingebornen fand er bas Unbenfen an frubere glangvolle Beiten vollständig erlofchen. Bar traurig flangen ihre Sagen in ber Umgebung ber Trummer bes berrlichen Nathon Bat. Die gewaltigen Steine, fo lauteten fie, aus benen jener Tempel erbaut worden fei, hatten burch Menschenhande nie bewegt werben fonnen, fondern Theradas ichwangen fie empor, fodaß noch iebt die Ginbrude ihrer Ringer an ben Steinen fichtbar feien. Much fei Unfangs bas Material ber Stulpturen plaftifch gewesen und erft nach bem Modelliren burch Debiginen verhartet worben. Sicherlich find noch feine taufend Rahre verftrichen. baß iene Bauten von bemielben Bolfe aufgerichtet worden find, bas jest barin bas Werf von Genien und Rauberfraften erblickt. Mit einer gleichfalls äußeren Beschreibung biefer Ruinen begnügt fich auch ber Amerikaner Frank Bincent, ber übrigens gablreiche gelungene Beichnungen berfelben in feinem Buche mittheilt und bingufügt, bag in Bezug auf Stil und Schonheit ber Architeftur, Colibitat bes Baues wie auf prachtvolle Ausführung ber Gfulpturen ber große Tempel Ongfor (Nathon) Bat gewiß ohne Gleichen, ficher ohne Rivalen auf Erben baftehe. Abolf Baftian hingegen unternimmt es, ben Schleier zu luften, welcher bie Entstehung biefer fo überrafchend aus bem Duntel langer Bergeffenheit berppraetretenen Bauwerte bedt.

Unter allen Denkmälern ist der Tempel von Ongkor oder Nathon bei weitem das schönste und auch am besten erhalten; auch tritt er dem Reisenden guerst entgegen. Ber von Battambang kommt und über den See gesahren ist, rudert einen kleinen Fluß etwa eine halbe Stunde weit auswärts dis dahin, wo derselbe eine Art von Beden, gleichsam einen natürlichen Hasen bildet. Bon dort aus sührt eine noch gangdare Straße zu dem heutigen unbedeutenden Fleden Ongkor. Dann tritt man aus dichtem Waldgestrüpp plößlich auf eine Esplanade, einen Borplat, der mit großen, wohl aueinander gefügten Steinen gepstaftert und der gauzen länge nach auf jeder Seite von einer Treppe eingesaßt ist. An den vier Aussangen der Treppe stehen je zwei granitene Löwen. Die nörbliche Treppe sührt zum Haupteingange, den man auf einem gepstafterten, 230 m. langen Wege erreicht. Dieser hat 8m, so breite und an den Seiten ungemein die Stühmanern. Dieser Gang führt auch über einen sehr breiten Graden, welcher das gauze Gebäude umgiebt.

Der Nathon Bat ist ein stufenartiger Terrassenban aus Sandstein, wie bie megikanischen Teocalli ober Treppenppramiben biese Form am einsachsten ausgebrückt haben. Beim Nathon Bat steigen brei umkausende Sänlengänge mit zwischenliegenden Höfen von 10 zu 10 m. übereinander empor, während eine in der Berkängerung der drei vorgeschobenen Thore liegende Haupttreppe des inneriten Banes zur Basis des Domes selbst tunporsührt.

Die 6 und 4m,30 hohen, auf einer doppelten Saulenreihe ruhenben Galerien biefes Tempels bilben ein Rechted von 134 m. und 197m,50.



Trümmer bes Rathon Wat.

Die Bahl ber verwendeten Säulen wird von Monhot auf 1532 angegeben, die Höhe bes Domes aber soll nach ben Behauptungen ber Eingebornen 100—112 m. betragen, was Bastian für start übertrieben hält. In biesem Tabernakel ist das Standbild Bubbha's, welches König Mongkus von Siadu dorthin geschenkt hat. Den Tempelbienst verrichten arme Talapoinen, die zeistrent im naben Walbe wohnen.

Bon der ganz herrlichen Kolonnade sagt Mouhot, daß man fie um so mehr bewundert, je näher man ihr tritt. Die hohen vieredigen Säulen, zu welchen man vom Eingange her zuerst konnnt, sind alle ans einem einzigen Stüd; jeder Portikus, alle Kapitäler und die runden Tächer sind aus großen Blöden zusammengefigt; Skulptur und Politur sind überall geradezu bewunderungswürdig. Die Steine sind so vollkommen zusammengefügt, daß man die Rike inchen muß.

Keine Spuren von Mörtel ober vom Meißel sind sichtbar, benn die Flächen sind geschliffen wie Marmor. An den Wänden sind meisstens in trefflichen Basreliefs wol über 100,000 einzelne Tiguren oder wenigstens einzelne Köpfe ausgesauen, die alle möglichen Menschen und Thiergestalten vorstellen. Zwei der Basreliefs im Peristyl des zweiten und britten Stockwerkes haben Paradies und Hölde nach bubbhistischen Vorstellungen zum Gegenstande.

Weitaus die Mehrzahl der Bildhauerarbeiten im Nathon Wat und in den übrigen kambodichanischen Ruinen stellt indeß Scenen aus dem Ramahana und Mahabharatta dar, und es muß baher befremben, wie der Götterschwarm der indischen Epen in eine buddhistische Austusstätte sich verirrt habe, was ebenso unpassend erscheint, als wenn an christlichen Kirchen Scenen aus Dvid's Metamorphosen dargestellt worden wären, was indeß doch schon vorgekommen ist, wie Bastian uachweist,

In dem bigott birmanischen Birma würde ein Zurückgreisen nach dem klassischen Alterthume Indiens nimmermehr geduldet werden, während es in Siam schon vorkommt, daß Klöster sich mit den Gestakten aus dem brahmanischen Götterhimmel schmicken. Eine Inschrift am Tempel trägt noch das Jahr der Saksharat 1623, während die Chroniken Juthapathaburi's die Erbanung des Klostertempels Nathon Wat und der zugehörigen Stadt in das Jahr 1500 der Phuttasaksfart sehen, welche Aera mit dem Verschwinden Bubbba's 543 v. Chr. beginnt.

Run ist Bastian ber Ausicht, daß die Gestgeber und Religionsstifter nach Kambobisch über See kamen und zuar auß Zava, wo zwar schon vor der christlichen Zeitrechnung indische Ansieder hausten, die aber erst, nachdem ein späterer Bazug auß Judien kattgesunden hatte, jene Denkmale auf der Ansiel errichteten, welche viel Aehnlichteit mit den kambobischanischen haben. Da auch auf Java der Buddhismus unter den Brahmanismus sich mischen, so ist nus erklärlich, woher die religiöse Mischung im architektonischen Schuncke der kambobischanischen Tempel stammt. Uebrigens bemerkt Bastian, daß die Brahmanen der Hort der Wissenschaft und Künste in jener Zeit waren und besonders als Borstände von Baugesellschaften natürlich großen Einsluß bestaßen, unter sich auch durch Logengeheimnisse verdenden waren.



Innere Infugt von Anghor Wat.

In ber Geschichte hinterindiens ift es stets ein Brahmane, ber bas Beichbild ber neu zu grundenden Stadt mit bem geweihten Faben umzieht.



Sehr bezeichnend ist es nun, daß bei Nakhon Wat alle Buddhabilder, mit Ansnahme der obersten Figur an der Spiße, beliebig aufgestellt oder weggenommen werden können, während die Skulpturen ans der brahmanischen Mythologie dem Körper des Tempels einverleibt und aus dem lebendigen

Sinterinbifde Lanber und Bolfer.

Stein herausgehauen sind, sodaß der Tempel mit ihnen zu Grunde gehen müßte, während es ein Leichtes gewesen wäre, im Falle eines Religionswechsels die buddhistischen Spuren zu verwischen.

Berschieben von ben mythologischen Darstellungen in Nathon Wat findet sich eine andere Reihe von Stulpturen, die das größte Interesse darbieten, da sie dem politischen Leben der alten Kambodschaner entnommen sind. Die Aussführung ist schon eine verschiedene und nähert sich in ihren einsachen Zeichsnungen der gesunden Naturanschauung der Abenbländer, wogegen in jenen die geschwungenen und ineinander gewundenen Wellenstnien überweigen, worin die maßlose Phantasie der Indier einen Ausdruck zu sinden strebt.



heerführer auf einem Glefanten.

Man sieht hier ben König, umgeben von seinem Hosstaate, in einer sangen Prozession der Bölfer, die damals als Basalun Kambobisch huldigten, einherziehen. Man glaubt den langhaurigen Paradas, den geschorenen Kambobisch und Javana, den halbgeschorenen Satas, die därtigen Pasavas vor sich zu sehen, und eine besondere Sorgsalt ist auf den Ausdruck des Kassenthynis verwandt, von der rein kaukassischen Gesichtsbildung dis zu der erniedrigten Bindhyadewohner oder Nishada, die; den Kha oder Stlavenvölkern Hinterindiens entsprechend, das Kainszichen des gottlosen Vena in ihren platten Rasen, ihren eingesunkenen Augen und ihrem hervorspringenden Kinn ausgeprägt tragen. Es siud dies die noch jest als Stlaven in Kambodisch verkausten Bergstämme der Knom, die der chinessischen Kinn ausgeprägt tragen. Es siud dies die noch jest als Stlaven in Kambodisch verkausten Bergstämme der Knom, die der chiefische Gesandte im Jahre 1295 n. The Tsung oder Hunde nennt. Wie auf einer zweiten Säule Trajan's erblickt man einen Katalog der verschiedenen Nationen, die hier mit Speen und Schild oder mit dem Bogen einhermarschieren, dort mit überragenden helm und dann wieder in dem baroden Puh der wilden Bergbetvohner,

mit Tasseln und Fransen behangen. Die Fürsten, die ihren Heeresabtheilungen zu Pierde oder zu Juh voranziehen, reiten bald auf hohen Elejanten, bald werden sie von ihren Kriegern auf Palantinen getragen und sind von hohen Sonnenschiemen beschattet, dem Emblem töniglicher Würde. Bastian's tamsbobschanische Begleiter ertlätten diese Etulpturen, die mit einer saft unzähligen Menge von Figuren zwei lange Korridore bededen, als den seierlichen Umzug, der bei der Gründung der Stadt Jutkopathaburi durch König Ketumalea abgehalten wurde, und an sie knüpsen sich alle jene großen Erinnerungen, um dererwegen der Name Kambodscha's oder Kamphuza's noch jeht überall in Hinterindien nur unter ehrsurchtsvollen Bezeichnungen ausgehrochen wird.



Reiter in ber toniglichen Brogeffion.

Durch einen buschigen Wald gelangt man zu ben Ruinen ber zu bem Klostertempel gehörigen Stadt Groß\*Dugkor ober Nakhon Tom, beren heiliger Name Inthapathaburi ober Indraprasika lautete. Erst als der große Patriarch Bubdhagosa mit seinem Schwarme von Mönchen in den prangenden Tempelpalast einzog, wurde der alte klassischen Anne abgeschaft und in Rakhon umgeändert. Diese Stadt lag hinter einem doppelten Wall, wovon der innere 7, der äußere, aus Steinplatten ausgesührte, aber 9 m. Höge hatte. Eine zum Theil versallene, did mit Sand überlagerte Straße führt über Getrümmer von Steinen, Blöden, Säulen, Löwen und Elesanten zum Haupteingangsthor, das noch ziemlich gut erhalten ist und einem Triumphbogen gleicht. Es hat in der Mitte einen 17 m. hohen Thurm, der von vier kleineren Thürmen umgeben und von zwei anderen sankrie vorden sieht man vier klossfale Köpse in ägyptischen Geschmad. Alles ist mit Skulpturen bebedt.

Der untere Theil bes großen Thurmes hat ein Gewölbe, durch welches Wagen sahren können. Wildniß erfüllt jeht das Stadtgebiet, auf dem kleine Hauschen sich angesiedelt haben. Innerhalb bieses Raumes liegt die sogenannte große Pagode, die aus 37 Thurmen verschiedener Größe, verbunden durch sich kreuzende Galerien besteht. Trümmer bezeichnen den Ort, wo ehemals der königsliche Palast stand, dessen Mände mit Basreliefs bebedt sind. Diese bilden vier übereinander stehende Reihen, und jede derselben stellt einen König dar, der in orientalischer Weise mit übereinander geschlagenen Beinen dasigt; die Händer ruhen auf der Witte eines Tolches, zu beiden Seiten siehen Frauen.



Der ausfatige Ronig.

Alle Figuren tragen Schmuck, 3. B. außerordentlich lange Threinge, Armund Halsdäuder, sind nur mit einem Languti bekleidet und haben eine hohe, spitz zusaufende Kopsechung. Die Basreliess auf der anderen Seite stellen Schlachten dar; man sieht Kinder mit langem Haare, das in einen Knoten geschlungen ist. Alle diese Skusturen sind öbergens roher und alterthümslicher im Stite, als die sauber und jorgfältiger ausgesührten des Klostertempels. Gegenüber diesem alten Königspalaste liegt die Schatzammer mit 16 durch Galerien verbundenen Thürmen, Alles in startem Versalle, doch zeigen die Wähe und die Thorbogen noch Reste ehemaliger Skustur. Käher am Flüßchen, welches die Stadt bespült, sinden sich zwei andere Lagodon und eine Vrüde mit vierzehn Vogen. Sandbänke haben den Lauf des Wässers abgesperrt, und statt unter der Brüde durchzusslessen geht der Fluß an ihr entlang.

In der Rahe von Nathon Tom und nörblich vom großen See Kambobsicha's liegen noch als Seitenstüde zum Nathon Wat und zu Rathon Tom der Kleinodienpalast Prasat-Keoh, zu dem eine andere zertrümmerte und monumentale Stadt, Patentaphrom, gehörte. Beim Prasat-Keoh sehlen die brahmanischen Beimischungen, wie überhaupt die Verzierungen sparsamer angewendet wurden. Die Palastruinen, überwuchert von einem unbetretenen tropischen Wald, durch den sich jeder neue Besucher seinem Pfad von Frischen bahren muß, erweden büstere Eindrücke.



Ronigin bon Rambobicha und fonigliche Pringen.

Der Ban bildet ursprünglich mit seinen Terrassen ein Kreuz ober Phrom, auf welchem ein stumpser Dom ausstieg. In der Rähe liegt die Ringmauer, die einst die Stadt und den Pasaft von Patentaphrom umschloß. Die Architeftur des letzteren besteht wiederum aus einem Gewirr von Säusengängen und Korridoren, die reich verziert sind mit Stusturen. Dem Sille nach erscheinen sie nicht nur jünger, soudern zeigen bereits ein Sinken des Kunstzeichnen sie auch lassen bie geschichtlichen Ueberlieserungen schließen, daß die fönigliche Residenz erst spaker von Rakfon Tom oder Intshapathaburi nach Patentaphrom verlegt wurde. Das Dicksich hat auch hier beim letzteren sich

bes Stadtgrundes bemächtigt, boch fteben noch einzelne Theile bes angeren Erdwalles und einer inneren Zinnenmauer aus behauenen Steinen, von welcher Treppen nach bem Innern ber Stadt binabführten.

Mule biefe Ruinen zeugen fur ben Glang bes alten Rambobicha; von ben Berrichern beffelben ift aber feine andere hiftorifche Erinnerung übrig geblieben, als bas Bilb bes ausfähigen Ronigs, welcher für ben Erbauer bes größten Tempels von Rathon Bat gilt. Seine Statue fand Mouhot im Balafte zu Nathon Tom. Ropf und Gefichtsausbrud find edel, die Buge frei und regelmäßig, es liegt Stolz barin; auf ber Oberlippe ift ein feiner, nach oben gebogener Schnurrbart und bas gelodte Saar fallt auf die Schultern herab. Der gange Rorper ift nadt, ohne Schmud ober Bierrath. Gin Bein und eine Sand find abgebrochen, wie unfere Abbilbung zeigt. Diefer Ronig tragt gang und gar ben arischen, vorberindischen Typus.

Faft auf allen Ruinen find Inschriften mit verschiedenen Beichen eingegraben. Die hentigen Rambobichaner ertlaren, daß biefelben nicht zu ent= giffern feien; aber bie Buchstaben ahneln jenen bes Bali, obwol fie eine alterthumliche Form haben und die Borter zumeift von ben jest gebräuchlichen abweichen. Auch unterscheibet man zweierlei Schriftgattungen, eine altere

und eine jüngere.

Die geschriebene Beschichte Rambobicha's lagt uns gang im Stiche, birmanischen Quellen zufolge fann aber, wie Baftian erforicht hat, Nathon Bat nicht vor bem fünften Sahrhundert unferer driftlichen Beitrechnung gebaut worden fein, und aus figmefifchen Berichten ergiebt fich, baf fie nicht nach 1337 fallen. Enblich hat Baftian ben Bericht eines dinefifchen Gefandten aufgefunden, ber 1295, alfo gleichzeitig mit Marco Bolo's Banderungen, in Rambobicha reifte und bie Sauptstadt bes Landes, Die bamale noch im Rior ftand, befdreibt. Go ift es benn höchft wahricheinlich, bag bie Blute bes Reiches Ongfor ober Nathon zwifden 700 und 1300 n. Chr. fallt und ben bortigen Trummern ein Alter von 500-1100 Jahren gufommt.

Quafor foll nach Baftian richtiger Nathon geschrieben und aus bem indischen Raghara abgeleitet werben muffen. Ber bie Erbauer biefer ftaunenswerthen Denfmaler gewesen find, tann nicht befonders zweifelhaft fein. Un ein frembes, unbefanntes Rulturvolt ober gar an die Chinefen barf man nicht benten. Unzweifelhaft waren bie Borfahren ber jegigen Gingeborenen, die Siamesen, die Erbauer ber Stadte und ihrer Tempel. Daß fie noch jest große Luft, viel Geschicklichfeit und einen ermahlten Geschmad gu Runftbauten befigen, bafur zeugt die große Bagobe in Bangtot. Dem namlichen Bauftile wie an ben Uferlandichaften bes Tuli Cap find wir gubem auch in ben prachtvollen Ruinen von Baghan am Framadby begegnet, Die wir burch Ravitan Nule's Werf über Ava fennen lernten.



Der Raifer von Codindina mit Befolge.

## Grangoftich-Cocinchina.

Nach Saigon. — Das Mündungsbelta des Methong. — Schaubot. — Schabet. — Die Etabt Saigen. — Ihre Lage. — Juftände in Saigen. — Der Deng-Nai. — Die französische Politik in Hinterindien. — Die lathelischen Missionen Missionen in Hinterindien. — Die enrepäische Kultur und ihre Wege. — Gegensal zwischen englischer und französischer Politik. — Der Bertrag mit Annan. — Erwerbungen der Französische und französische Politik. — Der Bertrag mit Annan. — Gewerbungen der Französische und französische Vertrag mit Annan. — Gewerbungen der Französische Anferei auf Pulo Conder. — Bert Bertek. — Wieber-Cochindina als französischen. — Aetwerdseiten Riebertassungstwen. — Berwaltung der Kosonie. — Sechösischen Riebertassungen. — Mißgerise der Berwaltung. — Bebösserung. — Die Annamiten. — Moc. — Alings. —

Das Land Cochindina. — Alima und Krankseiten. — Predukte.

er von den Ruinenstätten Battambang's und Ongfor's nach dem französischen Cochinchina und dessen Hauptstadt will, der thut am besten, den Tuli Sap zu durchschiffen und am Mesap nach Panompin zu sahren, wo er bann in den großen Methong Strom einmündet. Letterer, der sich in das Chinesische Meer ergießt, sließt von Panompin an in zwei mächtigen Armen, welche ein Zwischerraum von etwa 25 Kilometer von einander treunt; dann aber theilt er sich in eine wahre Unzahl von kleineren Aesten, welche durch eine Menge von Kanälen untereinander in Berbindung stehen und das ganze französische Gochinchina, das nichts Anderes ist, als das Land um das Mündungsdelta des Methong, mit einem Labyrinth von Wassenst überspannen. Siner von diesen schwarzen Anaälen zieht gegen Nordosten zur Haupftladt Saigon hin. Die mittlere Breite des Haupfarmes, auf dem Frank Vincent von Panompin den Methong hinabsuhr, mag wos an 300 m. betragen, die User waren reizlos und nur dann und wann mit größeren Bäumen bestanden; selten zeigte sich eine Dorsschaft. Dennoch sind gerade diese Laudstricke am Großen Flusse bestwedung Theile Kambobschaft's; das Terrain ist eben und fruchtbar, Pfesser wird hier in Menge gezogen und ist der Haupfassentield dieser Gegend.

Die Stadt Schandof liegt icon auf frangofifchem Gebiete, hart an ber fambobichanischen Grenze, weshalb fich hier auch ein Bollhaus befindet. Die Stadt ift halb fo groß wie Banompin, und liegt nicht nur an beiben Geiten bes Methong, fondern auch noch an einem fleinen Flugchen, welches fich von biefem nach Beften abzweigt und in den fiamefischen Golf ergießt. Die Frangofen besiten bier ein Fort ober eine Citabelle, Die ein einfaches Erdwerf mit Bambuspaliffaben, worin 200 Golbaten als Befatung unter ben Befehlen eines Diftrifteinspeftore fteben. Diefer Beamte ftellte unferem Umerifaner vier Eingeborene gur Berfügung; als aber bie faulen Annamiten fich nicht gur rechten Beit einfanden, ertfarte er, bag wenn fie nicht binnen gehn Minuten am Plate feien, er bem Orte eine Gelbbufe von 100 Fraufen auferlegen wurde. Das wirfte; ftatt bem Diftrifteinspeftor für feine Energie gu banten, ftellt aber unfer Pantee noch Betrachtungen an über bie Unbilligfeit eines folchen Berfahrens gegenüber ben "unschulbigen" Ginwohnern von Schandot. Natürlich fällt es ihm babei nicht ein, fich ju erinnern, wie die Faulheit ber Eingeborenen in Giam bie Reisenden zur Berzweiflung bringt, noch gebenkt er ber wenig garten Mittel, beren fich bie Englander und gang befonbers feine fpeziellen Landsleute, bie ungeschlachten Pantee's, gegenüber ihren einheimischen Judianern bedienen.

Der nächste Ort war Lang. Knen, eine große Stadt, zum großen Theit aus schwimmenden Häusern bestehend. Hier sah Frank Bincent einen kleinen Regierungsdampser, deren Frankreich etwa zwanzig besitzt, um Depeschen und Truppen nach den verschiedenen Distritten Cochinchina's zu nefördern. Diese Land scheint viel dichter bewohnt zu sein als das noch unabhängige Nambodssche die ansgedehnten Waldungen sind hier allmählich zerstreuten Beständen gewichen und diese hinwiederum haben großen Pssanzungen von Betelnuß, Bambus und Bananen Platz gemacht.

Bei der bedeutenden Stadt Schabet, die wegen dem ähnlichen Alange bes Namens gerne mit Schaudot verwechselt wird, machte sich der Einfluß der Gezeiten suhlbar, der große Fluß hat hier wol 11/2 Kilometer Breite und umsfängt herrliche kleine Inseln mit schattigen Bäumen und gablreichen Dörfern.

Auch in Schabet besteht eine Citabelle mit annamitischen Truppen und einem französischen Inspettor. Das Gleiche ist in Mytho der Fall, einer der bebeutendesten Cochinchina's, wo zweis die breihundert französische Soldaten und vielleichtzweimalso viel von der aus eingeborenen Unnamiten gebildeten Truppe in Garnison liegen. Die Citabelle ist sehr groß und der hier residirende Gouversneur bewohnt ein palastartiges Gebäude; die Straßen der Stadt sind macadamisirt und mit prächtigen jungen Kofosnuspalmen besäumt; mehrere französische Kaussaben sind hier zu sinden und eine große Katsedrafe aus Backsteinen ist im Bau begriffen. Hier in Mytho tritt man in das eigentliche Deltagebiet des Wethong, welches gerade so ein Net von verstochtenen Wasserland Bengalens.



Flugboote in Echalen.

Der Fluß ist hier förmlich bebedt von einer Unzahl von Barken, die wie überall in hinterindien meist den handeltreibenden Chinesen gehören. Noch einen namhaften Ort nennt Frant Vincent, ehe er Saigon erreichte, die nur von Chinesen bewohnte Stadt Schalen oder Scholen, den früheren und theilweise auch noch heutigen Endpunkt des Handels am Methong und Tuli Sap-See, welchen jett Saigon an sich zu reißen im Begriff steht. Bon Scholen, in besten Räße der Posten Cahmai und das Spital von Scho Knan liegen, gelangte Herr Bincent auf dem Landwege nach dem etwa nur 5 Kilometer entsernten Saigon.

Saigon, aunamatifch Gia-dinh genannt, fiel am 17. Februar 1859 in bie Hände ber verbündeten Spanier und Franzosen infolge der Kriegsereigenisse in Knnam, die wir später erzählen werben. Das heutige französische Cochinchina bilbete nämlich früher eine Brovinz Aunams und wielfach von Annamiten bewohnt, geographisch aber gehört das Land zu Kambodicha, bessen großer Strom es bewässert. Seit 1861 ging Saigon als Hauptstadt

von Unter = ober Nieder = Cochinchina (Baffe = Cochinchine), wie die neue Befitung offiziell gengunt wirb, in ben befinitiven Befit Frantreich's über. Sie liegt am Dong = Dai febr malerifch und portheilhaft und erftredt fich auf einer von ben beiden Urmen bes Alufies gebilbeten Landzunge in einer Musbehnung von etwa 9 Rilometern. Gie wird begrengt im Rorben vom Arrops (b. h. Stromfanal) be l'Avalanche, im Guben vom dinefifchen Arrohs, im Dften vom Saigonfluffe und im Beften von ber Graberebene, einem großen annamitifchen Leichenader. Ihre Strafen find meift regelmäßig angelegt und ichattig, wurden aber unter ben Unnamiten in einem fehr ichlechten Buftanbe erhalten; die Schweine balgten fich in ihnen rudfichtelos um die Speife-Abfalle, welche aus ben Saufern geworfen wurden, mit ben Sunden herum. Gine Beichreibung Saigon's aus bem Sahre 1859, alfo fury nach ber Ginnahme burch Die Europäer, erwähnt, Die Gebande feien im Allgemeinen aus Solg aufgeführt, mauchmal mit Reisstroh und Balmblättern gebeckt, und gleichen so viel mehr Sutten als Saufern. Entsteht, mas haufig ber Fall, eine Feuersbrunft, fo treiben die Einwohner einen Trupp Elefanten herbei, die dann mit ihren Ruffeln die umliegenden "Säufer" nieberreißen. Die Wohnungen ber Unnamiten find fo wenig folibe gebaut, bag ein Elefant in wenigen Minuten mehrere bavon zerftoren tann. Im Rorden ber Stadt liegen weite Bauplate, fast in ber Mitte ber Stadt befand fich aber ber faiferliche Balaft. Die Citabelle, ein im Biered erbautes, mächtiges, mit Baumgruppen umgebenes Fort, welches jum Theil von ben frangofifden Truppen gefchleift murbe, mar 1821 unter ber Leitung frangofifcher Ingenieure erbaut worden. Im Nordoften ber Stadt befindet fich das Marine= Arfenal, welches zugleich eine Geschützgießerei ent= Die Bevölferung ber Stadt, welche vor ihrer Berftorung burch bie Mandarinen nabe an 50,000 Einwohner gahlte, ift ein Gemifch bon Unnamiten, Chinesen, Malaben u. bgl. Wenn auch mahrend ber Belagerung bie reichsten Bewohner Saigon's entflohen, was eine Entvolferung ber eingeborenen Stadt und ein Sinken bes Saubels gur Folge hatte, fo ift boch bie Biffer von nur 10,000 Ginwohnern, wie Frant Bincent fie 1872 fchatt, offenbar ein Grrthum und viel zu niedrig gegriffen. Mit ber eine halbe Stunde von Saigon entfernten Chinesenstadt Scholen beträgt nach Rarl von Scherger's Angabe bie Bahl ber Einwohner bermalen wieber 50,000.

Spätere Berichte, aus dem Jahre 1864, besagen: Der Eindruck, den Saigon augenblicklich macht, ist ein äußerst unsertiger. Man sieht Straßen, mit Häusern in europäischem Style gebaut, mit Restaurants und Rassechäusern, zwischen Streden von Schutt, zwischen Worsisten. Die und da steht ein großes Steingebäube für öffentliche Weese, aber man kann nur auf Umwegen von einem zum andern gelangen, da den dazwischen siegenden Kanästen die Brüden sehen. Allerdings muß jedes Ding einen Ansagben, und nur unter ganz besonderen Verhältnissen ist es möglich, daß eine Stadt in drei oder vier Jahren zu der Wolfsommenheit von San Francisco oder Mesdourne anwächst. Herr von Scherzer, der im Jahre 1869 mit der öster reichisch-ungarischen Expedition Saigon besuchte, erzählt, daß für den Aussauder vonder Stadt gleich nach der Besithahme ein regelmäßiger Plan entworfen wurde.



Derfelbe fei bereits in Ausführung begriffen, und es mache bie Nieberlassung mit ihren vielen Regierungs- und Privatbauten, die immer mehr zunehmen, ben Eindruck gebeihlichen Aufschwunges.

Budem find in der Wegenwart viele ber aufgezählten Mangel verschwunden. Nach ber Schilberung, welche Frant Bincent bavon entwirft, befitt Saigon breite Strafen mit Macadam, wovon zwei, mit dem Fluffe parallel laufend, von Ranalen burchzogen find ; fcone Baumalleen maden biefe Strafenzum Sammelpuntte und Lieblingespagiergange ber fashionablen Ginwohner, welche hier ben Mlangen einer frangofifchen Militarmufit laufden. Es giebt eine Menge Botels ober richtiger Raffechäufer, Die jedoch nicht immer am allerfauberften ausschen. Die Strafen werben mit Dellamben erleuchtet und find zu beiben Seiten mit Rinnfalen versehen. Der fleine botanische Barten, in bem auch unter anderen wilden Bestien zwei prachtvolle Konigstiger aus Kambobicha gehalten werben, ift geschmadvoll angelegt. Unter ben öffentlichen Bauten ragt ber neu erbaute elegante Balaft bes Gouverneurs vortheilhaft hervor. Nahegu 100 m. lang und 30 m. tief, enthalt biefes zweiftodige, aus Riegeln und Stud im füdlichen Theile ber Stadt aufgeführte Gebaude nebft ber Wohnung bes Gouverneurs und ben bagu gehörigen Festfälen fammtliche Bureaus ber Regierung und ein Objervatorium. In einem andern Theile Saigon's erhebt fich ein großes Monnenklofter fammt Rapelle, von einer niedrigen Mauer umgeben; and fonft find mehrere fleine tatholifche Rirchen vorhanden.

Um Uferstaden liegen zumeist Magazine; bort haben auch bie dinefischen Der europäischen Sandlungshäuser find vorläufig Raufleute ihre Laben. nur wenige - im Jahre 1867 gab es erft 67 Raufleute und Sandwerfer, barunter auch die unvermeiblichen Photographen, zwei an ber Bahl. Eben fo hoch beziffern fich bie Bader und die Bantiers - und Berr Frant Bincent ift offenbar verstimmt, bag barunter fein Amerika gar nicht vertreten fei; er fagt baher, ber Sandel fei nichts weniger benn lebhaft, obwol wir aus anderen verläglicheren Quellen, als es unfer Pantee ift, wiffen, bag fich hier ber Sanbel ber gangen Rolonie fongentrirt und die jahrliche Ausfuhr Saigon's 27 Mill. Reichsmart beträgt. Den Werth bes auswärtigen Sandels Cochinching's tann man jährlich auf 30-35 Mill. Franken veranichlagen. Rechnet man noch ben Binnenhandel hingu. fo burfte fich ber Gefammtwerth ber Buterbewegung auf 65-70 Millionen Franken belaufen. Wahr ift, bak ein großer Theil bes Sanbels, wie überall in Sinterindien, in ben Sanden ber fleißigen Chinefen ruht. Bom 1. Oftober 1865 bis bahin 1866 liefen in Saigon 348europäifche Schiffe mit 4520 Fahrgaften und Ladungen im Werthe von 29,635,228 Frcs. ein. Musgelaufen waren 343 mit 2364 Fahrgaften und Labungen im Werthe von 35,171,340 Fres. Dazu tamen 9553 annamitifche Barten, welche eine Baarenbewegung im Berthe von 13,213,682 Fres, vermittelten. Unter ben Schiffen, welche Saigon besuchten, waren nicht weniger als 83 beutsche Fahrzeuge.

Der Fluß Dong-Nai, an dem Saigon liegt, ist ein in vielen Krümmungen rasch dahiustürzendes, etwa 100 m. breites Gewässer; sein Bett ist so tief, daß sich die Schiffe, ohne aufzusahren, selhe nache gegen die Gestade hin bewegen können. Die Landschaften, welche er durchströmt, bieten einen mannichsaltigen Unblid: sie sind bald Gbenen, bald bilden sie seichte Bodenerhebungen, welche riesgen Tigern, Rhinozeronten und grünen Vipern, beren Biß in wenigen Minuten tödtet, zum Ausenthalte dienen. Zahlreiche Flüsse vermischen ihre

Gemäffer mit bem Dong-Rai und geben bem Lande eine wunderbare, üppige Fruchtbarkeit. Der Dong Rai wird überdies durch einen, etliche Kilometer langen Ranal mit bem westlich von ihm ftromenden Dethong verbunden, woburch die Rommunifation zwijchen bem westlichen Rambobicha und Saigon bebeutend erleichtert wird. Saigon felbit liegt zwar auf eine ziemliche Entfernung vom Meere (40 Rilometer nach Bincent, 96,50 nach Scherzer), befitt aber gleichwol einen Sanbelshafen erften Ranges, ben dinefifche, portugiefifche und andere Schiffe besuchen. Da biefe aber nur mahrend ber Gint bis Saigon gelangen konnen und häufig im Fluffe antern muffen, fo ift die Lage Saigon's für die Schiffahrt feine besonders gunftige. Die Sauptartifel der Ausfuhr befteben in Betel, Reis, Bfeffer, Buder, Bech, Del, Mhinogeros und Sirichs born, Elfenbein u. f. m. Die Frauen, behauptet man bier, beichäftigen fich weit mehr und betriebsamer mit bem Sandel als die Manner. Wie in allen Städten bes Drients fteht bie Moralität ber bier wohnenden Guropaer auf tiefer Stufe; es ift nichts Seltenes, daß fie mit annamitischen Dabchen leben, Die fie gang jung von ihren Eltern um wenig Gelb faufen; 120 Mart gelten icon für einen fehr hoben Breis. Das Frangofifche ift natürlich die allgemeine Berkehrsiprache, welche auch die Unnamiten ohne große Dinhe erlernen.

Die Beranlaffung zur Erwerbung bes heutigen frangofischen Cochinchina gab ber Krieg gegen bas Raiferreich Unnam, bem bas Land früher gngehörte. Diefer hinwieder entstand wegen ber graufamen Behandlung, welche die fatholifden Miffionare von Seite ber annamitifden Regierung erfuhren. Lettere hatte allen Europäern gegenüber ein ungemein ftrenges Absperrungesinftem angenommen und insbesondere allen driftlichen Sendboten ben Gingang in bas Reich untersagt, womit fie nur ein Recht ausnbte, bas einem fremben Staate nicht abaefprochen werden tann. Ratholische Miffionare übertraten aber biefe Landesgesete, indem fie fich einschlichen, und hatten demnach, wenn man fie entbedte, die Strafe zu erdulben, welche man ihnen angebroht und bie fie fehr wohl fannten. Dan barf nämlich nicht vergeffen, bag bie annamitische Regierung in ben Chriften eine ihr feindselige Bartei erblidt, und fie irrt barin eben jo wenig, wie die japanefifche Regierung vor britthalbhundert Sahren. Unzweifelhaft mußten wir in biefem europäifch annamitischen Streite für bie in ihrem Rechte gekränkten Affiaten Partei nehmen und die französische Bolitik Raifer Napolcon's III. unbedingt vernrtheilen, mußten wir nicht, daß lediglich auf biefem Bege bie europäische Rultur fich ein Gebiet nach bem andern gu erichließen pflegt. Wir begrußen beispielsweise die gum Theile gleichfalls febr gewaltjam erfolgte Unterwerfung Indiens unter die britifche Berrichaft als einen Kulturgewinn und als folden betrachten wir auch die Erschließung Sapane, welche, wenn auch nicht auf friegerifchem Wege, boch bamale gegen ben Willen von Bolf und Regierung erfolgte. Ching konnte gar nur mit ben Waffen in ber Sand zur Loderung feines Abiverrungefinfteme gezwungen werben, und die Rriege, welche England mit den Chinesen führte, um ihnen ben entfittlichenden Opiumgenuß zu verschaffen, Dienten ebenfalls gur Berbreitung ber abendlandischen Gesittung. Wir Europäer find gewohnt, in ber Berbreitung unferer Ibeen, Dentweife, Unschauungen und Ginrichtungen, furg unferer Civilifation eine fegensreiche, frembe Bolter beglückende That gu erbliden, mit welchem Rechte, bas ericheint bem Bolferfundigen mehr als fraglich. Erft mußten wir eine lange Entwidlungsperiode ber fo "begludten" Bolfer und barnach ihr eigenes Urtheil über bas erzielte Resultat abwarten, ehe von bem "Segen europäischer Befittung" ju fprechen eine Berechtigung beftunde. Biele Momente gestatten vielmehr zu ichließen, bag eine gange Reibe von Bolfern an ben ihnen aufgenothigten Segnungen unferer Rultur gerabezu physisch und moralisch zu Grunde geben, und einstweilen wird man gut thun, in ber Ausbreitung ber europäischen Besittung einen Rulturgewinn nur für die Europäer felber zu ertennen. In der That vermehrt die Erichliegung bislang unnahbarer Erdräume die Abfahmärtte für europäische Erzeugniffe, führt bie Produtte fremder Bonen im Austaufch uns gu, erhoht alfo bie Denge ber effektiven vorhandenen Berthe und fomit unferen Bohlftand. Jede Mehrung unferes Boblitandes tommt aber einem Fortidritt unferer materiellen Rultur gleich, und fo find wir es, welche an ber Mittheilung unserer Rulturichate bas allereigennütigfte Intereffe befigen. Deshalb burfen wir uns nicht munbern, zu allen Beiten bie Machte Europa's, foweit ihre Lage bies gestattet, fo emfig an biefem Rulturmerte thatig zu feben. Spanien und holland lagen bemfelben ob in fruheren Jahrhunderten, in der Gegenwart England und Franfreich, unfere beiben bedeutenbften Seemachte, benen als folchen biefe Aufgabe gufällt.

Die Mittel gur Erreichung bes gebachten Zwedes find überall bie namlichen: Die Bandelspioniere und die driftlichen Glaubensboten. Gie pflegen einander auf bem Suge ju folgen, gleichviel ob die erfteren ober die letteren zuerft am Schauplate auftreten. Gewöhnlich find es bie Diffionare, benen bie Schale ihrer Religion bie Rraft verleiht, ben mannichfachen Gefahren Trob ju bieten, welche bas erfte Gindringen in fremde Gebiete in fich birgt. Sie find bie Borläufer jener Sanbeleleute, welche unter fommerziellen Bormanben bie ahnungelofen Rinder einer niedrigeren Rultur mit Barnen umichlingen, beren Mafchen fie im Laufe ber Beit immer fefter zu einem unzerreigbaren Rete über ihren Sauptern zusammenziehen. Darum findet bas Diffionsmefen nicht nur bie Billigung ber mahrhaft Gläubigen, fondern auch die Unterftupung ber Regierungen; gern laffen fie Schut ben fühnen Gottesftreitern gu Theil werben, bie in fremdem Lande vollbringen, mas zu Saufe felbit als ein frevelhafter Gingriff in die Rechte des Staates, als ein ftrafwurdiges Berbrechen geahndet wurde. England erachtet fich fur gebunden, allerwarts die Forderung ber protestantischen Diffionen im Auge zu behalten, und icheut ichwere Rriege und Roften nicht, um ben evangelischen Genbboten gu ihrem angeblichen Rechte gu verhelfen. Im Ramen ber "Sumanitat" ift faum weniger Blut gefloffen als bisher im Ramen ber Religion. Die Sumanität mar es, welche ben Englandern gebot, die Miffionare gegen die Graufamfeiten gu ichuten, die fie bei Raifer Theodoros und Ronig Roffi zu erdulben hatten; beshalb ichlugen fie bas Abeffinische Reich in Trummer, begruben ben Aethiopentaifer unter ben Ruinen bon Magbala und gundeten bem Afchantifürften feine Sauptftabt Rumaffie über bem Ropfe an. Dies bie brei wichtigften Beifpiele aus ber jungften Beichichte bes Miffionsmefens und ber englischen Bolitit.



Palaft bes Couverneurs in Caigon,

Wie nun Albion für den Protestantismus als Hort sich hinstellt, so thut dies Frankreich für den Katholizismus. Wie jenes nach allen Richtungen protestantische Wissionare aussendet und hinterher mit englischen Baumwolfsadrikaten oder Messern ins Land zieht, so entsendet diese Katholische Glanbenssapostel und thut mit seinen Erzeugnissen desgleichen. Ueberall schützt England seine protestantischen, Frankreich seine katholischen Missionare, nud wer die britische Rollits aufbeint, kann auch die kranzösische nicht tadeln.

Die Geschichte bes frangofischen Rrieges gegen Unnam werben wir an einer andern Stelle unferes Buches ergablen; bier intereffirt uns gunachft nur beffen Ergebniß. Durch Urtitel 3 bes zwischen ben Kronen Frankreich und Spanien einerseits und bem Raiferreiche Annam andererfeits abgeschloffenen Friedensvertrages vom 5. Juni 1862 wurden die brei früheren annamis tischen Provinzen Bien-hoa, Gia-binh und Dinh-Thuong, fowie Die Infelgruppe Bulo Conder, an Frankreich abgetreten, und foll ben frangofifchen Sandelsichiffen zu jeder Beit ber Bertehr auf dem Methong (Rambobichafluß) und beffen Nebenfluffen, fowie ben Kriegsfahrzeugen biefer Nation bas Befahren biefes Flugnetes zum Schute bes Bertehrs erlaubt fein. Reiner fremben Nation barf ohne Buftimmung ber frangofischen Regierung irgend ein Theil bes Annamitischen Reiches abgetreten werden, und mit biefer einzigen Klaufel find bie Englander auf ber gangen Dittufte Sinterindiens ans bem Gelbe geichlagen. Der Blan in Annam, etwa in Inron eine englische Kolonie zu grunden, wie er im Jahre 1850 in indobritischen Blättern ventilirt wurde. um ben Beftrebungen ber Frangofen, in jenen Meeren "Begelagerer-Stationen" gu errichten, wie man fich auszudrücken liebte, guvorgutommen, ift für alle Bufunft eine Unmöglichfeit. Dem gegenüber ift faft bie Bedingung irrelevant, wonach, follten aubere Nationen zum Sandel mit Unnam zugelaffen werben. biefelben boch in feiner Beife bevorzugt ober ihnen großere Rechte eingeräumt merben bürfen, als folche ben Frangofen und Spaniern gufteben. Diefen beiben letteren wurden aber vertragemäßig bie brei Safen an ber annamitifchen Rufte Turon, Balat und Knang : Un zu ungehindertem Bertehr geöffnet.

Durch biesen Traktat machte Frankreich einen bebeutenden Schritt vorwärts zur Befestigung seiner Machstftellung im fernen Dien. Wit kluger Berechnung fügte Frankreich seinen ältesten, aber wenig einflußreichen Riederlassungen in Pondichert, Chandernagor, Janaon und Mahk, seiner zukunstreichen Kolonie auf Néunion, seinem Besitze der für die Fischerei wichligen Eilande Mayotte und Nossi-ed, seiner damals einslußreichen Stellung auf Madagaskar, endlich seinen in neuester Zeit gegründeten Riederlassungen auf Tahiti und Rentaladonien einen neuen, unstreitig höchst wichtigen Besitz hinzu, welcher durch seine geographische Lage den Franzosen eine danernde Herrschaft über einen großen Theil Hinterindiens, gleichzeitig aber einen zukunstreichen Einfluß auf den Handel im Dzean sichert. Davon sind die Engländer natürlich nicht im Geringsten erbant, doch blied ihnen nichts weiter übrig, als gnte Miene zum bösen Spiele zu machen. Gegen die volsendete Thatsache vermochten sie nichts einzuwenden. Mit diesen Erwerbungen begnügten sich aber die Franzosen nicht: sie wollten das mit verhältnißmäßig

geringen Opfern erworbene Bebiet abrunden und erweitern. Die mit fo viel Erfolg angewendete Unnerionspolitif ber Englander in Borberindien leitete auch, und mit bem nämlichen Rechte, Die Bestrebungen ber Frangosen. Gie lentten ihre Blide gunächft auf Rambobicha. beffen Befit als Sinterland ber eroberten Provingen für die Entwidlung, ja für bas Befteben bes frangofischen Cochinchina eine wesentliche Bedingung war. Bubem hatten ja bie feit Sahrhunderten unausgeletten Bemühungen ber fatholischen Rirche in ben Landern Sinterindiens gleichsam ben Weg gebahnt für die Besitergreifung biefer Lander burch eine fatholifche Großmacht. Es gelang ben Frangofen auch wirflich. Kambobicha, welches bis babin von Siam abhangig mar, in welch letterem Lande die frangofifche Miffion, wenig beeintrachtigt burch die rivalifirenden Berfuche bes Protestantismus, heute noch eine bevorzugte Stellung behauptet. aur Unnahme bes frangofifden Proteftorates zu bestimmen, fodaß biefes Roniareich jest als frangofischer Schutstaat und als integrirender Theil ber frangöfischen Besitungen in Sinterindien zu betrachten ift. Die fortmahrenben Mufftanbe in ben öftlich vom Dethong gelegenen Brovingen, angeblich vom annamitischen Sof hervorgerufen, noch mehr aber die Rothwendigkeit einer inmmetrifchen Erganzung ber eroberten Landestheile und ber Beherrichung bes gangen Alufi = und Ranalnepes, welches ber Dethong bei feiner Unnaberung an bas Meer bilbet, veranlaften die Frangolen im Jahre 1867, auch bie meftlichen Brovingen Codinding's, Binh-long, Schaudof und Sa-tien, in Befit zu nehmen und fie ben früher eroberten Landereien einzuberleiben.

Mit ber Erwerbung biefes Befiges hat Franfreich in ben Gemäffern Oftaffens zweifellos eine ansehnliche und wichtige Bofition für fich erobert und für ben europäischen Sandel einen neuen Stuppuntt gewonnen. Bu den blübenden Emporien von Singapur und Songtong gefellt fich nun auch Saigon, Die Hauptstadt bes frangofischen Cochinching als britte europäische Nieberlaffung. bagn berufen, ben Bertehr ber europäischen Länder mit jenen bes öftlichen Ufiens zu vermitteln, und bie bereits bestehenden Begiehungen mit benfelben zu beleben. Allerdings bietet bas frangofische Cochinching nicht in gleichem Mage iene mannichfachen Bortheile für Sandel und Schiffahrt, Die fich bei Singabur und Songfong in fo gludlicher Weife vereinigen, boch ift bie Lage Cochinchina's amifchen bem malanischen Archipel, Siam, China und Japan fo gunftig, baß bem Safen bon Saigon auch neben jenen beiben Blaten immerbin eine erhebliche Bebeutung gefichert bleibt. Die etwaigen Nachtheile ber geographischen Bosition Saigon's, welches nie ein Appellhafen für die awischen Siam und China perfehrenden Schiffe werden fann, werden vollfommen andgeglichen burch ben Befit ber Infel Bulo Conbor.

Diese ist sehr gut gelegen und eignet sich trefslich, um daraus ein hinterlager für die Erzeugnisse der benachbarten Länder zu machen. Buso Condor bildet eine sehr bequeme Station, wo die Schiffe anlegen können, um daselbst vor Anker zu gehen und Erkundigungen einzuziehen über den Stand des Marktes von Saigon. Ohne Zweisel haben auch politische und strategische Gründe einen gewissen Einsuß auf das Verhalten der französischen Regierung bei der Besigergreifung des Eisandes ausgeübt und sie dewogen, sich für ihre neue Kolonie von Kambobscha eines so wichtigen Borpostens, wie Pulo Condor es ist, zu versichern. Im Falle eines Krieges würde sie einen sehr bequemen Ausrüftungs- und Zusluchtschafen bilden für die Kreuzer, weil diese von diesem Punkte aus den Weerbusen von Siam und den süblichen Theil des dimelischen Weeres saubern könnten.

Die mannichfachen Bortheile, welche die Lage von Bulo Condor bietet, find ohne Zweifel ber Beweggrund, weshalb biefer Ort von ber Direktion ber Englisch-oftindischen Compagnie in biefen Gewäffern gewählt warb, als im Sahre 1702 die in Tichufan errichtete englische Faktorei gerftort und nach Bulo Condor verlegt ward. Man warb eine gewiffe Angahl Gingeborener von Mataffar an, um fie als Solbaten und bei ber Erbauung ber Faktorei gu verwenden, unter ber Bedingung, daß es ihnen nach Ablauf von brei Jahren freiftebe. ben Dienft zu verlaffen. Ungludlicher Beife tonnte ober wollte ber Direttor feine Berbindlichfeiten nicht erfüllen, benn er behielt die Gingeborenen pon Mafaffar über bie festgesette Reit gurud und vertraute ihnen fortwährend bie Bewachung feiner eigenen Berfon und bie Garnifon an. Gines Nachts emporten fich die Mataffaren, mahrend die im Fort wohnenden Englander noch im Bette lagen, und erwurgten Alle. Ginige gufälliger Beife außerhalb bes Forts Wohnenbe, bie bas Gefchrei mehrerer ihrer ungludlichen Landsleute hörten , geriethen in Angit und liefen bis and Bestabe, mo fie gum Glud eine mit Rubern verfebene Barte trafen, auf ber fie eine Bufluchteftatte fanben, fobaß fie fich noch zeitig genug von ber Rufte entfernen tonnten, um ben Sieben ber Mataffaren, Die ihnen bereits auf ber Gerfe maren, ju entgeben. Die Flüchtlinge erreichten, nachbem fie große Muhfale, Sunger und Durft erlitten, einen Ort in ben Befitungen bes Ronigs von Dichohor, wo fie freundlich behandelt wurden.

Auf der Reise, welche Herr Crawsurd im Jahre 1822 von Siam nach Cochinchina machte, besuchte er Pulo Condor und fand die Ruinen der Faktorei; er merkte wohl, daß es den Singeborenen nicht unbekannt war, daß die Europäer dereinst eine Riederlassung unter ihnen gehabt, allein es war bei diesen Leuten doch nur eine sehr unbektimmte Uederlieserung; sie vermochten keine genaue Rachweisung darüber zu geben.

Herrn Crawfurd zusolge sind ber unter bem Namen Pulo Condor befannten Inseln zwölf an der Zahl und von verschiedener Ausdehnung. Die größte hat 19 Kilometer Breite, an gewissen Stellen aber nicht mehr als 9 oder 10 Kilometer. Andere zu der Gruppe gehörige Inseln können saft nuch als Felsen betrachtet werden. Der Mittespunkt der großen liegt unter 8° 40' n. Br. und 106° 40' ö. L. Der allgemeine Unblid dieser Inselgruppe ist troden und rauh. Der Boden, gebirgig und von Ubstürzen durchschnitten, erhebt sich gewöhnlich dergestalt, daß er mit dem Meere einen Winkel von mehr als 45 Grad bildet. Die große Insel beisen wird, durch eine Kette derartiger Berge gebildet. Der höchte Theil bieser Kette liegt nicht viel weniger als 550 Weter über dem Weeresspiegel; überall, wo die Berge dem unmittelbaren Ginschusse dem Wingelet sind, sei's im Südwesten oder Nordossen, sind sie ganz nacht oder nur mit grobem Gras oder grasartigen Pssanzen bedeckt; in den geschützen Theisen hingegen ist der Walb ebenso üppig wie in den unter dem Acquator liegenden Ländern. Die geologische Struktur der Insel ist primitiv und besteht aus Spenit oder spenitissischem Granit, bennoch sinder sich der Granit nur in geringer Menge vor. Der Fels war so hart, hauptsächlich da, wo der Spenit vorherrscht, daß er die von Crawsurd's Gesährten gebrauchten Hämmer zerstörte; sie hatten sogar viele Schwierigkeiten, um sich einige kleine in der Hand zu haltende Musterproben zu verschaffen. Richts kann für die Vermehrung der Dammerde ungünstiger sein als eine Struktur wie die von Pulo Tondor, wo das Gestein so hart ist, daß es sast gar keiner Zerseung unterliegt, wo die Verge von Abstürzen zerschnitten sind und wo häusig sallende schwere Regen die geringe Erdmasse, die sich auf einer so ungünstigen Oberstäcke absagern könnte, wegwaschen und wegsegen.

Das Wort Conbor ift malabifch und bedeutet Ralebaffe. Die Infel ift in früheren Reiten ficherlich ein Schlupfwintel malapifcher Geerauber gemefen. Schon im Jahre 1687 murben biefe Infeln von Dampier auf einer feiner Bucanierfahrten besucht; er erstattete einen umftändlichen und lebhaften Bericht über Alles, mas er gefeben. Er ichilbert bie Urt und Beife, wie bie Eingeborenen biefer Infeln bas "Dammer" bereiteten, bas fie in großer Menge gewannen. Allem Anschein nach war Bulo Condor gur Beit Dampier's fehr bevolfert, und Cramfurd erfuhr von bem Sauptling biefer Infeln im Jahre 1822, daß die Gesammtbevolferung auf dem Saubteiland fich auf ungefahr 800 Berfonen belaufe. Diefe maren faft lauter Gingeborene aus Cochinchina; fie waren ungemein höflich und benahmen fich vortrefflich; bie meisten waren aut gekleibet, und obidon nichts bei ihnen auf Reichthum beutete, ichienen fie boch im Stanbe gu fein, alle ihre Bedurfniffe beftreiten gu fonnen. Neuere Berichte melben, bag biefe Bevolferung gur Beit ber frangofifchen Offupation verschwunden und die Infel vergleichsweise obe und verlaffen mar, wol wegen ber dinefifden Geerauber, welche bamals fo oft ben füblichen Theil bes Chinefischen Meeres unficher machten.

Bezüglich ber Lage biefer Infelgruppen macht Dampier folgende Bemertungen: Dieje Infeln liegen fehr vortheilhaft auf bem Wege, welchen man einschlägt, um nach Japan, China, Manila, Toutin in Cochinchina zu gelangen und bon bort gurudzutehren, fowie im Allgemeinen, um fich nach biefer Rufte, ber öftlichen bes indifchen Festlandes, zu begeben, und man muß, wenn man auf bem gewöhnlichen Bege aus Europa ober aus ben anderen Theilen Oftindiens fommt, an einer von ihnen vorbeisegeln, wofern man nicht die Absicht hat, einen großen Bogen um die meiften ber Infeln Oftindiens zu beschreiben. Bebes in Roth befindliche Schiff tann bier auf fehr angemeffene Beife verproviantirt und ausgebeffert werben; benn abgesehen von ben gewöhnlichen Bulfsquellen fann man bier Daften, Berfte, Bech und Theer befommen. Bulo Condor fonnte auch als ein paffender Blat gewählt werden, um Sandels= verbindungen mit dem naheliegenden Cochinchina angufnupfen; man fonnte bafelbft fogar Forte errichten, um die Sicherheit einer Fattorei zu gemahr= leiften, und zwar befonders am Bafen, ber fich vollfommen befestigen lagt. Bie wir bereits gejagt, murbe fünfgehn Jahre nach bem Befuche Dampier's

eine Faktorei daselbst errichtet, allein sie ward schlecht verwaltet, und ber Bersuch ift feitbem nie mehr erneuert worden.

Mus einem Berichte bes Rapitans Laplace über feine auf ber frangofi= ichen Korvette "La Favorite" in ben Jahren 1830-32 unternommenen Beltumsegelung geht hervor, bag im letten Drittel bes vorigen Sahrhunderts bie Frangofen eine Riederlaffung auf Bulo Condor befagen. Gie fpielten gu jener Reit eine einflugreiche Rolle in Cochinching. Gine andere Ermahnung - Die einzige. Die fich noch über biefe Thatfache auffinden lagt - befindet fich im Tagebuche bes Rapitans Ring, ber im Jahre 1779 Bulo Conbor besuchte und bafelbit einen Mandarin niedrigen Ranges traf, welcher Briefe bes berühmten Bifchafe b'Andran befaß, in benen biefer ben an ben Infeln landenben frangofifchen Schiffen Berhaltungevorschriften gab. Der englische Geefahrer bemertte bamale über die Bervolltommnungen, die auf ber Infel eingeführt worden zu fein icheinen: "Es ift mahricheinlich, daß die Frangolen diefe Berbefferungen auf ber Infel eingeführt haben, um aus berfelben eine bequemere Station für Diejenigen ihrer Schiffe zu machen, welche etwa bie Bestimmung nach Rambobicha ober Cochinching haben. Wenn fie Die Absicht begen, irgend eine Niederlaffung in diefen Gegenden zu gründen, fo ift Bulo Conbor ber geeignetste Blat dazu, ba die Lage berart ift, daß fie ihnen geftattet, bem Handel ihrer Feinde im Kalle eines Krieges empfindlichen Schaben augufügen." Dan fieht, daß diefer Wint von ber geschickten Napoleonischen Bolitif nicht unberüdfichtigt geblieben ift.

Frankreich nennt seine Niederlassung in Cochinchina eine Kolonie, während sie, genauer bezeichnet, nichts Anderes als ein weites militärisches Besistum ist. Die italienische Bedeutung des Wortes "Kolonie", die hier darum naßgebend sein sollte, weil durch viele Jahrhunderte die hervorragendsten von Europa ausgehenden Kolonien italienisch waren, sand nur auf Gruppen von Auswanderern Anwendung, die sich des Handels wegen an einem bestimmten Punkte anserhald des Katerlandes niedergesassen, ihre früheren Sitten beisbehaften und ihre Gesehe blos insoweit modisisirt hatten, als dies durch die besonderen Wedürsnisse der neuen Gesellschaft geboten war. Diese Emigranten hatten das unbestrittene Recht, in ihrem neuen Vaterlande auf dieselbe Weise regiert zu werden, als sie es in dem verlassenen gewesen. Ganz anders liegt der Fall, in welchem sich jene überseichen Länder befinden, die durch Niederwerfung uncivilisiter Rassen eine wurden, oder auch in jenen Militärsstationen, welche von seesakrenden Mächten an gewissen, für ihren maritimen Handel wichtigen Vannten mitterhalten werden.

Solde Besitungen forbern eine eigene Regierungsform, die einzig dahin zielen tann, dem Mutterlande den vollen Besit des Erworbenen zu sichern.

Italien hatte biese Unterscheidung für seine morgenläudischen Kolonien genau eingesührt und England befolgte sie in seinem kosmopolitischen Reiche, indem es konsequent vermied, das gleiche Régime auf diese zwei verschiedenen Gattungen ausländischer Besitzungen anzuwenden. Während die eigentlichen Kolonien, nämlich die nordamerikanischen Provinzen, Anstralien mit Neusseland und bas Kap ber guten Hoffmung, ihre eigenen parlamentarischen

Institutionen hatten, besahen andere Besithungen gemischten Charafters, "Nieberlassungen ber Krone" (Crown settlements), wie Westimbien und Mauritius, einen zur Hälfte gewählten Regierungsrath und standen endlich die Militärstationen Malta, Gibraltar, Aben und die Bernndas unter absolut militärscher Gewalt. Hür diese brei Riederlassungstypen, die ihre logische Bais in dem verschiedenen Grade der Berbindung mit dem Mutterlande haben, sinden wir einen Vergleich, 3. B. in den Bestjungen der Gennesen im Driente. Kaffa, Galata und Mahona di Scio waren eigentliche Kolonien; die vielen Inseln welche von der Republik Benedig ihren Patriziersamisen als Lehen übergeben waren, entsprachen genan den jetzigen "Besihungen der Krone Englands" und

wurden nach gemischem Spitem regiert; endlich gab es verichiebene rein militärische Stationen, die zum Schutz bes Handels im Oriente sowol von Gennesen als von Benetianern errichtet worden waren.

Frankreich hingegen nannte alle seine überseeischen Besikung gen "Kolonien", welche Bezeichung saft auf keine von ihnen paßt. Denn die meisten französischen Kolonien liegen unter einem Hinmeksstriche, der die europäische Kolonisation gebieterisch unterfagt und dazu zwingt, die betressen als lediglich militärisches Besikthum mit absoluter, nach dem Belieden der Gonverneure mehr oder weniger aemilberter



Unnamitifde Solbaten.

Regierungsform zu betrachten. Ein solches Spitem schleppt aber unvermeibliche Nachtheile mit sich, die sich gemeiniglich in dem Mangel au Entwicklung und eigenem Leben in den Niederlassungen sowie in langsamer Verarmung außern, verursacht durch den Mangel au Festigseit des Regierungssystems, das mit den wechselnden Statthaltern in furzen Zeiträumen gleichsalls wechselt. Solches ist auch in Cochinchina bemerkoar.

Die sechs von Frankreich in Annam gewonnenen Provinzen, in 17 Disstrifte eingetheilt und im Ganzen zwei Willionen Einwohner umfassend, bitden gegenwärtig einen homogenen Komplex, der durch die französische Marine militärisch regiert und verwaltet wird. Der türzlich mit der Regierung von Hue abgeschlossene Vertrag, das angenommene Protestorat von Kambodicha und die vom jungen Könige von Siam gezeigte reformatorische Richtung nehmen den von Frankreich eroberten Völkern Untercochinchina's jede hoffinung eines Stühpunktes, wenn es ihnen and einen Angenblick gelingen sollte,

bas frembe Joch abguschütteln; es find baber bie Aufftande felten, und wenn fie beginnen, schnell niedergedrückt, obwol bas Gefühl ber nationalen Unabhängigfeit in ben höheren Rlaffen noch nicht erloschen ift. Unter folden Berhaltniffen mußte man glauben, baß bas Bebeiben biefes fo ichonen Befitthumes gesichert fei, bem bie Natur bie Bestimmung als Korntammer bes Drientes gegeben zu haben icheint; - fo fruchtbar ift bas Land und fo leicht ber Transport ber Produkte nach jeder Richtung burch ein wundervolles natürliches Neb von Flukarmen und ichiffbaren Ranalen. Dies ichien fich auch in ber That mabrend ber erften Jahre ber frangofischen Offupation gu bemahrheiten, wo bom Freihafen bon Saigun aus die übermäßigen Reisernten reichlichen Abfat nach ben Martten bes immer hungerigen China und bes burch Mikernten bebrangten Japan fanden. Indem der Annamite in den ersten Tagen ber Offupation leichten Abfat fur feine Brobutte fand, und bamit die Mittel erwarb, fein Wohlbehagen burch Ginfauf ber von Frankreich importirten Baaren gu erhöhen, verdoppelte er feinen Anbau, fodaß es für einige Beit ichien, als ware eine neue Mera bes Bebeihens über bas Land gefommen.

Die Erhebung Saigons gum Freihafen, die Bilbung von Marktplagen im Innern ber Rolonie, ber Bau bon Bruden, Poftftragen und Telegraphenlinien, welche bas Land nach allen Richtungen burchichneiben, Die Beranftaltung von landwirthichaftlichen Unsftellungen mit Breisvertheilungen, Die Aufhebung ber Leibeigenschaft, Die Ginführung ber frangöfischen Gesetbucher, welche Ginrichtungen raich nach ber Besitnahme bes Landes aufeinander folgten, find anertennenswerthe Beichen, bag bie frangofifche Regierung bestrebt ift, die Buftande ber Rolonie zu verbeffern. Befonbers gilt bies von ber Errichtung gablreicher Schulen, wobnrch bie frangofiiche Verwaltung vortheilhaft von jener ber Englander in Begu absticht, welche bort auf ben Unterricht ber Gingeborenen burch bie bubbhistischen Phonanics gurudgriffen. Cogar ber Ameritaner Frant Bincent, ber ,, Frankreich im Diten" eine Boffe nennt, gebeuft ruhmend ber Menge ber vorhandenen Conlen, und ber berühmte Reifende Rarl von Scherzer, welcher bie öfterreichifch= ungarische Erbedition nach Oftafien in ben Jahren 1868-71 als erfter Beamter begleitete, theilt mit, baß gur Beit feines Befuches in Saigon fich bereits 95 Schulen mit einer Angahl von 3413 Schülern unter frangofischer Leitung in ber Rolonie befanden.

Doch ist, was in dieser Richtung disher geschehen, nach dem Urtheile des genannten Gelehrten nicht umsassend und weitgreisend genug, um den stetigen Fortschritt der Kolonie, deren Fruchtbarkeit und Produktionsächigkeit mit Borderindien und Java wetteisert, zu verdürgen. Wenn Frankreich nachhaltige Exfosse erzielen will und wenn die Kolonisationsbestrebungen hier besiere und reichere Früchte tragen sollen als in anderen Welttheilen, so müste vor Allem, nach der übereinstimmenden Ansicht der meisten Beurtheiler, die gegenwärtige ansichsiesssssschaften Alleswie Algerien nämlich der französischen Civisverwaltung Platz machen. Gleichwie Algerien nämlich der französischen Laubarmee untergeordnet ist, ebenso ist Cochinchina eine Kolonie der französischen Kriegsmarine. Die Provinz von Seigen ward gleich nach der Besistergreisung

eingetheilt in brei Brafefturen. Bhu's, und von biefen jebe wieber in brei Unterprafefturen, Sunens; jede hat einen Infpettor ber "eingeborenen Ungelegenheiten". Seither hat fich bie Bahl ber Diftrifte burch bie Erwerbungen von 1867 auf 17 erhöht. Jeder wird von brei Inspettoren regiert, von benen ber eine mit ber Bermaltung, ber andere mit ber Juftig, ber britte mit ben militärischen Angelegenheiten betraut war. Diese gebachten bas Land über Nacht zu civilifiren und auf gut Frangofisch umzugestalten, und bie Billigfeit. erforbert zu fagen, baß, mas bisher geleiftet murbe, bie oben aufgezählte Ginführung unbestreitbarer civilisatorifder Momente, ausschließlich ihr Wert ift. Gewiß hatte Cochinching beute weber Bruden noch Boftftragen, noch Telegraphen, noch Schulen, wenn man, wie mande Rrititer als hochfte Staatsweisheit anpreifen, bas hertommliche Regierungsinstem bes Landes in feiner Beise alterirt und fich blos barauf beschränft hatte, die eingeborenen Saupter ber verschiedenen Gemeinden zu successivem Fortschritte zu brangen. Bohl möglich, baß auf dieje Urt die Centralantorität, welche die frangofischen Infpettoren repräfentiren, weniger verhaft geworden mare, als bies infolge bes beobachteten Borganges ber Kall ift; wir fürchten aber fehr, baß bas bloke "Drangen zu successivem Fortschritte" ziemlich wirfungelos geblieben mare, zumal Trägheit und unglaubliche Indoleng bie vorherrichenden Charafterguge bes Unnamiten find. Gin foldes Bolt verhalt fich allem Draugen gegenüber einfach paffip, und foll Etwas im Lande vorwärts geben, fo muß es hierzu auf irgend eine Beife genothigt werben.

Rann man baber von biefem Wefichtsbunkte aus bas Borgeben Frantreiche im Allgemeinen nicht tabeln, fo find boch zweifelsohne in ber Bermaltung felbft verschiedene Diggriffe geschehen; babin find in erfter Reihe bie fistalifden Gefete gn rechnen, Die ben Bertauf von Opium und geiftigen Betranfen, bann bas Spiel in Regie betreffen. Die oben ermahnten Iniveftorenämter und alle übrigen Stellen ber Rolonialverwaltung find nämlich in Banben von Seeoffigieren, welche in ben feltenften Fällen genug Berftanbniß für bie von ihrem eigentlichen Berufe fo abweichenden administrativen Aufgaben beliken und baber auch nicht ben Intereffen einer auf Sandel und Brodnftion angemiesenen Rolonie besonders bienen tonnen. Man will behanpten, bag ein berartiges Regierungesinftem burch ben Bunich geboten gewesen fei, bie Difiziere bes Erpeditionscorps fo fcmell und fo gut als möglich in ben nenen Befigungen zu familiarifiren. Aber in einem Lande, wo ber Europäer felten mehr als fünf ober feche Jahre ben klimatifden Ginfluffen gu widerfteben im Stande ift, bat ein foldes Refultat wenig Werth. Kann man ihn nach einigen Sahren bes Aufenthaltes in Cochinchina und nach Erlernung ber Sprache als fahig zur Regierung eines Begirtes bezeichnen, fo ift er auch ichon gezwungen, gur Berftellung feiner Gefundheit nach bem Baterlande gurndgutehren, wenn es nicht überhaupt ichon zu fpat bagu ift. Europäer und Gingeborene beflagen fich babei in gleicher Beife über bie Aufrechterhaltung eines quasi Kriegs= guftandes, ber vielleicht fofort nach ber Besigergreifung bes Landes, folange es in bemfelben gahrte und Aufftande gab, am Plate geweien fein mochte. heute aber, nachdem bas Land pacifizirt und ber Befit beffelben ficher geftellt ift,

faum mehr gerechtsertigt werden kann. Sind die wohlhabenden Klassen der Franzosen überhaupt wenig geneigt auszuwandern und für die Entsaltung ihrer Thätigkeit Kolonien auszusuchen, so kann das heutige Cochinchina mit seiner strammen Militärverwaltung noch weniger einladend für die freien Kräste des Mutterlandes sein. Man erblidt in Cochinchina vor Allen eine Marinesstation, deren wenig Vertrauen einstößende Verwaltung die Zustände nicht so verlodend erscheinen lassen, als daß man sich so leicht zu Kapitalsanlagen hersetzeichen



Annamitin,

beiließe. Die fonft rübrigen Safenstädte Marfeille, Borbeaug und Savre unterhalten einen fehrgeringfügigen Bertehr mit ber Rolonie, in welcher feit Befigergreifung ihrer Baufer nur in außerft beidrantter Angahl gegründet worden find. Roch weniger vertreten find frangofifche Landwirthe. von benen fich in bem 800 Quabratmeilen großen. Hinzurechnung bes Schutstaates Rambobicha circa 2300 Qua= bratmeilen umfaffenben Lande. als herr von Scherzer es befuchte, nur brei befanden, und selbst diese sind ehemalige Di= litars. Die Frangofen überlaffen bas Terrain in Cocinchina ben englischen und beutiden Rauf= leuten, welchen es gleichgiltig fein fann, welches Mag von Freiheiten ber frangofifche Rolonift genießt. Um gerecht gu fein, barf jedoch nicht verschwiegen werben, bag ber finangielle

Bustand der Kolonie ein günstiger ist, welcher gestattete, den in Form einer Subvention an die Metropole an der Seine entrickteten Tribut von 750,000 Franken auf 1,500,000 Franken zu erhöhen. Außerdem hat das Lokalbudget eine namhaste Sunne von Ausgaben übernonnnen, welche ihm während der vorhergesenden Jahre nicht zusielen, derart, daß die Gesammtkosten, welche Frankeich bisher durch die Ettupation Cochinchina's zu tragen hatte, um etwa 2 Millionen Franken jährlich vermindert wurden.

Nach ben offiziellen Angaben beträgt die Einwohnerzahl ber französischen Rosonie 1,267,566 Köpfe, wovon 1,100,000 Annamiten find. Stammver-wandt mit den Südchinesen, mit dem sogenannten Punti-Stamme, haben Zeit und Umftände gleichwol ihre Sprache und Sitten theilweise modifizirt.

Ihre Bildung und Civilisation ist jedoch chinesisch geblieben, wie der Charakter der Annamiten überhaupt wenig Originalität und Selbständigkeit bekundet. Die Annamiten sind ein leichtslinniges, nachgiebiges, tapseres und lebhastes Bolt, von dem die in der Kolonie lebenden Franzosen selbst behaupten, daß es unter allen Asiachen, was gewisse Eigenschaften betrifft, ihnen am ehesten gleichfomme. Andere Schilberungen klingen indeß weniger schwiechelhaft. Nach H. Bineteau ("Bulletin de la Société de géographie de Paris", 1864) ist

ber Unnamit ichwach und babei feig und granfam; er ftiehlt gern und ift bem Seeraube ergeben. Bor ben Guropäern fürchtet er fich fehr, und ein baar Golbaten fonnen bie Bewohner einer gangen Dorficaft in bie Aluchtiggen. In Kriegszeiten bauen fie nicht ohne einiges Beschick Festungswerte, hinter benen fie fich vertheibigen, fo gut es geben will; im offenen Felde fonnen fie aber gar nichts ausrichten. Ihre Bewaffnung, Langen und Luntenflinten, ift fcblecht; mit Feuerwaffen wiffen fie nicht umgugeben. Befährlich find fie nur. wenn fie in überlegener Dlenge in einem Sinterhalte liegen; Befangene werden mit emporenber Graufamfeit gegnält. Frantreich hat indeß versucht, aus den Unnamiten eine eingeborene Truppe gu bilben, die unter ber Führung frangofischer Offiziere vielleicht beffere Leiftungen aufzuweisen haben wird. Uebrigens



Annamit.

wehrten fich bie annamitischen Truppen des Raifers Tuduk boch oftmals viel

tapferer, als man angenommen hatte.

Bu Ehren und Bürden gesangen bei den Annamiten nur Männer, welche wissenschaftliche Prüfungen bestanden haben, ganz wie in China. Ihre Sprache ist indes von jener der Chinesen so sehr verschieden, daß beide Bölter einsander nicht verstehen; sie bedienen sich aber der nämlichen Schriftzeichen. In religider Beziehung herricht große Gleichgistigfeit; die Mehrzahl bekennt sich zum Buddhismus, doch haben die katholischen Missonare ziemlich viele Proseshen gemacht.

Die Unnamiten, fleine, hagere Menschen, haben eine ziemlich ftart gebraunte haut, straffes, glattes haar, spärlichen Bartwuchs, bunne Stimme und ein ftupides Aussehen. Gie find nach S. Bineteau verfommene Beschöpfe, beibe Geschlechter abichredend häflich und über alle Beschreibung unfauber; fie verbreiten einen ekelhaften Geruch von Rofosol und fauen unabläffig Betel. Un= beilbare Krantheiten fuchen fie oft beim, und boch barf man ihnen ichon wegen ihres vielen Ungeziefers nicht zu nahe tommen. Ihre Sitten find außerft ichlecht, Die Frauen ebenso ichamlos als häßlich. Die Tracht abnelt einigermaßen ber befannten dinefischen, aber ben Ropfput haben bie Manner etwa fo wie bie Malanen. Die fleinen Kinder laufen bis zum fünften Rabre unbefleidet umher; man ichert ihnen das Saupthaar ab und läßt nur einen kleinen Buichel oben auf bem Ropfe fteben. Diese Menichen wohnen in armieligen Sutten, Die zumeift auf Bambupfahlen über bem Baffer fteben; viele haben feine andere Bohnung als Campu's, lange Boote, Die aus einem ausgehöhlten Baumftamme bestehen. Ueber biefes Boot fpannen fie eine Matte, geben felten ans Land und treiben bas gange Jahr hindurch Fischfang. Die Annamiten verstehen fich auch auf die Bearbeitung ber ebeln Metalle; fie verfertigen baraus Ringe, Sals = und Urmbanber für bie Frauen, und Barren, welche als Weld umlaufen. Diefe find höchft felten bon Golb, meift bon Gilber, und haben einen veränderlichen Werth. Im gewöhnlichen Verkehre hat man die befannten Sapeten, runde Binfftude mit einem vieredigen Loch in ber Mitte. Man gieht fie auf, fobaß fie einen Strang bilben; 600 Stud gelten 1,08 Frant. In ben frangofischen Besitungen hat ber merifanische Dollar Zwangsfurs und ailt 5.37 Franken.

Den Annamiten folgen im frangofischen Cochinchina ber Bahl nach bie Rambobichaner mit 100,000 Röpfen, Die ehemaligen Berren bes Landes, ferner die den Kambodichanern fammverwandten Mot in der Proving Bienhoa, bann in ben nördlichften Landestheilen bie halbwilben Bergftamme ber Stieng, die wir aus Monhot's Schilberung fennen, endlich die aus bem füdlichen China feit früheren Sahrhunderten eingewanderten Chinesen, welche theils Gemeinden bilben, theils unter ben anderen Bolferichaften gerftreut wohnen und wie überall, wo fie fich niederlaffen, auch bier ihre Eigenthumlichkeiten bewahren. Aleiftiger und thatiger als bie übrigen Bewohner bes Landes, find, wie faft an allen Orten, wo Chinesen einmal festen Fuß faffen, Sandel und Gewerbe gumeift in ihren Sanden, gleichwie fie auch die Bermitt-Ier bes europäischen Sandels geworden find und bie wohlhabenbite Rlaffe ber Bevolferung reprajentiren. Ginwanderung von Chinesen barf nur in die Stadt Saigon ftattfinden; die Frangosen bestimmen, wo und in welchen Dorfern biefelben fich nieberlaffen follen. Außer biefen Bolfern leben in ber Rolonie noch 1000 Kling 3 (Indier ans Malabar) und nach bem frangofifchen Cenjus eine geringe Angahl Sandel treibenber Araber. Das europäische Element ift schwach vertreten. Bum Schluß bes Jahres 1868 befanden fich im gangen Lande, mit Ausschluß ber Marinetruppen in ben verschiedenen Garnisonen, 648 Europäer - gegen 586 im Jahre 1866 -, was eine faum nennenswerthe Bermehrung ber europäischen Bevolterung beweift. Außerhalb bes für jebe Citabelle gezogenen Ranons burfen Enropäer feine Gebande auf= führen, nicht einmal provisorisch.



Dame in Annam.

Nieder = Cochinchina bededt die große Alluvialfläche, welche einerseits burch bas Delta bes Methoug, bann burch bas Delta bes Caigon - Fluffes und burch ben Unterlauf bes Baico gebilbet wird. Es ift eine große, nach Nordweften bin fich bis zum Beden bes Tulifap = Sees in Rambobicha bingichenbe, bon feiner Bodenerhebung unterbrochene Riederung, nur im Diten von ber bie Proving Bienhoa burchziehenden Rette bes Moi-Gebirges begrengt, welche ihre niedrigen Unsläufer bis in die Gegend von Saigon vorsendet und füdlich im Rap St. Jaques in einer gegenwärtig burch einen Leuchtthurm gefronten Sohe von 130 Metern endet, mahrend fie nordwarts, mahricheinlich bis China fich hinziehend, in ihrer gangen Lange ben öftlichen Rand bes Fluggebietes bes Methong bilbet. Die öftliche Abbachung biefer noch vollständig unbefannten Bergfette nimmt bas annamitische Ruftenland ein. Gegen Beften und Norden bildet malbiges Sugelland die Grenzen ber reichbemäfferten Rolonie. Ihre Saubtfluffe find ber Dethong und ber Dong Rat, die bei ihren Mündungen mehrere große und fleine Delta's bilben. Die hoffnungen auf eine Schiffbarmadjung bes oberen Methong, womit man die Produtte bes Sinterlandes nach Saigon zu gieben und einen lebhaften Aufschwung ber Rolonie berbeiguführen gedachte, haben fich leiber nicht verwirklicht. Die große Stromaber Rambobicha's und ber Laos-Länder, ber Methong, ift ein zu ungeberdiger Cohn ber Wilbnig, reich an Wafferfällen und Stromichnellen, als baß er zu einer regelmäßigen Bafferftrage für einen größern Sandelsbetrieb nutbar gemacht werden fonnte.

In dem jumpfigen, tiesliegenden Boden Cochiuchina's findet man überall in der Tiefe von etwa 1 m. unter der Erdobersäche Wisser. Der tropsischen des Landes den bei kerfickt des Landes entsprechend ist das Klima außerordentlich heiß, aber das bei herricht das ganze Fahr hindurch bei Tag und Nacht eine ungemein starke Fenchtigkeit. Diese ist Ursache der großen Fruchtbarkeit, aber auch die Duelle vieler Krankheiten; sür den Europäer ist daher das Klima nicht leicht erträgslich und er hat nameutlich in der Regenzeit vom Mai bis September zu seiden. Die Sterblichseit der Europäer betrug von 1861—1867 durchseiten. Man darf sich der Sonnenstrahlen nicht aussehen, weil der Sonnenstrahlen nicht aussehen werderen gen an. Känsig sind pernicisse und intermittirende Fieber, Krämpfe und trodene Koliten, Alles Folgen der schöllichen Sumpsansdünstungen. Blutsmangel und Schwindsucht kommen hänsig vor; Wunden heilen nur schwer; einsache Müdenstiche haben oft böse Folgen.

Ein Europäer, der sich einigermaßen gegen die Einwirfungen dieses höchst ungesunden Klima's schützen will, muß anßerordentlich mäßig leben und sehr vorsichtig sein. It aber die Krantseit einmal da, dann verläuft sie ungemein rasch. Man darf nur wenig essen und trinten; selbst der hänsige Genuß von Kasse ist uhme Wesahr; geistige Getränke sind geradezu Gift; am zuräglichsten ist ein schwacher Theeausguß, welcher and das gewöhnliche Getränk der Landeseingeborenen bildet. Alles Kußwasser ist mrein durch zerseite Pstanzen, und anch das Brunnenwasser darf man nicht rein trinten. Der Hinnel ist zumeist bewölkt, die Hishend, die Atmosphäre erschlassen,

namentlich in den Mittagftunden. Fast alle Tage kommt ein Gewitter, und in der Zeit, da der Monsun wechselt, sind die Stürme nud Orkane sürchterlich. Die krodene Jahreszeit beginnt kurz nach dem Nordostmonsun und währt vom Dezember bis März; die Regenzeit solgt auf den Südwestmonsun und danert, wie erwähnt, vom Mai bis Oktober. Die Nächte sind durchgängig

heiter und ruhig.

Der tropifche Charafter bes Landes fpiegelt fich auch in allen Zweigen ber Produttion wieder. Auf ber Londoner Beltausstellung vom Jahre 1862 war Cochinching, abgesehen von feinem vortrefflichen Reis, burch folgende Erzeugniffe vertreten: Baumwolle, wovon 1861 in ber Rolonic mehr als eine Million Kilogramm geerntet wurde; efbare Mnicheln, Meerfrebie, Trepang. geräucherte und gefalzene Fifche, Salanganen (egbare Schwalbennefter), Bohnen, weiße und ichwarze Baifijdfloffen, Schildpatt, verschiedene Gallerte, Bfeffer, Rarbamomen und Buder. Ferner burd Erdnuffe, Rerne von wilden Balmen, Sefam, wilben Manbeln, Bafilifuntorner und Rocon (Dleansfarbe), Alyxia odorata, die einen prächtigen Wohlgeruch giebt, Rafchu, Sandelholz und Abler-(fogenanntes Moc=) Solz, Lad und Gummiarten, Bachs, Buffelhorner, Elefantengahne, Pfanenfebern, Belifanfebern gum Schreiben, fiamefifchen Sanf. Mangroverinde gum Gerben und verschiedene Arten Tabaf. Das Sauptprobuft ift aber ber Reis, ber massenhaft gebant wird und als Exportartifel bem Sanbel ber Rolonie Die porgualichfte Bebentung giebt. Bahlreiche Schiffe aller Nationen verfrachten ihn nach China, nach Singapur, nach Auftralien, und felbit bis nach Can Francisco, furg in alle Lander, wo Chinejen, Sindn ober Malaben leben, beren faft ausichließliche Nahrung er ausmacht. Bon geringem Umfange ift bagegen im Bergleiche bie Produttion von Banmwolle, Pfeffer, Indigo, bas die Ginwohner mit Erfolg bauen, und Geite, die hier mahrend acht Monaten bes Jahres Erträgniffe liefern fann. Dieje Produtte gebeiben alle, lettere gleichwie Buderrohr und Raffee trefflich und tonnten die lohnenbfte Rultur bilben, wenn die Rolonialregierung verftunde, europäisches Rapital und europäische Intelligeng berangugieben, welche bie vorhaudenen Arbeitefrafte der Annamiten und Chinesen nutbar machten und nach den Beispielen von Java und Borberindien Pflangungen im großen Stile grundeten. Bon ben 800 Quadratmeilen bes Landes befinden fich aber, nach v. Scherzer's Angabe, blos 55,13 Quadratmeilen unter Rultur, wovon 43,64 Quadratmeilen mit Reis bebaut find, fodaß noch große und fruchtbare Lanbftreden - meift Staatsbomauen - ber Bearbeitung und Ausbente harren. Bon Seiten ber Regierung geichah lange Reit nichts, um auf biefent Bege eine Steigerung und Erweiterung ber Produftion berbeignführen und um neben Reis bem Sandel auch bie anderen Brodutte ber Tropen guguwenden. Wohl wurden in Caigon laudwirthschaftliche Ausstellungen mit Preisvertheilungen veranftaltet, boch fonnen folche in einem Lande mit fo fonfervativer; fauler und armer Bevolferung, welche feit Nahrhunderten die Broduftion von Reis fast als einzige Quelle des Erwerbs und ber Nahrung betrachtet, taum gum Biele führen. Erft vor einigen Sahren fing man an, fich mit ber Unpflangung von Buderrohr zu beichäftigen, welches in Cochinching fogar wild, wenn auch nicht in großer Menge, wächst. Die Regierung trat zu biesem Zwede einem Kapitalisten, der durch seinen Kredit und seine umsassende Kenntniß der Aderbaufragen zu den einslußreichsten in den chinesischen Meeren gesört, 25,000 von den viesen hunderttausend Hettaren Landes ab, die sich in der Kolonie zum Andau von Zuderrohr eignen. Im Laufe von 1872 sollten die Borbereitungen zur Anpstanzung getrossen werden, die durch eingewanderte Chinesen geschießt. Das Fattum ist nicht ohne Wichtigkeit für die Interessen der Kolonie, weil es den Ansang der Einwanderung chinesischer Arbeiter in Cochinchina bezeichnet, wo es an kräftigen Armen zur Bearbeitung des Bodens sehlt. Immerhin ist die französische Besthung in viel günstigeru Verhältnissen als die amerikanischen Kolonien, denn sie hat sowol an den fausen Landeseingeborenen wie an den stelligigen Chinesen Leute, welche regelmäßig arbeiten und dadurch einen vortheilhaften Gegenst zu den Regern bilben.

Co wie die Dinge liegen, fann man ber Ueberzeugung Raum geben, baß Cochinchina fich nie wird in eine Agrifulturfolonie in europäischem Sinne verwandeln laffen, weil bem bas Rlima bes Landes entgegensteht, welches bie Europäer, wie überall unter ben Tropen, bei ichwerer Arbeit fogleich aufreibt. Damit ift nicht gefagt, baß bie Rolonie nicht als Aderbauftaat in afiatischem Sinnel gebeiben fonne, wenn fie fich nämlich auf bie Brobuftion afiatischer Erzengniffe burch affatische Bande verlegt. Die Frangofen würden mahricheinlich febr aut thun, fich in manchen Bunften bas niederländische Oftindien, namentlich Java, jum Mufter gu nehmen, wo ziemlich analoge Berhaltniffe obwalten. Trot der mannichfachen und theilweise nicht unbegründeten Borwürfe, welche gegen bie hollandische Rolonialverwaltung erhoben werben, läßt fich boch nicht lengnen, bag biefelbe es verftanden hat, bas Land materiell und auch geiftig zu heben, fo fehr, daß das Mutterland einen jährlichen lleber= idug pon vielen Millionen Gulben als Rupen einstreicht. Solland behandelt aber fein Oftindien auf afiatifche Beife und ein Gleiches möchte fich wol auch in Cochinchina empfehlen. Dabei wird freilich, felbft bei wachfender Bobenproduktion, ber europäische Raufmann die ichwer überwindliche Ronkurreng bes Chinefen zu befürchten haben, bie um fo machtiger und gefährlicher in Cochinchina ift, als ber lettere icon feit langer Beit in feinen Banben ben Ueberichuf ber Bobenerzeugniffe monopolifirt. Das einzige Relb ber europäiichen Thatigfeit in Diesem Lande icheint baber auf Die Entwidlung ber vielen Induftriezweige beschränkt gu fein, die alle fehr leicht blüben, wenn man bagu dinefifche Arbeitstrafte berangieht.



## Die frangofische Expedition am Mekhong und ins gand ber gaos.

Bonard's Erforschung des unteren Melhong. — Am Melhong nach Bassac. — Bon Bassac nach Luang Prabang. — In Luang Prabang. — Meuhor's Neise in Laos. — Staatschie Zuftände der Laos. — Das soziale Leben der Laos. — Bon Luang Prabang nach Yuang-Kiang. — Die wilden Bösser am Melhong.

it ber Erwerbung Nieder-Cochinchina's durch die Franzofen beginnt sozusagen eine neue Aera in der Geographie Hinterindiens. Noch zu Beginn der Sechziger Jahre wußte man so gut wie nichts von den geographischen Berhältnissen der Reiche Annam und Kambodscha, buchstäblich nichts von den Binnenländern, welche die Laos bewohnen. Kaum in Cochinchina ansässig, unternahmen sogleich die französischen Sistere gründliche Borarbeiten, Küstensanfundmen und Beilungen, um die Karte der neuen Provinz sicher zu stellen. Uber nicht auf die französischen Bestynngen allein beschränkten sich die Untersuchungen der französischen Ingenieure, sie überschritten vielmehr die Nordsgreuse und behuten ihre Forschungen über das benachbarte Kannbodscha auß; endlich drang eine französische Expedition den Meekhong auswärts bis in die Hochgebirge des chinesischen Pün-nan, die Laosländer erschließend. Diesen Fußtaspen wollen wir hier solgen.

Bei ben Frangosen gewöhnlich Kambobicha genaunt, führte ber Mekhong, je nach ben Reichen, welche er burchströmt, verschiebene einheimische Namen, welche aber übereinstimmend alle so viel als "großer Strom" bebeuten sollen.

Bon ben Chinesen mit bem allgemeinen Namen Riu-lung-fiang (Cien-longgiang in ben frangofifchen Berichten) bezeichnet, finden wir ihn außerdem noch unter bem Ramen Defiang und Dethong in Laos, Congethong (Cong-Long) in Annam, Tonle-Thom in Kambobicha. Wir werben ihn im Berlaufe unferer Arbeit als Dethong bezeichnen. Ueber feine Quellen find wir bis gur Stunde noch nicht unterrichtet, den Angaben ber Mfiaten gufolge liegen fie etwa unter bem 28. n. Br. in Besttibet. Dann läuft ber "Große Rluß" China entlang und hinter ber Proving Bue borbei, bon wo er fich in zwei Sauptwafferläufe ausbreitet, ben vorderen und ben hinteren, wie die Unnamiten biefe beiben großen Abtheilungen bes Aluffes bezeichnen. Diefer fein Unterlauf ift balb nach ber frangofischen Ottupation Cochinchina's burch zwei Erpeditionen, die eine burch ben Contre Momiral Bonard an Bord ber "Ondine" im September, die andere mit bemfelben Schiffe im Rovember und Dezember 1862 ftromaufwarts unternommen, fartographisch fest niebergelegt worden. Wir wiffen baraus, bag bie oben ermannten zwei Saubtarme fich in neun Mündungen theilen, um fich in bas Meer zu ergießen, nachdem fie bas unermekliche Delta Rieber-Cochinchina's burchftromt haben. Mehrere biefer natürlichen Ranale find tief genug für die Durchfahrt großer Schiffe. Gie alle tragen, burch ben Schlamm, welchen fie in periobifchen lleberichwemmungen ablagern, zu der außerordentlichen Fruchtbarkeit dieser weiten Landstriche bei.

Aehnlich dem Nil zeigt auch der Mekhong ein periodisches Steigen und Fallen seiner Gewässer, nur daß hier die Kukschwelle ein bei Weitem größeres Terrain überschwemmt, als dies beim Wil stattsindet. Der Niveausunterschied wischen dem höchsten und dem niedrigkten Wasserlichade beträgt an einigen Stellen dis zu 10 m. Das Steigen des Flusse fällt mit der Regenzeit in Nieder-Cochinchina zusammen, doch ist die Ansicht salsch das der Regendas Anschwellen der Gewässer hervorruse, da die Negenmasse dei einem Strome von 20 und 30 m. Tiefe, dei einer Breite von 200—300 m. und die einer Schnelligkeit von 5—6½ Kilometer in der Stunde nur von geringem Einslussein kannt, vielmehr hängt das Steigen des Stromes mit der ungeseuern Wassermenge zusammen, welche die Schneeschmelze in den tibetanischen Gebirgen herabsendet. Bom April dis Rovember dauert die Regenzeit in Cochinchina, das Steigen des Stromes macht sich aber erst demerklich gegen den Nusumd August, sein Fallen gegen den November hin, was mit der Zeit, in der das Schwelzen des Schwelsen des Schwelzen des Sch

Diese gewaltigen Wassermassen, welche von Norden her kommen, theilen sich in Kambobicha etwa unter 11° 50' n. Br. in drei Arme: der erste hat die Bestimmung, nach Westen hin den Wasserdehälter zu bilden, welcher die Genen Nieder-Techinchina's in der trodenen Jahreszeit bestrucktet. Es ist dies der Mesap, welchen wir schon kennen gesernt haben; er strömt aus dem großen See Tulisap hervor. Der zweite bildet den von den Eingeborenen sognannten hinteren Fluß, den Kaustiang nub seine zahsreichen Kanäle, die mit dem Weerbusen von Siam in Verbindung stehen. Der dritte bildet den vorderen Fluß, Tienstiang, welcher vor der Citadelle von Mytsho vorsbeiläust, um sich, nachdem er dem gauzen nörblichen Theise Cochinchina's

befruchtende Gewässer geliesert und nachdem er von Strede zu Strede die Länbercien durchzogen, die ihn durch Kanäle vom hinteren Flusse trennen, ins Meer zu ergießen. Die Kanäle ermöglichen den leichtesten Barten, außerhalb der großen herrschenden Strömungen, die Berbindung von einem zum andern Flusse, und geben ihnen selbst das Mittel leicht bis zu den Handelscentralpuntten hinauf zu gelangen, die sieh an den Usern des Flusses befinden.

Diefer Theilungspuntt ber Gewässer bietet baher ben Anblid eines großen Bedens, mit welchem vier unermeßliche Basserläuse in Berbindung stehen, ber aus Laos tommende Große Fluß und seine brei Seitenarme; auch nennt man bieses Beden Quatrebras, Bier-Arme. Diese herrliche Lage hat mit unbedingter Rothwendigkeit einen Hanbelsplat ins Dasein gerusen, der alle Kriege und Umwälzungen Kambodicha's überlebte.

Bon großer Bichtigfeit fur bie Bemafferung bes Lanbes ift ber britte breite Urm bes Dethong, ber fogenannte Defan, welcher, von Quatrebras fich westwärts wendend, von Banompin ober Nam-Bang aus feinen Beg nach bem ihm als Reinigungstanal bienenben großen Gee Tuli Cap nimmt. Einige fleine Berge, Infeln, Die theils nicht fehr hoch über bem Bafferfpiegel liegen, theils gang unter bem Baffer fteben, ober von benen man nur bie Bipfel ber Baume fieht, thun ber Stromung bes Fluffes völlig Ginhalt, fobaf ber unermegliche Gee eine Bafferfläche ift, bie nur vom Binbe in Aufregung verfest wirb. Schon Mouhot, als er ben Defap beschiffte, um nach Banompin su gelangen, fiel auf, bag ibm eine Urt Alut entgegentrieb; inbeg bie Cache erflart fich. Bahrend einer Beit von fünf Monaten hat ber Tuli Cap eine beträchtliche Tiefe, Die fich zur Reit ber Abnahme bes Methong vermindert, fobaß nur einige Meter Baffer im Gee bleiben, mas bie Schiffahrt fur bie meiften Fahrzeuge unmöglich macht. Die Rolle, welches biefes umfangreiche Beden fpielt, ift baber leicht zu begreifen: fobalb ber Methong in Nam-Bang nicht mehr groß genug ift, um feine Bemaffer burch ben Defab in bie Gee gu ergießen, giebt biefer feinerfeits bem öftlichen Theile bes vorberen und bes binteren Fluffes allmählich wieber bas Waffer ab, bas er empfangen hatte. Es aiebt sonach in dem besaaten Bunkt der Bier-Arme in jeder Rahreszeit Wasser genug, um bie Schiffahrt großer Schiffe gu fichern, und bas rafche Abfliegen Diefer Bemaffer macht bie Mundungen frei, welche ohne baffelbe burch bie Nordostwinde, die in Cochinchina um diese Sahreszeit herrschen, unvermeidlich verftopft werben würden.

Was die Schiffbarteit des Methong anbelangt, so ist derselbe bei einer Tiese von über 10 m. dis Luatrebras für größere Schiffe zugänglich. hier, liegt der alte Königsit Kanompin, der auch jüngst wieder die Hauptstadt Kambobscha's geworden. Unstreitig eignet sich dieser Drt wegen seiner günstigen Lage zu einem Stapetplat, zu dem eine geregelte Verwaltung die leider durch die Indolenz der Kambobschaner wenig benutzen reichen hülfsquellen des Landes mit Leichtigfeit hinleiten könnte. Weiter stromauswärts ist die Schisschrun und Zumbobschan wenig den Provinz Tonle-Thom möglich, indem zwischen den Orten am doc und Sambor (Somboc und Sombor) eine Felsbant das ganze Flußbett in einer Breite von salt der diener durchsetz,

über welche das Wasser während des größten Theiles des Jahres tobend in Katarakten hinwegstürzt. Die Berichte früherer Reisender, wie unseres Freundes Mouhot und des französischen Bischofs Miche, der 1851 den Westhong bereiste, bieten für die Topographie dieser Länderstrede einen nur höcht geringen Anhalt, desgleichen jene des französischen Missionars C. E. Bouilles vaux, welcher in dem Zeitraum von 1848—1856 sich zu Zweden der kathosischen Mission in Cochinchina und Kambodicha aushielt, und einmal bis zu den Stromschnellen von Sambod suhr. Weitere Ausschlässe erhielten wir erst durch die große französische Methong-Expedition in den Jahren 1866 und 1867.

Im Laufe bes Sommers 1866 erhielten einige französische Marineoffiziere von der Regierung den Auftrag, mit zwei Kanonenbooten den Wethong stromauswärts zu fahren, um die geographischen und ethnographischen Brobleme über diejenigen Länderstrecken, welche der Fluß durchsäuft, zu lösen. Der Chef der Expedition war der Fregattenkapitän Doudart de Lagrée, und unter seinen Begleitern nahmen die Leutnants Louis de Carné, Delaporte und besonders Francis Garnier eine rühmliche Stelle ein.

Die fraugofifchen Erforicher verliegen Saigon am 5. Juni 1866 und begaben fich nach bem Dethong, ausgestattet mit Baffen bes Ronigs von Siam. Um 19. Juni fuhren fie in ben Flug von Rambobicha hinein, murben vom Ronige febr aut aufgenommen und besuchten die uns icon befannten Tempelruinen von Ongtor ober Nagton Bat. Dann fuhr die Erpedition wieber in ben Sauptfluß und biefen aufwärts bis Combac. Gie fam babei an ben Ruinen ber berühmten Bagobe von Bnom Bachen vorüber, welche angeblich im VI. Rahrhundert unferer Beitrechnung erbaut worden ift. Im Strome liegen viele Infeln, auf benen Baumwolle gezogen wird. Beiter aufwarts licat am linten Ufer bie tambobichanische Stadt Rratieh (12° 28' n. Br.), wo ber Ronia ein Refibengichloß hat, eigentlich nur ein Dorf, beffen faubere Baufer von fleinen Fruchtgarten umgeben find und fich bem hoben Ufer entlang Bieben. Sinter bemfelben fällt ber Boben ab, und in biefen niebrigen Streden wird Reis gebaut. Bei Kratieh ift ber Fluß wegen ber Stromidnellen nicht mehr für Ranonenboote fahrbar, und beshalb ichiffte Lagree über biefe Rataratte bes Methong auf leichten Barten ber Gingeborenen. Nach ben Rarten follte man meinen, bag jener ftattliche Strom bas Land bis weit in bas Innere aufschließen wurde; in Wahrheit beginnen unmittelbar über bem Delta bie Schwierigfeiten, bas find bie Stromfdnellen, bie fich in furgen Swifdenräumen bis Quang Brabang wieberholen, Die Schiffahrt unterbrechen und gur Ueberichreitung bon Trageplagen nöthigen. Demnach besitt ber Strom ein viel zu ftartes Gefälle, als bag er jemals ben Berfehr erleichtern fonnte, benn felbit Dampfer möchten bie unterften reißenben Stellen nicht bezwingen. Bochft mertwürdig find bie örtlichen Tiefen feiner Baffer. Dehr als einmal murbe mit einem Loth an einer mehr als 100 m. langen Drahtschnur fein Grund erreicht. Bis auf 60 m. wird an einigen Stellen ber Strom eingeenat, und er ließe fich baber mit einem ricfigen Mühlgraben vergleichen, wenn nicht feine Beichwindigkeit fast allenthalben höchft beträchtlich mare. Der Name Debong foll angeblich burch ein Difberftandniß entstanden fein, benn Methong

bebeutet die Mutter von Khong, Khong aber ist der Rame einer Provinz. Bei ben Laos heißt der Strom Ram-khong ober der Khongsluß. Sombor ist

ber lette einigermaßen bebeutenbe Blat in Rambob= scha. Bon dort ab wird ber Strom fehr breit und bermaßen mit Infeln befaet, baß man feinen Ueberblid bon einem Ufer jum anbern hat. Beit und breit ift bie Begenb unbewohnt; fie hat prachtvolle Balber, in benen werthvolle bolger machien, bie erft in ber jungften Reit näher bekannt geworben find. Das Fahrwaffer gewann balb einen eigenthümlichen Charafter, man trat in bie Bone ber Stromfcnellen ein, beren gefährlichfte jene von Breatapang ift. Gine Strede weiter nach oben wird ber Strom rubig und nun treten am linten Ufer auch wieber Dorfer auf, in benen Laosleute wohnen.

Bei bem Dorfe Stung Treng am linken Ufer bes Methong, welches, obwol nur 800 Einwohner gahlenb. boch Sauptstadt einer bon Siam abhängigen Proving und als Banbelsort zwischen Panompin und Attoppeli wichtig ift, beginnt bereits das Land der Laos ober Laotier, welche jedoch beinabe die nämliche Sprache reben wie die Siamefen, benn ber Dolmetider unferer Reifen= den war vor Antritt feines Amtes aus Bangfot nicht hinausgefommen und wußte



Chiffahrt im überichwemmten Balbe.

fich gleichwol am ersten Tage schon mit ben Laos zu verständigen. In den Bergzügen, welche ben bei Stung Treng in den Methong mundenden Sestong ober Fluß von Attoppeh umfränzen, wohnen viele wisbe Stämme; einige berselben, z. B. die Proons, sollen sehr grausam sein. Wir geben die Abbitbungen einzelner Individuen nach Zeichnungen, die auf dem Marktpsate von Stung Treng gemacht worden sind. (S. die Wignette am Ansang diese Abschnitks.) Oberhalb Stung Treng sließt der Wekhong durch eine Wissen, nämlich durch einen undewohnten Hochwald. Einige Meisen weiter auswärts von Stung Treng liegt im Strome die große Insel Khong, welche die Reissenden am 18. August 1866 erreichten.

Die Insel gehört zu jener Kette von Katarakteneilanden, die eine Gesammtlänge von 12—13 Kilometern besit. Nur zwei davon sind bewohnt: Khong, auch Sitandong geheißen, wo viel Seide produzirt wird, und Siam; alle anderen sind dicht mit Wald bestanden. Bon Khong, das mit seinen Häusern, Gärten, Palmen und Hügeln einen höchst ansprechenden Unsblid gewährt, suhr die Expedition im September auswärts nach Bassac auf Kiepert's trefslicher Karte richtiger Lao Bathak, etwas sublich vom 14.° n. Br. — das einst Hauptstadt eines der Königreiche in Laos war; setzt bilbet es den Hauptort einer siamesischen Provinz und ist Sie eines Statt-

halters, ber bie Frangofen fehr freundlich empfing.

Basiac liegt am rechten User des Methong und ist die wichtigste Ortschaft im unteren Laos. Hinter ihr erhebt sich ein mächtiger Gebirgsstock, welcher vom Strome durchbrochen wird; der Stadt gegenüber liegt eine große Insel, Dong Deng, und die ganze Gegend ist ungemein malerisch. Das Klima ist hier wegen der nahen Gebirge verhältnismäßig mild und auch im Hochsonnmer nie so drückend heiß wie in Cochinchina. Im August ist der Himmel zumeist bewöllt und Gewitterstürme sind sehr häusig. Im September wird das Klima angenehm; in Bassac fällt das Thermometer auf 10—12°, was den Eingeborenen schon kalt vorkommt, denn sie kauern sich dann um ein Feuer. Mittags bei wolkenlosem Himmel steigt die Highe dis auf 30°.

Bon Bassac aus unternahm Garnier einen Aussslug nach dem Se Don, welcher von Westen her am linken User des Mekhong einmündet. Die Einsgeborenen dieser Gegend hatten nie zuvor einen Europäer gesehen und waren baß erstaunt über die Wassen, Uhren und allersei andere Sachen, welche die weißen Leute mit sich sührten. Um Ufer des Se Don winmelt es von Kaimans und Pfauen dis nach Solo Niai hinaus. Dieser Ort hat eine gewisse Bedeutung für den Handel, weil dort die Waaren, welche auf Elesanten aus dem Innern sommen, auf die Barken übergesaden werden. Die dis dahin slachen User nehmen nun einen gebirgigen Charafter an, im hintergrunde thürmen sich hohe Verge auf. Von dort kamen Wilde mit Ressen, aus welchen das sogenaunte chinessische Grastuch bereitet wird, und mit Hauten. Nach Mouhot's Angaden sollen in der Gegend am Se Don sehr ergiedige Sisbersgruben liegen und Garnier begab sich deshalb nach dem kleinen Dorse Pestung, welches von Kha, so nenut man in Laos die Wilden, bewohnt wird, konnte jedoch nichts davon entbeden.

Als Garnier am 9. Oftober in Bassac wieber eintraf, sand er die Leute weit und breit mit Borkehrungen zu einem großen Feste beschäftigt; mit bemselben seiert man das Ende der Ueberschwemmung und dasselbe hat auch Beziehung auf die kommende Ernte. Man bezeichnet dasselbe als Heua song, d. h. Fest der Barken, und est wird veranstaltet, um dem Flusse Dankbarkeit zu erweisen für die Fruchtbarkeit, welche er durch seine Ueberschwemmung dem Erdoden verliehen hat. Die Festlichkeiten begannen am 24. Ott. Laos und wilde Leute waren schon Tags vorher in großer Menge nach Basse gekommen, alle Pagoden waren gleichsam gefüllt mit Opsergaben; Freunde und Berwandte beschentten einander. Albends wurde in allen Hitten geschmauft und musizirt, und auf dem Strome ließ man Raketen steigen.



Ruberer und Boffenreifer in Baffac.

Die Eibleistung sand am nächsten Tage statt. Der König oder Statthalter geslobte Treue und Gehorsam einem Bonzen, der als Stellvertreter des herrschers von Siam sungirte. Dann wurde der Strom geweish und gesegnet. Um dritten Tage begann das Wettrudern. Zwischen den am Lande besindlichen Ruderern gaben maskirte Possensier ihre Kapriosen zum Besten und sangen dabei aus voller Rechse. Die auf dem Wasser beschäftigten Leute antworteten im Tatte; sie schloss zu wünschen über mit einer Gleichmäßigkeit und Gewandtheit ins Wasser, die nichts zu wünschen überz sieß. Die Kha's, deren einen unsere Alustration darssellt, waren bis auf einen dürftigen Leubenschunz völlig unbekseidet. Um 28. Oktober wurde abermals Fenerwert auf dem Ekrome abgebrannt, und große Figuren verschiedener Art, alle aus Bambu gestochten, schwammen brennend abwärts, zum Theil in bengalischen Fammen.

In ber Nahe von Baffac liegt Wat Bhu ober bie Bagobe bes Berges, eine Trummerstätte, und zwar die nörblichste, mit Bauresten, die noch ben Rambobichanern zugeschrieben werden burfen. Bon bem Spigberge Phu Bassac löst sich im Südosten ein Berastock ab. der aus drei Gipseln besteht. Um Fuße bes erften, ber etwa 1000 m. hoch ift, behnt fich ein weites Bafferbeden aus, bas von einer Futtermauer eingefaßt ift, genau fo wie bie Gras ober Baffins, welche man vielfach in ben tambobichanischen Ruinen trifft. Die Ufer find mit bichtem Balb umgeben, ber fich ben Berg hinaufzieht. Im Beften liegt eine Terraffe, von welcher ein langer, gepflafterter Beg ausgeht; au beiden Seiten beffelben fteben Steinfaulen mit einem ppramibenformigen Rapital. Diefe Chauffee folgt ben Unebenheiten bes Bobens und gieht fich. bald in fanftem Aufftieg, bald mit Treppenftufen am Berge hinauf und endigt in einer langen, fehr fteilen Treppe, die mehr als 150 Stufen bat: an beiben Seiten berfelben find Standbilber. Gine biefer Statuen, welche umgefturgt am Boben liegt, foll ben Konig barftellen, welcher biefen Bat Bhu hat erbanen laffen. Oben auf ber Treppe befindet fich ein Sanktuarium, eine Rapelle, in Rreugesform, benen ahnlich, welche auch in Ongfor vortommen. Die Stulpturen an ben Ginfaffungen ber Thuren find prachtig erhalten, und mehrere berfelben gehören zu bem Beften, mas von ber alten Runft ber Ahmer befannt ift. Die Ahmer waren vollendete Meifter in ber Stulptur von Ornamenten und fie brauchten in diefer Beziehung feine Nebenbuhler gu fürchten. Die ungahligen Basreliefe find ungemein mannichfaltig, burchaus lebensmahr, und ftellen mit großer Raturlichkeit alle möglichen Gegenstände bar, aus bem Leben im Frieden und im Rriege, aus himmel und bolle, aus bem hanslichen Leben zc., und bann auch Triumphauge. Bang portrefflich verftanden es die Arbeiter, bas Geftein zu benuten zur Darftellung von Blumen, Bogeln und allerlei Arabesten, und bie Ausführung läßt an Bartheit und Feinheit nichts zu munichen übrig. In Darftellung ber menschlichen Geftalt haben fie es allerdings nicht bis zu bemfelben Grade ber Bollendung gebracht. Es fehlten ihnen anatomische Renntniffe; die Röpfe find manchmal recht hübsch, aber Leib und Glieder laffen weder Dusteln noch Abern feben, Banbe und Füße find burchgängig mangelhaft, und feltsamer Beise alle Finger gleich lang. Doch find auch einige beffer gearbeitete Statuen vorhanden, barunter ein vom Rumpfe abgelöfter Ropf, ber forgfältig in einer Bagobe zu Baffac aufbewahrt wird. Diefes Meifterftud ift ein Buddha von ber Urt, wie die Laos fich ihn vorstellen; er blidt mit Bute, mit vaterlichem Bohlwollen, aber babei boch mit einer gemiffen Majeftat auf die Glaubigen, welche von weit und breit hertommen, um ihn zu verehren. Sinter ber Ravelle ift eine lange Terraffe in bem Geftein felbit angebracht; gang in ber Nahe fteigt ber Berg fast fentrecht empor, und aus bem Fels quillt an einigen Stellen Baffer. Um äußeren Rande ber Terraffe läuft ein Belander bin; oberhalb berfelben, in ber fent= rechten Band, fieht man merfwurdige, in ben Stein gehauene Stulpturen; von einer berfelben geben wir eine genaue Abbilbung. Bur Rechten und Linfen ber unteren Chaussee bemerkt man zwei große vieredige Monumente, Die wol einst Wohnungen gewesen, aber nie vollkommen ausgebaut worden find.

Sie wurden bereits begonnen, als die Kunst der Khmer in der höchsten Blüte stand; späterhin haben mehrsach geschiedte Baumeister daran gesarbeitet. — Der Wat Phu hat eine schöne, herrliche Lage und von der oberen Terrasse hat man einen vrächtigen Blick auf die Ebene und den Strom.



Riguren in einem Relfen.

Der Plan zu biesem Monumente ward großartig gedacht, doch die Aussiührung ist hinter demselben zurückgeblieben, das hohe Ideal nicht verwirklicht worden. Aber trot Allebem zeigt sich da ein Leben, eine Kraft und Ueppigkeit, welche gewissermaßen jener der tropischen Begetation entsprickt. Aber gerade diese ist es auch, welche selbst die otossialienen Benetmäler zerftört, sobald sie einmal verachssissig werden und in Berfall gerathen. Die zeitweilig von Menschen bezwungene Natur tritt wieder in ihre Rechte ein und vernichtet in ein paar Jahrhunderten das, was jene mit großem Auswarbe von Geist und Arbeit geschaffen.

Mittlerweile war hinter bem Rücken unserer Entbeder in Cochinchina eine Empörung ausgebrochen und dadurch die Verbindung mit den französischen Behörden in Saigon, sowie mit Vanompin, dem äußersten Vorpsten der Französen im oberen Cochinchina, abgeschnitten worden. Der Bote, welcher den noch rückständigen chinesischen Geleitsbrief der Expedition nach Bassa anche bringen sollte, wurde daßer vergeblich erwartet. Da nun ohne einen Pass die Erforscher an den chinesischen Grenzen abgewiesen worden wären, so blied Herrn de Lagree nichts übrig, als einen seiner Begleiter von Bassa nach Bangkof zu senden, um von dort aus mit den französischen Behörden in Cochinschina sich in Verbindung zu sehen. Da ohnehin die eingetretene Negenzeit absgewartet werden mußte, so wurde, um nicht ganz unthätig zu bleiben, ein östslicher Seitenmarsch nach dem Flusse und der Riederlassung Uttoppeh bescholsesen, welch seiter wegen ihrer Goldwäsische einen Vestach zu sehnen verprach.

Junächst ging es den Methong in Booten eine Strecke aufwärts, dann über Land gegen Dsten, also nach den Grenzen von Annam. Ziemlich weit im Innern wurde Sarawan erreicht, der Kauptorteiner Statthalterschaft, immer noch zu Siam gehörig. Nicht ohne Staunen sanden die Reisenden in jenem abgelegenen Winkel eine Pagode aus Backsteinen erbaut, mit Kalk getüncht und mit mehreren Dächern überbaut, das stattlichste Bauwerk seiner Art, dem man jenseit der Grenzen von Kambodscha dieher begegnet war. In der Nähe der Stadt liegt ein anderes sonderbares heiligthum, nämlich mitten im Teiche auf einem Psahfrost ein pagodenartiger Tempel, äußerlich mit Vergotdungen übersaden. Zu diehem Bau führt ein hölzerner Steg durchs Wasser, der aber zugbrückenartig nur gelegentlich mit dem Tempel verdunden ist. Der Tempel selbst ist nichts Anderes als eine Bibliothek, wo Bonzen alte duddhittige Palietexte, die sie jedoch selbst nicht lesen können, mit Ehrsurcht hüten. Der Psahlsden dient aber als Schut gegen die beiden größten Plagen des Landes, nämlich die Kenersbrünkte und die Ameisen.

Bon Sarawan ging es auf Glefanten wieder landeinwärts burch Walbland mit Lichtungen für Reisfelber, bis ein Bafferfpiegel bas Biel bes Musfluges, ben Attoppeh=Blug, verfundete. Dort wurden bie Elefanten wieber mit Rahnen vertauscht und ber Fluß aufwarts befahren, bis zu ber Stelle, mo er aufhört ichiffbar zu fein. Dort lag bas Dorf Attoppeh, und in öftlicher Gerne über bem Caume bes Balbes erhob fich ein ftattliches Bebirge, als natürliche Schrante gegen bie Musbreitung ber Unnamiten in bas Beden bes Methong. Im Dorfe Attoppeh ftiefen die Erforscher auf einen figmefischen Steuerbeamten, ber ben außerften Boften bes Reiches von Banafot gegen Unnam zu hutete. Die fiamefische Monarchie grenzt also unmittelbar an Tonfin, bon bem fie nur burch bie eben ermannte Bergfette geschieben wirb. Das Schwemmland bes Fluffes führt Gold, aber nur in fo geringen Mengen, baß man bas Auswaschen bes Canbes ben Wilben überläßt. Der Golbstaub wird hierauf in Attoppeh felbit in fleinen Tiegeln gu Barren umgeschmolzen und wandert als Tribut nach Bangfof. Dieje "Bilben" bewohnen Bambuhäufer, bie ber Beräumigkeit nach menschliche Sundehütten genannt zu werben ber-Dienen. Diese "Wilben" find Leute von stattlichem Buchse und unterscheiben

sich ben Gesichtszügen nach durch eine tiese herabhängende Nasenspite und starf geöffnete Nasenssiugel, während die Laos kurze und abgeschrägte Nasen zeigen. Die wilden Ureinwohner, welche im Methongbeden mit Laos und Kambodschanern untermischt austreten und Wor's, Dichiamen, Stieng, Penong, Kuy, Dichiamen der Schiras sich nennen, sprechen Mundarten, die untereinander sehr ähnlich sind, dagegen durch ihre Burzeln sich völlig von der Laoss und der Kambodschasvrache unterscheideiben.

Rach 32tägiger Abwesenheit, von Attoppeh nach Basiac zurückgekehrt, verabschiedeten sich die Franzosen von diesem Rastplatze und seinen freundlichen Bewohnern. Es war Ende Tezember 1866 und das Thermometer zeigte nur 1° über Ausll — eine auffallende Erscheinung in einem Lande, wo die Mittelsemperatur des Jahres 30° C. beträgt. Lagree zog dis Pak Mun den Mesthong hinaut, der auf dieser Etrede dei tiesem Wasser woll Stromschuschen ist; die Userhügel sind hoch und die sahrdare Stromrinne sehr verwickelt. Am User sieht man Flußmarken, an denen sich abnehmen läßt, daß das Hochwasser eine Höhe von mehr als 15 Weter erreicht. Ganz versperrt ist der Wethong wol nicht, sein Bett aber von einer solchen Beschaffenheit, daß nur kleine Fahrzenge in demselben sich bewegen können, und daß wegen der Wirbel und Sandbänte selbst eine Dampsschaftuppe Rühe haben würde, sich einen ordentslichen Weg au bahnen.

Bon dem Dorfe Baf Mun — das Wort Pat bedeutet Mündung — ließ Lagree den Leutnant Delaporte in einem kleinen Fahrzeuge den Nekhong dis Kemaxat unter 16° n. Br. hinauffahren; er selbst wandte sich westwärts, nun zunächst in den rechten Nebensluß des Wekhong, den Ubong, einzulaufis, der, wenn man seine unteren Fälle hinter sich hat, die Schiffahrt sehr begünufen, der, wenn man seine unteren Fälle hinter sich hat, die Schiffahrt sehr begünufegt. Es war am letzen Tage des Jahres 1866; die Barken mußten völlig erleichetert und dann an langen Nattantauen answärts gezogen werden. Da es sich darum handelte, den Wässerweg nach Westen hin der Richtung zunächst nach Korat so weit als möglich zu versolgen, so mußten mehrere dieser Halbstataratte überwunden werden, die "wie Stusen der Leiterspossen" von der Hochebene dis zum untern Stromlause des Methong einander solgen. Oberhalb Vinnum wurde der Uldung frei und sloß in einem ruhigen Bette. Ansangs Januar exreichten die Franzosen die am Uldung liegende gleichnamige Stadt, die auf Riepert's Karte noch mit einem Fragezeichen versehn war, weil man ihre Lage nicht genau kannte.

In Ubong wohnten die Franzosen einem großen politischen Schausseste bei. Der dortige stamesische Statthalter, ein Absommling der ehemaligen Fürsten von Wiang-Schang, hatte nämlich durch musterhafte Ankstreue und nusterhafte Bestechungen in Bangtof es so weit gebracht, daß er vom dortigen Hose zum (Titulars) König erhoben worden war. Nunmehr sollte die Feier der religiösen Weihe zu dieser hohen Würde wor sich gehen. Die Festlichteit ähnelt auf ein Haar der Einweihung des Wangma, des zweiten siamesischen Königs, die wir besonders in dem Abschutt über Siam S. 343 geschildbert haben. Der neue König empfing die Reisenden ganz siedenswürdig und war ein pfiffiger, gewandter Mann, der, am Hose von Kangsof von der

enropäischen Civilization einigermaßen angestreift, den Einsinß der Ausländer wohl zu würdigen verstand. In dem Orte ging es ganz lebhaft her; er gilt noch für ein Dorf, hat aber mit seinen vielen Waarenläden und zwei in chinessischem Stil erbauten Pagoden das Aussehen einer Stadt und eine ganz aussehnsche Vöße. Die Hänfer sind hibsigh, geräunig und liegen inmitten von Gärten; die Pagoden sind reich und es mangelt ihnen nicht au Schund und Bierrath; alle sind mit hohen Palmbänmen und schattenspendenden Bananen mungeben. Diese heiligen Bänme werden, wie das Bolk sagt, mindestens 1000 Jahre alt und seber von ihnen bilbet einen sörmlichen Wald, denn die Zweige hängen von oben nach unten und schagen Wurzeln.

In den Merkwürdigkeiten in Ubong gehört ein sehr alter Kasten, eine Art von Burg, welche einst ein Kriegselesaut auf seinem Rücken getragen hat. Er besteht aus sehr hartem Holz, hat Ekusturen und war ehemals vergoldet. Oberhald der Stadt strömt der Ubong durch eine wohlangebante Gegend, wo auf den üppigen Wiesen die Rich weidet. In der Umgegend von Ulong wird viel Salz gewonnen, dann auch Reis. Das User des Klusses ist mit dichtem Gebüsch dewachsen; dann wird die Landschaft auf größeren oder geringeren Strecken wieder offen und der Boden sandig. Dort haben die Eingeborenen ihre Dörser am Rande der Hockenen gebaut und bennhen sür den Berkehr mehr die bequemen Landwege als den Stromlauf; hin und wieder sieht man Kütten, welche von Kischern bewohnt werden.

Bon Ubong aus unternahm Francis Garnier einen Borftog nach Tichong-Tong (Chontan), in ber Richtung nach Guben. Bis Gi Gatet, bas unweit ber Mündung des Sam Lan in den Semun ober Ubong liegt, fchiffte er den letteren Huß ftroman, dann aber verließ er feine Barte und ichlug den Landweg ein. Die Ortsbehörde ftellte ihm vier Rarren, die mit Rennochfen befpannt wurden. Diefe find jenen Begenden Sinterindiens eigenthumlich und haben bei ben Ochsenrennen in Saigon wegen ihres ichnellen Laufes die Aufmertfamteit ber Europäer erregt. Reben ber Stadt lagerten einige dinefifche und pequanische Saufirer im Freien. In Si Satet besteht ein Theil der Bevolterung aus Rambobichanern, beren Sprache bort fehr viele Leute verfteben. Beiter nach Beften bin behnt fich eine table Cbene aus; an den Teichen wachft Bebuich und dort fteben die von Fruchtbaumen umgebenen Dorfer. tritt wieder Bald auf, burch welchen ber Beg fich fchlängelt. Die Fahrt auf einem folden Ochfenkarren, ber nicht etwa auf Febern ruht, ift alles Undere als bequem, Rippen und Schultern verfpuren es. Mertwurdig ift, daß bort inmitten einer gang tropifden Begetation die Gichte neben Balmen auftritt.

Rutan liegt schon im Khmerlande und das Kambodschanische wird allgemein gesprochen; das Land steht schon seit längerer Zeit unter stamesischer Herberschaft. Der Reisende vourde vom dortigen Gonverneur arg belästigt; der Mann tam mit einem zahlreichen Gesolge und suchte den Falang heim, als dieser eben ein Bad nahm. Er war ein Kun, als aus einem Volke, das zwischen gerbone Strome und dem Tuli Sap wohnt und sich gern sür halde wild ausgiedt; er war überglüdlich, als er ein rothgewürseltes Taschentuch und eine Schachtel mit Jündhölzigen erhielt. Nach einer sehr beschwerlichen Fahrt,

auf welcher bie brudenbe hite ungemein belästigte, tam endlich Garnier nach Tschongkong, nachbem er bis borthin 25 Tage unterwegs gewesen.

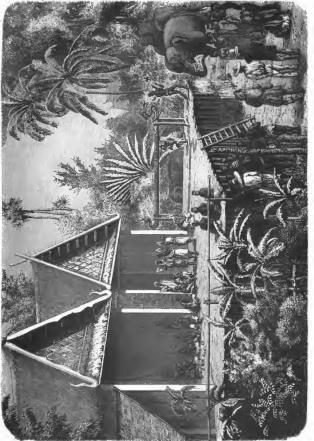

Diefe tambobicanische Proving fteht gleichfalls unter siamefischer herricaft und wird burch einen Statthalter verwaltet.

Invefitur bes Ronigs von Ubong.

172

Erst zu Ende bes Februar 1867 mar Garnier wieder in Ubong . bon mo er in die Proving Ban Mut ging, um in Remarat mit ber Expedition wieder gusammen zu treffen. Diefer Ort liegt wieber am Dethong, norboftlich von Ubong, und babin hatte fich be Lagree begeben, mahrend Leutnant Delaporte ben nämlichen Blat, ben Dethong ftromaufwarts ichiffenb, erreichte. biefer Strede glich ber Strom einem ungeheuern ausgetrodneten Torrent. und weite Flachen, Die mit Steinen bebedt waren, lagen bloß. Bei Ban Rum wird er burch eine große Infel in zwei Ranale getheilt, burch welche er braufend fich hindurch zwängt. Bon Ban Rum aufwärts ragen viele Gelien aus bem Baffer empor, und bann erichienen ungahlige Canbbante bis zu bem ichmalen Enghaß von Phu Lan, einer ber gefährlichften Stromfcnellen fowol für Barten wie für Floge. Dieje letteren tommen manchmal aus weiter Ent= fernung; wenn fie einmal in einem folden Reng, b. b. Stromfcnelle, fich befinden, bann ichiegen fie unaufhaltjam barüber bin und bie Sahrt ift niemals ohne Gefahr. Uebrigens find fie fehr zwedmäßig gebaut und bestehen aus mehreren, burch Rattantabel ber Lange nach fehr fest aneinander gebundenen Bambubalten: über biefe leat man Querbalten und auf biefe einen Breterboben. Für bas Schiffevolf ift eine Urt Rajute vorhanden; fomol am Bug wie am Stern befindet fich ein langes Stenerruber.

Dberhalb Reng Davot liegt ber Reng Ragt; bort verengt fich ber Strom wieder einmal, fließt fehr langfam gwifden hoben Felfenufern und ift ungemein tief. Das Platean über ben Ufern ift baumlos, ber rothe Sanbstein mit einer nur fehr bunnen Erblage bebedt. Intereffanter mar bie Ueberichreitung bes Zwijdenlandes ober ber Salbinfel zwijden bem Ubongfluß und bem Dethong, wie fie Lagree und Garnier ausführten. Man bedient fich bagu entweber ber Buffelmagen ober ber Reitelefanten. Unfere Frangofen fanben aber meber Trager, noch Fuhrleute noch Elefanten, fo reichlichen Lohn fie auch boten. Unfangs vermutheten fie geheime Sinderniffe von Seiten ber Mandarinen, allein dinefische Raufleute versicherten ihnen, die Trägheit ber Laos fei burch Belb nicht zu überwinden, und es bliebe nichts übrig, als bie hodiften Beamten reichlich zu bestechen. Dazu mußten fich benn auch unfere Entbeder bequemen. und faum war es geschehen, jo fanden fich, wie in einem Marchen, auf ber Stelle Elefanten, Buffel und Bagen ein. Ginmal gum Dienfte gepreßt, bewiesen die Laos ben Fremdlingen die größten Aufmerksamkeiten, forgten und bfleaten fie fogar wie Rinbermutter. Bei Landungen ftand ein Simiena (Notar) in Bereitschaft, ber jedes ausgelabene Gepadftud in ein Inventar ein= trug. Gelbft bis in die Speifefale brangen biefe Schreiber und mertten forgfältig auf, welche Berichte ben Baften geschmedt und welche fie verschmaht hatten. Als einmal eine Buchje mit Stednabeln unterwegs in ben Sand fiel. mußte fo lange geraftet werben, bis bas lette Stud aufgelesen mar. Bon. Ubong aus gegen Norben erstredt fich eine Calgwufte. Brunnen find fparlich angutreffen, und ihr Baffer schmedt bradifch. Co icheint fast ein Fluch auf bem Lande gu ruhen, benn die Galfte bes Jahres (gur Regenzeit) geht ben Eingeborenen bas Baffer oft buchftablich bis an bie Rehle, und bie andere Salfte verschmachten fie vor Durft. Sinter ber Bufte tritt wieder Balb auf.

und Garnier ichilbert ihn als wunderbar prächtig; so gewaltige Baumriesen hatte er nie zuvor gesehen. Der Boden ift hier wellenförmig und mit hügeln, zwischen welchen klare Bache sich hinschlängeln.

In Kemarat (16°3' n. Br. und 102° 57' ö. L. v. Paris) waren die Franzosen Zeugen einer öffentlichen Gerichtsverhandlung. Ein Mann hatte seine Fran im Chebruch überrascht und einen Civisprozeß gegen sie angestrengt. Das Ehebrecherpaar konnte das Thatsächliche nicht leugnen, und die Richter erkannten zu Gunsten des Kägers, daß die Frau 17 Tikal, der Ehebrecher 29 Tikal Buße zu zahlen hätten. Verstößt der Mann insolge eines solchen Urtheils die Frau, so fällt ihm die Buße der Ehebrecherin, die Buße des Ehebrechers den Richtern zu. So geschaft es auch in dem vorliegenden Rechtshandel, bei dem der klagende Theil die "höften Geschäfte" machte, denn die Frau hatte er ihrer Famisie um 4 Tikal und einen Büssel abgekauft, und da die Laotierinnen rasch welken, so konnte er mit der Geldbuße sich eine frische Gemahlsn leicht erwerben. Bon diesem "praktischen" Gesichtspunkte schien denn auch der betrogene Ehegatte den Vorsall aufgefaßt zu haben.

Bon Remarat aus wurden verschiedene Ausflüge unternommen: einer barunter galt bem Dorfe Umnat: man hat babin brei Tagereisen burch eine jum Theil durre, im Allgemeinen bewalbete Begend. Amnat liegt auf einem niedrigen Sügel inmitten von Reisfeldern, und bie gange Umgebung ift forgfältig angebaut; man guchtet Seibenraupen und bas Ladinfett, auch werben Eisengruben bearbeitet. Dun untersuchte Lagrie ben Ge Bantien, einen wichtigen Buflug bes Methong; er fommt von Often ber. Dort halten fich in ben bichten Balbgegenben bie wilben Stamme ber Buthai, Guch und Rhas Duon auf. In ihren Gebieten find viele Calgfumpfe, auch machft bort ber "Maitichid", ber harzbaum, in großer Menge. Die Wilben machen Ginschnitte in ben Stamm, fammeln bas barg und verschließen nach ber Ernte bie Narbe durch Feuer. Dann besuchte die Erpedition Ban Mut, bas weiter nördlich am Strome liegt und Sauptstadt einer wichtigen Proving ift. Auch auf Diefer Strede war bas Strombett theilweise troden und in viele einzelne Urme getheilt: je nach ber Sahreszeit muffen die Barten verschiedene Wege nehmen, immer aber ben Wirbeln und ber heftigen Strömung ausweichen. Die Schiffsleute fpringen ins Baffer und ichieben bas Fahrzeug; gefährlich ift aber hier ber Strom nicht. Dhne Zweifel ift eine Rinne von 6-7 m. Tiefe vorhauden, es wird aber ichwer fallen, biefelbe ausfindig ju machen. Die nachfte Station war Phnom, eine Kreishauptstadt und berühmter Balljahrtsort mit einer fehr reich beschenkten heiligen Bagobe. Der laotische Dolmetich, ber unterwegs ben Freigeift gefpielt hatte, erlitt bort einen jo heftigen Unfall von Frommigfeit, baß er nach Lanbesart für Bubbha als Beihgeschent bas vorberfte Blied bes Beigefingers fich abichneiben ließ, welches mit Gulfe eines Lineals und einer Buillotine von ben freundlichen Tempelbienern fehr raich beforgt wird. Die Frangofen fonnten nur bedauern, daß er auftatt einer Fingerverfürzung fich nicht einer Berftummlung nach Art bes Drigines unterzogen hatte, weil fie mahrend ber Reife beständig Widerwartigfeiten infolge feiner Schwächen zu überfteben batten.

174

Beiter ftromaufwärts andert fich die Uferlandichaft, es treten nämlich bie Gebirge von Lachon naber. Alles, mas fich nur bie Ginbilbungefraft an feltfamen Formen erfinnen fann, bietet diefe Rette. Sugel, Dome. Boramiben, natürliche Bruden, finftere Schluchten, glatte Banbe, Sohlen mit Tropffteinbilbungen folgen auf einander. Die nächste Statthaltericaft nach Lachon (Laton) heifit Guthen, bietet aber nichts Absonberliches. Bon ber Stadt Buthen unternahm Lagree mit bem Dottor Joubert eine Bootefahrt auf bem Sin Bum, einem auf ber linten Seite bes Methona munbenben Aluffe. an bem Blei gegraben wird. Die Reifenden fanben funf gerftreut liegende gang fleine Dorfer, bei welchen auch bas Metall gegraben wirb, boch ift bie Musbeute faum ber Rebe werth. Bon Suthen ichiffte bie Erpedition aufwarts nach Saiaburn (Saniaburn), einem Muong, b. i. Rleden, am rechten Ufer bes Methong, in welchen bort an ber rechten Seite ber Sumtan munbet. Sajaburp ift eine saubere, wohlhabende Ortschaft in einer reizenden Lage. In ber Nähe befindet fich eine große Töpferei, welche eine fehr beträchtliche Angahl von Geichirr liefert, beffen Formen von einem einfachen, aber nicht untunftlerischen Beichmad zeugen. Das Berfahren ift gang einfach; man ftellt bie Befahe gum Brennen in halbfreisrunde Defen, Die mehrere Abstufungen haben, und macht Reuer unter ben unterften berart, baß bie Rlamme auch bie oberen Stufen beledt. In ber Umgebung befinden fich auch einige Raltofen.

Beiter stroman, der Mündung des schiffbaren Nam san gegenüber, liegt Bun-Kan, ein großes, sehr schönes Dorf in der Proving Phon-Pissal (Pon-Pissal). Zwischen Saiabürh und letzterer Stadt breitet sich ein öder Urwald aus. Eines Abends, als die Franzosen am Ufer lagerten, näherte sich ein Tiger dis auf zwanzig Schritt. Eilig wurden die Wassen ergriffen und der Bestie nachgesetzt, die aber slücktig sich entfernte, sodaß die Jäger ohne Bente heimkehrten. Damit zum Schaden auch noch der Spott sich geselle, wurden sie auf dem Mückzuge von den Alfen in den Wipfeln mit Früchten beworfen. Die doshaften Vierhänder ahnten gar nicht, welche Wohlthat ihnen erwiesen worden war, denn der verscheuchte Tiger hätte ihnen noch gesährlich werden können. Nach der Verscheuchte Tiger hitte ihnen noch gesährlich werden können. Nach der Verscheuchte Tiger hätte ihnen noch gesährlich werden können. Nach der Verscheuchte Tiger hätte ihnen noch gesährlich werden können. Nach der Verscheuchte Tiger heren sollen die Tiger de Aum mit allzu bünnem schlanken Stamm begeben, leise heranschleichen, um zuletzt mit einem Arastiprunge die Schulter gegen den Baum zu stoßen, jodaß die Affen durch die plöhliche Erschülterung wie reise Virnen aus dem Wihrsel fallen.

Am 2. April 1867 erreichten die Franzosen stromauswärts Wieng-Schang (Biene Thane auf Woulhots Karte), das Ban tickan der Annamiten, ober vielmehr seine Trümmerstätte, welche drei Stunden von der modernen Stadt Rong kai entsernt liegt. Letztere wurde erst nach der Zerstörung von Wieng-Schang durch die Siamesen gegründet und bildet dermalen den wichtigsten Platz am Methong auf der Strede von Panompin dis Luang Pradang. Die Höuser stehen parallel mit dem Strom und bilden eine etwa eine halbe Stunde lange Straße, die von mehreren an dem Flusse zusammenlausenden Gassen durchschnitten wird. Was das alte Wieng-Schang betrifft, so hat der Waldbereits wieder die Ulfer umsäumt, wo ehemals die hauptstadt der Laos stand

beren Pracht eine holländische Ambasiade des XVII. Jahrhunderts geschilbert hat. Im Jahre 1641 sandten nämlich die Holländer den Gerhard van Wusthge nach den Laosländern, um Handelsverdindungen anzukulpen, aber die Expedition hatte mit den größten Schwierigkeiten zu kämpsen, ehe sie Wiengschang oder Win khan, wie sie diese Hauptstadt von Laos nannte, zu erreichen vermochte. Die Holländer brauchten damals 11 Tage zur Vergsahrt auf dem Wethong von der Grenze Kambodscha's dis nach Wiengschang und manche Erinnerungen von der europäischen Faktorei jener. Zeit haben sich in Kambodscha erfalten. Vei Crawfurd, der die Stadt unter 15°45' n. Vr. verlegt, und bei Low, Berghaus, Mac Leod (17°48' n. Vr.) führt Wiengschang den Ramen Langtschang, der dem Langione des Zesuiten Marini in seiner Geschichte von Laos nach kommt. Einem andern Jesuiten, Johann Maria Leria, der nur kurz nach den Holländern nach Laos kam, verdantke man so ziemlich die gesammten Kenntnisse über dies Land im XVII. Jahrhundert.

Die Beit ber Erbauung Wieng = Schangs ift noch unermittelt, gerftort wurde fie aber erft 1828 von bem Prana Mitop, bem fiamefifchen General Schap-Run, angeblich infolge eines begangenen Etifettefehlers gegen ben Sof von Bangfot, benn um Bieles früher ichon, nämlich um 1777 nach be Carne's Bermuthungen, mar ber Sof von Bieng Schang ben Ronigen von Siam tributpflichtig geworden. Schao-Run brachte nun gang Laos unter die fiamefifche Berrichaft. Bur Reit ihres Glanges bestand jene Sauptstadt, wie bie hollandifche Reifebeschreibung berichtet, Die ber fleifige Francis Garnier in frangofifcher Ueberfebung, mit erflarenden Doten verfeben, befannt gemacht bat (Bulletin de la Société de géographie de Paris 1871), que elenden Sutten ber Einwohner, aus benen fich in ungewöhnlicher Bracht ber fonigliche Balaft. Bagoben, Klöfter und Bibliothefen in großer Angahl erhoben. Rur bon bem Tempel Gifafet find noch beffere Ueberrefte erhalten, Die fonftigen Trummer hat bereits ber Balb mehr ober weniger erftidt. Uebrigens fonnen fie fich an fünftlerifchem Werth burchans nicht mit ben Brachtbanten von Ongfor meffen. Der Königspalaft hat zwar viel gelitten, bie Dader find eingebrochen. bie meiften Gaulen angefohlt, aber er ift boch bas einzige Gebaube, von bem man fich noch eine beutliche Borftellung machen fann, weil bie biden Mauerwande noch fteben und die mit Mortel gepflafterten Sofe und Treppen ein Ueberwuchern ber Bflangen nicht geftatten. Die Bagoben fteben noch, aber fie find von ben Brieftern verlaffen; fie wurden aus benfelben Bauftoffen aufgeführt wie ber Balaft, und fo hat die Ungunft ber Witterung auch an ihnen icon Bieles gerftort. Der Bat Bha Reo war bes Ronigs Bagobe. Der holgerne Giebel zeigt feines, prachtiges Schnigwert und ift ausgelegt mit funfelnben Glasplatten, welche Siamesen und Laos fo gern anbringen, um ben Bergolbungen einen höheren Glang zu geben. Diefer Tempel ift ichon gang und gar von Grun umwnchert; an ben Caulen, welche bas halb eingefallene Dach ftuben, war Gold in verschwenderifder Menge angebracht und alle Theile bes Dentmals haben byzantinifche Ornamentirung. Früher ftand im Bat Bha Reo eine hochberühmte Buddhaftatue, beren Alter bis ins Sahr 43 v. Chr. hinaufgereicht haben foll. Etwas nörblich von Bat Bha Reo liegt mitten im

Walbe eine kleinere Pagobe, der noch saft gänzlich unversehrte, oben genannte Wat Si Saket. Beim Eintreten erblickt man sosort eine Menge kleiner Bubdhabilder in vergoldeten Nischen, welche von oben bis unten angedracht sind. Vor dem Altar steht ein hölzerner Leuchter von origineller Gestalt und mit außerschenklich seinen Schnikereien. Einige Schritte von der Pagode steht das jeht theilweise verfallene Gebäube der Bibliothek, die bei keinem Tempel in Laos sehlen darf. Die Bevölkerung in dieser Gegend ist keineswegs dicht. Sie gehört theils zur Phutakrasse, welche man zu den Laossskämmen rechnet, oder zu einen "wilden" Stamme, der fich von den ähnlichen, weiter süblich wohnenden, nicht unterscheidet. Jene drei Stämme leben in friedlichem Einvernehmen, dermischen sich aber nicht miteinander.

Dberhalb Wieng Schang wird bie Schiffahrt auf bem Dethong außerft mubfelig; es beginnt bie gefährlichfte Strede, welche ber Dethong überhaupt für die Stromfahrt barbietet. Der Strom wird eingeengt von hoben Ufern, und ba bamals, nämlich im April 1867, bas Baffer feinen niebrigften Stand erreicht hatte, starrten allenthalben entblößte Rlippen aus bem Flusse, zwischen benen mächtige Stromichnellen zu bezwingen maren. Etliche Tagereisen erscheinen die Ufer gang unbewohnt, abgesehen von den spärlichen und verftedten Butten, die bier und ba gefeben murben. Schließlich blieb ben Reifenben nichts übrig, als ihre Rahne wieber auszulaben. Gine porübergiehenbe Raramane von Raufleuten murbe von bem Mandarin, unter beffen Schute bie Frangofen ftanben, genothigt, ihre eigenen Baaren gurudgulaffen und bafür bas Bepad ber Offiziere zu beforbern. Der Methong theilt fich balb barauf in zwei Arme, feiner breiter als die Seine bei ber Infel bes beiligen Lubmig, fobag man fich taum ben Ufern eines ber mächtigften afiatifchen Strome hatte nahe glauben burfen, wenn nicht bas Gentblei bort in unlothbare Tiefen gefallen wäre. Ueber glühende Sandstrecken unter einer erbarmungelosen Sonne wanderten die Reisenden nordwärts nach Rieng Rang ober Gien-Rang (auch Muong-Mai, b. h. Neu-Muong im Gegenfate zu bem Muong-Cao ober Alt-Muong genannt), bem Sauptorte eines unbedeutenden Rreifes. Bor ber Berftorung von Wieng Schang lag biefer Muong auf bem linten Ufer bes Stromes, aber die Siamesen befolgen die Bolitit, die Sauptortichaften ber laotischen Provingen von diesem Ufer auf bas rechte zu verlegen, bamit im Salle einer Rebellion ber Strom nicht als Bertheibigungslinie bienen konne. Rieng-Rhang hat eine anmuthige Lage; ber Abhang ber Berge ift nicht gerade ichroff, fie find auch von bewalbeten Thalern burchschnitten, in beren jedem ein flarer Bach flieft. Das Dorf ift recht hubich gebaut, Die Saufer find meift niedrig und die Leute verspinnen Baumwolle, welche nach eingethaner Reisernte in ber trodenen Sabreszeit gebant mirb. Die Sauptpagobe liegt bort. wo bie Reisfelber beginnen und wo prächtige Corpphavalmen fteben; fie ift im Innern reich ausgeschmudt. Dort wurden unsere Entbeder von herumgiebenben Raufleuten, Die in jenen Gegenben mit ihren mundlichen Reuigfeiten bie Beitungen erfeben muffen, burch bie Nachricht in Befturgung verfett, bag englische Offiziere mit einem gablreichen Gefolge auf einer

Erforichungsreife begriffen, aus dem Königreiche Xieng Da i nach Lugng Brabang gelangt sein und ihre Fahrzenge auf der Thalfahrt bald eintreffen müßten. Eine folde Botichaft war für Gru. be Lagree und feine Begleitung hochft nieder= ichlagend, benn trot aller ihrer ichon überstandenen Beschwerben waren ihnen Die Briten bereits zuvorgekommen und hatten ihnen ben Ruhm ber erften Entbedung entriffen. Gleichwol mußte man fich mit faurer Diene entichließen, die europäischen Rollegen tamerabichaftlich zu empfangen. Alle vorrathigen Suhner wurden baber gur Bewirthung ber Erwarteten geschlachtet. Huch zeigte fich wirklich am nämlichen Tage ein Floß und mit ben Fernröhren unterschied man, daß es ein hubiches, bequemes Sans mit Beranden an ber Border = und Rudfeite trug, welches die Frangofen nicht ohne Reid betrach= teten. Hebrigens befanden fich feine Englander barin, fondern vorlänfig nur ein siamefischer Beamter, burch ben man erfuhr, bag bas Flog ber brei englijchen herren erft nachfolgen folle. Bald wurde auch diefes fichtbar, und betroffen unterschied man barauf eine Flagge mit ben brei frangofischen Farben. Unfere Entbeder erklärten fich bies Anfangs als eine Soflichkeit ber geographischen Englander, bis fie inne wurden, daß die Flagge die drei Farben in umgetehrter Folge wie die frangofifche zeige, folglich eine hollandische fei. And ließ bas Fahrzeng alle Demonstrationen ber Frangofen am Ufer unbeachtet, außer daß ein Diener ben Berren eine Bifitentarte überbrachte mit ber Zuschrift: "Mr. Duyshart, land surveyer and architect of her (?) Siamese Majesty's government." Lagree ichidte nun einen feiner Offiziere hinüber, und biefer erfuhr endlich, bag "ber Geodat und Banmeifter ber toniglich fiamesischen Regierung" ein Solländer sei, der in Begleitung von zwei Mulatten aus Burcht vor den Fiebern ber Regenzeit fudwarts eilte, nachbem er, ausgerüftet mit allen erforderlichen Degwertzengen, vom Menam unter etwa 17° N. angefangen, eine erste Aufnahme bes Landes bis etwa 20 Lieues nördlich von Quang Brabang ausgeführt hatte, wofür ihm die fiamefische Regierung 1000 Franken monatliches Sonorar gahlte.

Dis Paclai nußten die Franzosen zu Fuß wandern, von da ab wurde der Strom für die Bergsahrt wieder eine Strecke weit schissen. Bei Paclai (etwa 18° n. Br.), einem kleinen Dorfe, bildet der Methong ein Anie, denn dort ändert er seinen Lauf nach Süden plöhlich, um zuvor nach Often adzusischwenken. Packai ist der Ort, wo die Straße auß Siam und vom Menam den Methong erreicht, und zwar ist von Bangkof auß gerechnet Packai der nächste Ort am Methong. Gäbe es einen lebendigen Haubel zwischen den Apälern der beiden Ströme, Packai müßte ein Plat von größter Wichtigkeit sein, so aber sehen die Keinwohner necht siamessischen Ausderlageit sichen, von der schen die Verdenschen. Der Strom ist dort höchst sischen, und um einen siamesischen Tikal kauften die Reisenden einen Fisch, 1½ m. lang und die wie ein Waltschwein, desse lich Arabe und keftigkeit dem Rindslich glich.

Paclai (18° 22' 20" n. Br.) liegt im bichten Walbe. Dort find neben hen Halmen feine Ralmen mehr, und die Reisselber, welche bis dasin allemal bicht neben den Dörfern lagen, waren hier eine beträchtliche Streck weit landeinwärts, und der unebene Boben war für den Andan dieser Getreibeart

nicht eben gunstig. Auch ber Balb nahm sich recht finster aus; ber Jao, bieser prächtige Delbaum, aus bem man weiter sublich Rachen versertigt, tommt nicht mehr vor. Dagegen erscheinen andere Gewächse, welche werthevolle Effenzen liefern. Nörblich vom Dorfe stand am Rande des Balbes eine sehr einsache ländliche Ragode zwischen vereinzelten Balmen.

Die Bewohner von Baclai hatten ichon feche Jahre früher einen weißen Mann gefehen, Monhot, ber auf ber gang guten Strafe manderte, welche von Baclai nach Luang Brabang führt. Gie murbe früher von dinefifden Rarawanen benutt, die alljährlich aus ber Broving Nunnan tamen; ein Theil berfelben zog nach Ren Tao, eine zwischen Muong Loi und Paclai liegende Broving, ein anderer gegen Besten bin nach Muong Nan und Rieng Mai. Diefe Rarawanen bestanden ans etwa ein Sundert Mannern und einigen Sundert Bierben und Ochien; fie vertaufchten Bofamentiermaaren, Robfeibe und Goldbraht gegen Baumwolle, Elfenbein, Rhinggeroshörner, Hirichgeweihe, Logels febern und getrodnete Rrabben, welche lettere aus Maulwein gebracht werden. Uebrigens ift ber Strom als Transportstraße gwifchen Quang Brabang und bem fublichen Laos von einiger Bedeutung, namentlich fur ben Lotalvertehr. Große Bambusfloße ichwimmen auch über bie gefährlichsten Stromichnellen binab, Die Biroquen find jedoch viel fleiner als im Unterlande, icon beshalb, weil bier bie machtigen Stamme bes Daobaumes nicht mehr zu haben find.

Die Strede gwifchen Baclaf und Lugna Brabang bot manches Neue bar: ber Bflangenwuchs hatte einen anderen Charafter; Die Ralfberge zeigten Die wunderlichsten Formen und fahen oft wie glangender Marmor aus; ba. wo fie fteil abfielen, wurden fie bald von ruhigem Baffer, bald von ichaumenben Wogen befpult. Gin großer Theil bes Strombettes lag troden, und auf ben Sandbanten ftanden in großer Ungahl leichte Bambuhutten. Dann ward mahrend breier Tage fein Ort am Stromufer bemerft. Auf ber Sahrt nach bem Fifcherorte Bang Roffan maren wieder gang entfetliche und außerft abicheuliche Stromichnellen zu überwinden. Dort mußten die Reisenden noch einmal ihre Barten wechseln. Die Ginwohner find zumeift Laos, zu benen häufig und in beträchtlicher Angahl "Wilbe" aus bem Bebirge ber Umgegend fommen, um Tauschhandel zu treiben. Gehr gabireich ift namentlich ber Stamm ber Chmus (Rhmous), die auch nach Luang Brabang auf ben Markt tommen. Der Gesichtsausbrud berfelben zeugt nicht von Befangenheit und Furchtsamteit, wie bas im Guben bei benen ber Fall ift, welche mit ben Städtebewohnern in Berührung tommen; fie geben vielmehr mit letteren auf bem Fuße ber Gleichheit um. Ihr ganges Auftreten zeigt etwas Mannliches, Celbstbewußtes; fie wiffen anch, bag man ihrer bedarf, um bie Bebirgspaffe gegen etwaige Eindringlinge zu vertheidigen, und find bei weitem nicht fo gefügig wie die wilden Stamme im füblichen Laos.

Bu Ende April 1867 erreichte die französische Expedition Quang Prasbang, die heutige Hauptstadt von Laos.

Luang Prabang wird von weitem burch die Spite einer vergolbeten Ppramide angefündigt, die über herrlichen tropischen Baumwuchs hinüberragt.



Bilder vom Stamme ber Chmus.

Um Fluffe selbst verspricht rege Geschäftigfeit, daß man fich einer größeren Stadt nähert. Zählt fie auch nicht, wie Paillegoig nach hörensagen angiebt, 80,000 Ginwohner, so erichien fie boch ben Mitgliebern ber französischen

Expedition etwas volfreicher als bem unglüdlichen Benri Monhot, ber fie nur auf 8000 Röpfe geschätt hat. Um die Behörden von ihrer Anfunft zu benachrichtigen, ließen die Frangofen bas Brongegong auf ihrem Schiffe ichlagen, bis ein Beamter ericien, ber Befturgung barüber benchelte, baf man auf den Empfang folder Bafte nicht vorbereitet fei. Auch bei bem feierlichen Empfang bes Rönigs am 1. Mai 1867 Nachmittage ging es ziemlich froftig gu, ber Ronig (Bigetonig) von Quang Prabang ging ben Fremben nur ein paar Schritte von seinem vergolbeten Thron entgegen, beantwortete aber feine ber an ihn gestellten Fragen, jondern entließ die Fremdlinge fo rafch als möglich, um ihre Geschenke ungeftort ins Ange faffen gu konnen. Spater befferte fich übrigens fein Benehmen, and ließ er feinen Gaften ein Bambuhans an ber Stelle erbauen, Die fie fich felbft guvor ausgesucht hatten.

Ginen frennblicheren Empfang hatte feinerzeit bier Monhot gefunden, ber am 5. August 1861 gur Audieng beim Konige gugelaffen wurde. Der Thronfaal bestand in einem Schuppen ober einer Bude, bergleichen man auf unseren Rahrmärkten fieht, war aber fehr groß. Der Berricher lag im Sintergrunde auf einer Urt Divan, und neben ihm tauerten vier fabeltragende Leibwächter, hinter ihm lag eine gange Schar Pringen am Boben; weiterhin fah man bie Senatoren; fie brehten bem Bublifum ben Ruden zu und berührten faft bie Erbe mit ihrer Rafe. Mouhot feste fich auf einen Teppich, ber Majeftat gegenüber. und hatte alle Dube, bas Lachen gn verbeißen. Als Geschent erhielt ber erfte Rönig eine Flinte, die Prinzen befamen allerlei andere Sachen. Um folgenden Tage war Andieng beim zweiten Ronige, benn wie in Giam giebt es anch in Luang Prabang einen erften und zweiten Konig, und letterer wollte auch Etwas haben. Er wurde mit einer Loupe, einem Stud Seife, die ihm fehr noth that, einer Flasche folnischen Baffers und einer Bouteille Coanaf aufriedengestellt. Außerdem befam er eine altmodische Brille mit runden Glafern, und als er biefelbe auffette, fah er aus wie ein unbehaarter Affe.

Die Stadt Luang Prabang liegt angerft anmuthig, benn bie Berge, welche ben Methong einschließen, bilben ein fast freisrundes Thal, bas einer Arena gleicht und früher wol ein See gewesen ift. Das Bange erinnert an ben Genfer = ober Comerfee und ware ein fleines Baradies - ohne bie tropifche Sige. Dennoch ift bas Alima hier oben ichon gemäßigter; mahrend noch bie Betelrebe gebeiht, treten bier zuerft Pfirfiche und Pflaumen neben bem Rosenlorber auf. Die Stadt liegt auf beiben Ufern; ein etwa 100 m. breiter Fluß, der Nam Kan, mundet am nordöstlichen Ende der Stadt in den Methong, beffen Ufer fehr forgfältig bebaut find. Der Martt ift fehr belebt und wird berfelbe täglich zweimal, Morgens und Abends, abgehalten. Auf bem letteren tommen nur Egwaaren und Blumen gum Bertanfe, auf bem erfteren bagegen Baumwollenftoffe, Ceibenzeuge, Metallmaaren, Topfergefchirr, Raften und Roffer, Fifche, lebenbiges Geflügel, Fleifch und besgl. Der Ronig lagt an jedem Tage vor jedem Stande ober jeder Bude eine fleine Abgabe erheben. Sobald man die Grenze Siams verläßt und die Bafallen= ftaaten ber Laos betritt, wechselt die Baluta. Un die Stelle ber fiamefi= ichen Gilbertifal maren ichon bei Stung Treng fleine Gifenbarren getreten,

bon benen 7-10 Stud einem Tifal gleich gefett wurden; bei Baffac wird bie Eisenbarre mit einer bequemeren Rupferbarre vertauscht, die in Luang Brabang burch weiße Mufcheln erfett wird, die wie die Saveten in Cochinchina auf Schnure gereiht werben. Es ift bie Raurimufchel Cypraea moneta, welche als Scheibemunge auch jest noch eine weite Berbreitung hat. früher auch auf ben Sundainfeln, in Bangtot und in manchen Theilen Inbiens im Gebrauch, und fpielt in vielen Gegenden Ufrita's eine wichtige Rolle. Die arabifden Geographen erwähnen ihrer ichon im zehnten Jahrhundert, und daß die Rauris ichon im vierten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung im Umlaufe waren, miffen wir aus ben Berichten bes dinefischen Reifenden Fa-Sian. In Quang Prabang hat ein Strang 100 Mufcheln, und man giebt 22-26 folder Strange für einen Tifal; bemnach gilt die einzelne Mufchel etwa eben jo viel wie ein Achtelcentime. Neben bem fiamefischen Tifal furfirt auch die englische Ruvie, welche dort eben fo viel gilt als der viel größere Tital. Der Grund liegt vielleicht barin , baß bie Rupie mit ihrem Gepräge nicht fo leicht Falfchungen ausgesett ift wie ber Tital. Much meritanische Dollars find in Umlauf, tommen aber nicht häufig vor; fie gelten auf bem Martte 50 Strange. - Der Gintritt ber Regenzeit wird einige Beit vorher burch Sturmgewitter verfundet, Die bann und mann in ben Nachmittageffunden mit großer Beftigfeit auftreten; babei fteigt bie Bibe bis gu 35° C. Die Fran-Bofen ichmachteten nach ben fühleren Abenbftunden, in benen fich ein reges Leben in ber Stadt entwidelt. Die jungen Leute fangen und tangten unter ben Balmen und in ben Stragen, Die Alten fagen bor ben Sausthuren. Jene hatten fich mit Blumen geschmudt, ihre Bewegungen waren rafch, leicht und anmuthig, und beim Befange wurde ber Tatt richtig eingehalten. Die vornehmen Leute laden fur ben Abend Freunde und Befannte ein und veran= ftalten nächtliche Feste, bei benen es munter hergeht. Leutnant Delaporte war Augenzeuge eines folchen Festes. Neben bem Empfangefaale fagen unter und vor einem großen Schuppen etwa zwanzig junge Dabchen; neben ihnen lagen Blumen, Früchte und Gebad verschiebener Urt auf großen ladirten Schuffeln. Ploplich ericbienen junge Manner, Die verlarbt waren und bie Masten nicht eher abnahmen, als bis eines von ben Madchen fich neben ihnen niedergesett hatte. Leider hat das icone Geschlecht in Quang Prabang durchgangig einen Rropf, ber mandmal eine beträchtliche Große erreicht. Bahr= icheinlich liegt auch bort bie Urfache biefes laftigen Auswuchses in bem Benuffe bes Baffers, welches aus ben Ralffteinbergen herabfließt.

In ber Nähe der Stadt auf einem Hügel, von dem aus sich eine entsäusende Aussicht erschließt, wird unter einem von zehn Säulen getragenen Dache ein Fußtapsen des Buddha verehrt, welchen der fromme Eiser völlig mit Goldblech ausgeziert hat. Am linken User des Methong, der an jener Stelle eine Breite von über 300 m. hat und zwischen steilen Felsenusern dahinströmt, liegt die merkwürdige Grotte von Pak hu, ein Höhleutempel, der ganz und gar mit einer Menge von Buddhastatuen, sodann mit vielerlei Weihgesschenen, Fahnen und Fähnden ausstaffert ist. Sie macht den Eindruck einer wisden Großartigkeit, und man empfindet seltsame Eindrücke, wenn das

fladernde Licht ber Fadeln die Stalattiten und die Standbilber beleuchtet. Borgugemeife find es Reifende und Schiffer, welche biefen Sohlentempel befuchen, um in bemfelben ihre Undacht zu verrichten, und die Briefter, welche am entgegengesetten Ufer ihre Wohnungen haben, verfaumen nie, ihn mit Blumen auszuschmuden. Bei hohem Bafferftande tritt ber Fluß bis an bie Grotte hinan, im Jahre 1856 hat er fogar einen Theil berfelben überschwemmt und man hat ben Stand burch eine Waffermarte bezeichnet. Ans berfelben ergiebt fich, bag er bamale eine Sohe von 171/2 m. über ben niebrigften Buntt erreicht hatte; burchschnittlich steigt er bei Bochflut 10,70 m.

Un Bagoben ift in Quang Prabang auch fonft fein Mangel, alle aber find reich vergiert und gut unterhalten. Golb und Binnober werben zu ihrem Schmude nicht gespart, und ber Altar in einem ber vornehmften Tempel mar bermagen mit fleinen Bildwerten und Roftbarfeiten bebedt, bag er bem Schaufenster eines Antiquitätenhändlers glich. Bei bem Gottesbienst, welcher fleißig befucht wurde, lag die Gemeinde auf ben Anieen vor einem Buddhabilbe, mahrend ein Bonge ein Bebet las, zu welchem bie Gläubigen an einzelnen Stellen respondirten; anftatt bes Weihrauchs murben wohlriechende Stabe vor bem angebeteten Bilbe verbrannt, und Rergen bienten gur Beleuchtung bes bubbhiftischen Beiligthums.

Nicht minder fleißig werden aber auch die öffentlichen Sagarbipiele besucht, und zwar lag ein folder Tempel bicht bei ber Wohnung ber Frangosen. Der Ginfat bestand zwar nicht in Gold, immerhin aber in Titals. 2113 bejonders häßliche Bilber ber Leidenschaft werden uns die Spielerinnen gefchilbert, die alteren zumal, welche, ohnedies gewöhnlich herenhaft, noch burch ben oben erwähnten Rropf entstellt merben, ber bann als Dritter im Bunbe auf

die welfen Brufte herabhangt.

Luang Prabang ift im Anfange bes vorigen Jahrhunderts gegründet worben und gut gebiehen, weil bie Stadt bem Schauplate ber verheerenden Ariege zwischen Siam und bem lavtischen Ronigreiche fern lag. Die Regierung war flug genug, fich unter ben Schut bes Raifers von China gu ftellen, welchem als Reichen ber Sulbigung in jedem achten Sahre zwei Elefanten geschidt werben. Sobann wird alle brei Jahre ein mäßiger Tribut an ben Raifer von Annam bezahlt. Ueberhaupt ift biefe Broving ber fiamefischen Regierung gegenüber gunftiger gestellt als jebe andere. Sie ift ichmer zuganglich. fteht mit den friegerischen Wilben an den Grenzen von Laos und Tonfin icon bes gegenseitigen Sanbelsverfehrs wegen in gutem Einvernehmen, und hat fich in allen Kriegen ber Siamefen neutral verhalten fonnen.

Genauere Nachrichten über Luang Trabang und die bortigen Buftanbe erhielten wir in neuerer Beit erft burch Mouhot, ben wir in früheren Abichnitten biefes Buches bis nach Rorat begleitet haben. Ghe wir ben weiteren Berlauf ber frangofischen Methong-Expedition verfolgen, wollen wir uns wieber an Mouhot's Ferfe heften, um Theile bes Laosgebietes tennen gu lernen.

welche die Expedition nicht betreten fonnte.

Bon Rorat mußte Mouhot noch einmal nach Bangfof gurudfehren. ebe er feine Reise nach bem oberen Methong fortseben fonnte, fodaß er alfo breimal

ben gefürchteten "Buich bes Feuerkonigs", ben Dong Phya Phai, burch= fchritten hat. Gin Bewohner bes Chinesenviertels zu Korat gab Mouhot einen Wint, wie er burch bie Laosgebiete reifen folle. "Rauft ein Tamtam und lagt es ichlagen, mo Ihr zu halten gebenkt. Gie merben bann fagen, ba fommt ein foniglicher Beamter, und bas wird Guch die Rauber vom Salfe halten und die Obrigteiten geschmeibig machen. Gollte bas nicht überall bei ben laotischen Beamten belfen, fo ichafft Guch einen Stod an, je langer je beffer. Probirt feine Leiftungen auf bem Ruden jebes Manbarinen, ber nicht will, was Ihr wollt. Alle garten Rudfichten fest bei Seite. Laos ift fein Land wie bas ber Beigen." Diefen Rath befolgte ber Banberer, nur bag er ben Stod blos als ultima ratio und Drohmittel bei fich führte, ftatt ber Schläge aber fleine Trintgelber austheilte. Das Reifen in ber naffen Sahreszeit ift mit großen Beschwerben verbunden. Dazu plagt ben Reisenben eine Maffe von Ungeziefer, bie Mostitos in ber Racht, Die Ta-u ober Ochfenfliegen, welche Menichen und Glefanten angreifen, bei Abend, ferner ein Seer beinahe unsichtbarer Flöhe, beren Stiche äußerst schmerzhaft find und Blattern ziehen, endlich die schlimmsten aller Feinde im tropischen Afien, die Landblutegel. Sobald die letteren bas Blut eines Menichen aus ber geringften Bunbe wittern, fommen fie von 20 Schritt im Umfreis herbei, um fich festzusaugen. Nicht 20 Schritte tann man fich in bas Didicht wagen, ohne nicht eben fo viele ungebetene Gafte an ben Fugen zu haben, und bas einzige Mittel, fich gegen fie zu ichuten, besteht in einer Schicht von Ralf, womit man fich bie Beine überftreicht. - Die erfte wichtigfte Station auf ber Reife von Rorat nach Quang Brabang ift Tichaiabun, eine Stabt, Die nach Mouhot's Ungabe gwijchen 100 und 10° ö. L. v. Paris und nahe bem 16.° n. Br. liegt. Bier Begftunden nördlich befinden fich die Ruinen von Pan Brang; Die Laos behaupten, man finde in benfelben Gold, wer aber barnach fuche, verliere ben Berftand. Auf bem Bege von Tichgiabun nach Buffeau zog Mouhot bei Regenwetter, ohne irgend eine menichliche Bohnung anzutreffen, fünf Tage lang burch einen bichten Balb. Die Bache maren ausgetreten, ber Boben bilbete eine Schlamm= maffe, bie Elefanten fonnten nur 4-6 Begitunden im Tage gurudlegen und ber Reisende hebt bervor, bag jene Rachte Die fürchterlichsten gewesen, Die er jemals erlebt habe. 3m Uebrigen bot ber Bebirgsubergang, ber gang fauft war, feine Schwierigfeiten. Bufieau ift eine noch unbedeutendere Ortschaft als Tichaiabun und fehr armfelig. Jest aber tam es barauf an, eine Gegenb gu burchziehen, bie von ben Siamefen noch mehr gefürchtet wird als felbft ber "Buich bes Feuertonigs", nämlich bie Gebirgsfette, welche von ben Ufern bes Menam in ber Proving Saraburi fich bem Golf von Siam entlang nach Guben erftredt. Rambobicha gurtelartig umfpannt, allen Ruftenbiegungen bes Deer= bufene folgt und bort Sunderte von fleinen Infeln und Gilanden bilbet, mahrend fie andererseits gerade nach Norden hingeht, bort an Breite immer gunimmt und nach Often bin Bergweigungen aussenbet; biefe bilben bann eine ungahlige Menge von Thalern, beren Gemaffer in ben Methong fliegen. Bon Rorat her tam Mouhot über fünf beträchtliche folder Bufluffe bes Methong, die je nach ber Jahreszeit mehr ober weniger Waffer führen; es find bies ber

Menam Tichie, ber Menam Leuhe, ber Menam Uan, ber Nam Buhe und ber Nam Hun. Gine Wasserverbindung zwischen dem Menam und bem Mekhong ist nicht vorhanden, denn beide Ströme sind durch die zwischen ihnen liegenden

Gebirgszüge burchaus von einander getrennt.

Am 16. Mai kam Mouhot in Leuhe an, bem Hauptorte eines Bezirkes, ber gleichzeitig von den beiden Provinzen Petschaun und Lom abhängig ist; er liegt gleich allen Sörsern und Fleden, die der Reisende von Tschaiadum her geschen, in einem engen Thale, und die ganze Umgedung ist ungemein reich an magnetischem Eisenez, Spießglanz, silberführendem Kupfer und Jinn; aber nur das Eisen wird ausgebeutet, und die ziemlich betriebsamen Einwohner versertigen daraus Acegeröthschaften und Messer, welche weit und breit, bis über Korat hinaus, Absah sinden. Der Reisende fand an mehreren Stellen goldsschrenden Sand, die Ausbeute ist aber so gering, daß die Leute, wie sie sagen, nicht einmal ihren täglichen Reis damit verdienen. Mouhot demerkt, daß er von Korat dis Leuhe durch mehr als 60 Dörser gekommen sei, die 20 bis 50 Feuerstellen zählten, und durch sechs kleden oder sogenannte Städte, die aber höchstens 400—600 Einwohner hatten.

Der Handelsverkehr in diesem Theile von Laos ist ziemlich unbedeutend, doch kommt in jedem Jahre im Februar eine Karawane aus Pün-nan und Kuang-si au den oberen Mekhong und kehrt im März oder April wieder heim. Sie besteht in der Regel aus etwa 100 Chinesen, die mit eklichen hundert Maulkhieren kommen. Die Karawane geht aber nicht über Kenne Thai und Lieng Mai hinans. Der Maulkbeerbaum gedeiht in dem Bezirke von Leuhe nicht, also sehlt auch die Seidenzucht, dagegen züchtet man das Insekt, aus welchem das Gummisat gewonnen wird. Das Gummis Benjoin, welches zu Bangkof in den großen Honels gelangt, kommt aus dem nokolichen keile des Kürstenthums Luang Prabang und aus einem Bezirke, der zugleich von Coschinchina und Siam abhängig ist und von Tonkinesen bewohnt wird.

Die ichon erwähnten Gebirge bes fiamefiichen Golfes, welche fich nach Morben fortseben, treten bort an ben Methong beran, ber fich fein Bett in ein Sochland hat einschneiben muffen. Er ift, wie wir wiffen, fo reißend, bag alle Ortshäuptlinge bem Frangofen widerriethen, ju Baffer ju reifen. Mouhot blieb baber auf bem rechten und weftlichen Ufer, hatte aber, ba bort Seitengemäffer bem Methong guftromen und Thaler auswaschen, beständig Berg auf Berg ab zu reisen, um bieje Thaler zu freugen. Er that bies auf bem Ruden von Elefanten, die ihm die Dorfer gur Berfügung ftellen mußten. Die Glefanten find in jenen Bebirgegegenden von unschätbarem Berthe, benn gerabe fo. wie ohne Rameele die Bufte fich nicht freugen lagt, ware ohne die Glefanten fieben Monate im Sahre bas Dichungel völlig unzuganglich. "Bahrlich". ruft Mouhot aus. .. man muß ben Elefanten in feiner Beimat fennen lernen. um fich einen richtigen Begriff von feinem Berftand, feiner Starte und feiner Belehrigfeit zu bilden." Mouhot bezeichnet ihn beshalb geradezu als bie Fregatte diefer tropischen Bebirge und Balber. Indeffen barf man feine Dienstleiftungen auch nicht übertreiben. Als Lastthier leiftet er verhältnißmäßig nicht viel, benn ber ftartfte Elefant wird nicht mehr fortbewegen, als die Lasten von drei kleinen Büffeln von 125—150 Kilogramm. Mäßig bes laden, sind 14—17 Kilogramm die gewöhnliche Länge eines Tagemarsches und 30 Kilometer das höchste, was ein solches Thier zu leisten vermag.

Am 24. Juni erreichte Mouhot ben Methong bei Paclai, das netteste Städtsten, das er bisher im Lande getroffen hatte, mit hübsigen gerämmigen häufern, welche nugewöhnlich viel Vequemlichkeiten und Handersteh enthielten. Ueberhaupt trug hier Alles den Anstrick von Behäbigteit und Wohlhabenheit. Bis Thad na, halben Weges nach Luang Prabang, benutzte Mouhot noch immer Elesauten. Die Verge stiegen dort schon höher und höher, und die Wege wurden immer beschwerticher. Von Thad aus nahm Mouhot ein Boot, weil es an Elesauten sehlte, um die lette Streck, der Tagsahrten, den Pluß hinauszugehen, wobei die uns bekannten Eromschnellen zu passiren waren. So erreichte Wouhot am 26. Juli 1861 sein Reiseziel Luang Prabang.

Am 9. August verließ er diese freundliche Stadt, um die Gegend nach Norden und Nordosten hin näher zu ersorschen. Sie besteht aus einer unsabsäsigen Reihensfolge von Berge und Thälern, die, je weiter nach Norden hin, um so steiler nut tieser werden. Alles ist dichter Wald; man vernimmt dort sehr oft den klagenden Schrei des Gibbon und das Brüllen des Tigers. An den Absägingen der Berge wird die Jarz und Pech gewonnen, und überall in den heißen Thälern wächst die Lanpalme, deren Blätter seit Tausenden von Jahren den indochinessischen Wöllern statt des Schreibpapiers dienen. An den Ulsern des Nam Kan verbrachte Mouhot eine herrliche Nacht. Im Weiler Na le tras er am 3. September ein; dort schoß er eine Tigerin, welche weit und breit große Verwüstungen augerichtet hatte, und am andern Tage veranstaltete der Torshäuptling zu Ehren des fremden Mannes eine Jagd auf ein Rhindzeros.

Auf seiner Rückfehr nach Luang Prabang ward Mouhot vom Fieber besallen. Dies geschah am 18. Oktober, und an jenem Tage brechen seine Aufzeichnungen ab, nur daß unter dem 29. Oktober sich noch die Worte eingetragen sinden: "Habe Gnade mit mir, o mein Gott!" Sein getrener Diener Phrai fragte ihn mehrmals, ob er nicht seiner Familie schreiben wolle, erhielt aber stets zur Antwort: "Warte, warte, fürchtest Du sür mich?" Er, der nie an einer Arantheit gesitten, wollte die zuletzt nicht an den Tod glauben, der am 10. Novbr. 1861 eintrat, nachdem er drei Tage besinnungslos gesegen hatte.

Man rechnet die Laos zu der sogenannten mongolischen Gruppe. Sie sind im Fortgange der Zeit allmählich aus Norden, dem Thale des Methong entlang, innner weiter nach Süden hin vorgedrungen; man nimmt an, daß ihre ursprünglichen Wohnsitze irgendwo auf dem osttidetanischen Hochlande gewesen seine. Es scheint, als ob die Laos ehemals drei Hauptstaaten gehabt hätten, nämlich Lieng tong, das auf den älteren Karten Kemalatain und dessen Bewohner wol auch Muong Kun genannt werden — sodann Lieng hong, das im Pali als Alevy bezeichnet wird, und drittens Muong Lem. Diese Staaten hatten einen langen Kampf zu bestehen gegen die ureingeborenen Khas, welche das Reich Momphas gegründet hatten. Diesem waren die Laos lange Zeit tributpslichtig, machten sich jedoch nach und unabhängig; doch gelang es

ihnen nicht, wie ihren füblichen Stammgenoffen, jene Ureingeborenen auszurotten ober in Unterthanenschaft zu zwingen, und fo leben benn beibe Raffen nebeneinander, balb in gutem Ginvernehmen balb in Unfrieden. Die Laos find im Allgemeinen burchaus unfriegerisch und beshalb in Abhängigkeit von ben benachbarten großen Monarchien: Aufstandeversuche find allemal mißlungen. 3m 7. ober 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung erscheint ber Laosstaat Rieng Mai in ber Geschichte; berselbe lag an ben Grenzen von China und wurde machtig. Bon bemfelben gogen bie Ginwohner, einige Beit bor Chrifti Beburt, nach Guben bin in bas Stromthal bes Menam. Gie bilbeten ben Grundstod ber heutigen Siamefen. Doch heute unterscheiben fich bie Sprachen ber Laos und ber Siamefen von einander fo wenig, baf beibe Bolfer fich ohne Schwierigfeit verfteben. Auch verlegen die fiamefischen Ueberlieferungen ben Urfprung ihres Bolfes in bas Innere von Laps; baffelbe gilt ihnen als eine Urt von geheiligtem Lande, in welchem fich viele religofe Bunber begeben haben. Die Siamefen bezeichnen fich felbst als fleine Thai; die Laos von Rieng Mai und ben weiter nördlich liegenden Theilen, welche heute von Birma abhangig find, beifen bei ihnen große Thai. Ueber bie Ethmologie bes Wortes Laos ift man noch im Untlaren. Ginigen gufolge bebentet ber Name Laos foviel ale Die Alten. Im unteren Laos bezeichnen fich bie Lente als Lea, werben auch jo von ben Annamiten genannt und baraus ist wol die europäische Benennung Lao ober Laotier entstanden. Der portugiesische Geichichtsichreiber Rogo ba Barros, bei welchem man ben Namen Laos zuerft findet, icheint benfelben von ben Giamefen gehört gu haben; in ben Berichten bes Sollanders Gerhard van Bufthoff wird ber Methong als Laoufestrom bezeichnet und bas Ronigreich Wieng Schang als Land ber Louwen. Der Name Laos bezieht fich auf jene Boltsgruppe, welche bas Stromthal bes Dethong inne hat, die Bezeichnung Thai gilt für die nördlichen Laos. Diese Theilung in zwei große Gruppen wird fowol von ben Siamefen wie von ben Birmanen angenommen. Lettere legen ber gesammten Laograffe ben Ramen Schan bei.

Den Siamefen gelang es nach manchen Rriegen und Rampfen mit bem mächtigen Königreiche Rambobicha, fich bem Menam entlang und bis in bas Mündungegebiet biefes Stromes festzuseben, und ihr Staat ift gegenwartig ber mächtigfte hinterindiens. Die Laos ihrerfeits waren Jahrhunderte lang im Streite mit ben Ureingeborenen an bem nörblichen Fluffe hinterindiens, und fonnten nur langfam nach Guben bin vorbringen. Gie ftanben unter einer großen Angahl von Sauptlingen, die häufig miteinander in Gehbe verwidelt waren. Als Dberherren bes gangen Landes galten bie dinefifden Raifer. Als im 13. Jahrhunderte Rubilai Rhan hinterindien feine Macht fühlen ließ, icheinen die Laos, um fich feinem Joche zu entziehen, weiter nach Guben gerudt zu fein. Gie grundeten Lantichang, bas, wie alle anderen Stabte in ber Salbinfel, mehrmals ben Namen gewechselt bat; es ift gleichbebeutend mit Wieng Schang, bas 1828 von ben Siamesen zerftort wurbe. Lantichang war Sauptstadt eines Reiches, bas im 15. Jahrhundert von ben Rataraften bis jum 20.° n. Br. fich erftredte. Aber feine Macht verschwand, als 1528 infolge einer Revolution bie Centralgewalt geschwächt murbe;

doch erhob fie sich noch einmal im 17. Jahrhunderte. Im folgenden Säkulum. i. 3. 1712, wurde Baffac von Leuten aus Bieng Schang gegründet, ebenfo Luang Brabang. Der Ginfluß Siams murbe immer mächtiger und gang Laos warb unterworfen, nachdem 1826 ber Ronig von Wieng Schang, welcher bas Land wieder unabhängig machen wollte, gefangen genommen war. Er mußte flieben, wurde von ben Unnamiten, bei benen er Schut gefucht hatte, an Giam ausgeliefert und ift als Gefangener in Bangtot gestorben. Seitbem ift bas Gebiet ber Laos in eine große Angahl von Brovingen getheilt worben; bie Statthalter berfelben werden vom fiamefischen Könige ernannt, und fie fügen fich bis auf Beiteres ber Uebermacht. Es ift aber fehr die Frage, ob die Laos bei ihrer Berfplitterung fähig fein werben, einen tompatten, einheitlichen Staat zu bilben; ohnehin find fie vom Meere abgeschnitten. Die Siamesen befolgen die verständige Braris, daß sie zu Gonverneuren Laosbauptlinge aus angefebenen Fantilien ernennen, und benen, welche aus fürftlichem Geblüte ftammen, ben foniglichen Titel belaffen. Die Landesverwaltung ift in Laos im Allgemeinen ebenfo eingerichtet wie in Giam und Rambobicha. Wenn ber Statthalter einer Proving zugleich ben Königstitel führt, bann wird er als Riao Mung, b. h. Berr bes Mung, bezeichnet. Unter ihm fteben brei Burben= trager: ber Opalat, welcher neben ihm etwa biefelbe Stellung hat wie in Siam ber zweite Ronig, ber Latevong und ber Latebut. Auch biefe Chrenämter werben, wie ichon früher gur Beit ber Unabhangigfeit, von Dannern aus fürftlichem Blute befleibet und von ber fiamefifchen Regierung ernannt; alle anderen Berwaltungsamter befett ber Statthalter. Dbenan in ber eigent= lichen Beamten Rangordnung fteben ber Muong Gen, ber Muong Riao und Muong Rhang, die auch als Mandarinen zur rechten Seite, zur linken Seite und in der Mitte bezeichnet werden. Gie bilben bas hochfte Tribunal, von welchem man jedoch an ben Statthalter und auch an die Regierung in Bangfot appelliren fann. - Der Berfehr zwijchen bem Bolfe und ben Mandarinen hat in Laos einen ziemlich patriarchalischen Unftrich, und Erprefjungen von Seite ber letteren tommen weniger vor als in anderen Landern. Ber bei einem Beamten ein Befuch aubringt, giebt ibm allerdings ein Beichent, ein foldes jedoch besteht nur in einer Banane, einem Suhn ober einigen Giern. Streitigfeiten und Prozeffe find überhaupt nicht häufig. Ber fich beim Statthalter, gleichviel ob diefer die Ronigswürde hat ober nicht, einfindet, kauert fich auf ben Boben bin, neigt, wenn bas Wort an ihn gerichtet wird, bie Stirn bis zur Erbe, benimmt fich jedoch im llebrigen gang gwanglos. fpricht laut, lacht, raucht Tabat, antwortet refolut und weiß, bag man beim Statthalter, ber für Jebermann zugänglich ift, Behör findet. Wenn jedoch Bevollmächtigte bes Konigs von Siam im Lande ericheinen, um Abgaben gu erheben und Sandel zu treiben, bann hat es mit bem patriarchalischen Wefen ein Ende, weil jene Beamten auf Roften ber Laos leben und vielerlei Erpreffungen fich zu Schulden tommen laffen. Die Abgaben find in ben verichiebenen Provingen verschieden und betragen auf ben Ropf etwa 4 bis 8 Tifal in Gelb, einige Frohnarbeiten und etwas Reis. Mandarinen jeder Rlaffe find, nebit ihren Familien und Stlaven, abgabenfrei.

Das Strafgesethich bildet im vollen Sinne des Wortes einen Prügelfoder mit vielen Abstusungen. Diebe und wieder Hiebe sind die Hauptsache; wer eine Tracht Schläge mit dem Bambu oder Stuhkrohr erhält, verliert dadurch nichts an seiner Achtung, die Strafe gilt keineswegs für schimpklich, Auch einem hohen Mandarinen kann es begegnen, daß er geprügelt wird. In Gochinchina und Kambodicha sallen die Heigebeauf die seineigen hintertheile, dei den Avos in die Gegend oberhalb der Histor. Gleich nach den ersten Schlägen spritzt Blut hervor, und es ist schon vorgesommen, daß der arme Sünder todt am Fleck blieb. Das geschah, wenn der Richter streng war und den Beselft gab, unnachsichtig mit den Streichen fortzusahren. Andere Strasen sind das Hallesijen, Anschmieden, Gesängniß, Ausstellen am Pranger, Gelbbußen, Verbannung und Stlaverei. Auf Todesstrase wird selten erkannt, und dann nuß das Urtheil in Bangkof bestätigt werden.

Der Unterschied des Ranges und der Geburt wird streng beobachtet; man hat Auswandsgesetze, welche dem Manne das Tragen gewisser Neiderstoffe und Schmuckjachen verbieten. Das Hosselinde der Prinzen besteht aus einer bestimmten Anzahl von Beamten und Dienern, welche das Gesolge bilden. Wenn der Herr sich im Publitum zeigt, tragen sie goldene und silberne Gefäße hinter ihm her. Die Gestalt der Sonnenschirme ist je nach Rang und

Burbe Derer, welche von ihnen beschattet werben, genau bestimmt.

Garnier giebt bem Bolte ber Laos ein autes Lob. Mouhot bagegen fand bie Siamefen offener, vertrauensvoller, großmuthiger und jogar gaftfreier als bie Laos. Aus bem Laos fann jedoch einmal Etwas werben, benn bie Liebe gum Gewinn, namentlich jum Sandelsgewinn, läßt ihm feine Rube, und für Gelb geht er mit feinem Glefanten oder feiner Biroque überall bin. Barnier findet, mahrend bei bem Rambobichaner, feiner Unficht nach, alle Lebenstraft erloschen ift, bei bem Laos viele ber Entwidlung fabige Reime. und er halt fie, unter gunftigen Ginfluffen, bes Fortichrittes fur allerdings fahig. Ihr Beift ift wißbegierig und in religiofen Dingen find fie burchaus tolerant. Barnier meint, bag ber Drud, ben bie Siamefen üben, ben Beift ber Initiative gurudhalte und auch einen ichwunghaften Sandelsverfehr nicht auffommen laffe. Die nördlichen Laos find rühriger und betriebfamer als jene im Guben; biefe haben nicht einmal Martte, welche im Norden überall gefunden werden. Bier ift bas Land gebirgig, ber große Strom weniger ichiffbar; man hat beshalb Stragen gebahnt und benutt ben Defen als Laftthier. An die Chinesen werden hier Elfenbein, Felle von Tigern und anderen wilben Thieren, etwas Goldstaub, Silber und Rupfererz, Gummigutti, Farbehölser. Baumwolle, Rarbamomen, Lad, Bachs, Seibe und fonftige Landeserzeugniffe gegen grobes Borzellangeschirr, Glasmaaren u. bergl. m. verhandelt. Der Laos im Norden hat eine ftolge Saltung; burch feine helle Sautfarbe tann man ihn fofort von ben Birmanen unterscheiben.

Begen der saft unaushörlichen Fehden und Kriege sind die nörblichen Laos sehr mißtrausich gegen Fremde geworden. Ihr Fleiß ist lobenswerth, man sieht kaum Müßiggänger, und nicht häusig kommen Bettelbonzen vor, die, mit dem Quersac auf dem Rücken, den betriebsamen Landmann ausbeuten.

In ben Dörfern halt man höchstens zwei Geiftliche, hanptfächlich als Schulmeifter, aber in mauchen Ortichaften beforgen bie Bauern felber ben Gottesbienft in ben Bagoben und halten gar feinen Bongen. Diefe Freifinnigkeit hindert aber nicht, daß in ihrer Medizin der Aberglanbe eine große Rolle fpielt. Für ein Universalmittel gilt geweihtes Baffer, bas bem Kranken eingegeben wird; es nütt aber nichts, wenn man ihm nicht givor um Urme und Beine Baumwollenfaben binbet, über welche ein Bonge ben Gegen gefprochen hat. Hebrigens beilen fie fehr ichnell manche Krantheiten burch Mittel, welche den europäischen Merzten unbefannt find. Rebenher fpielen Anochen von Beiern, Tigern, Schlangen und Gulen, fobann Balle von ber Boa, bem Tiger, bem Baren und bem Uffen, Krofodilfett, Rhinogeroshorn, Bezogriftein u. bergl. m. eine große Rolle. Leiber find die Laos auch leibenschaftlich auf Bludsiviele ervicht und in ben Spielhöllen liegen Lente jeglichen Alters auf ben ichmuzigen Matten: Das Opinmranchen ift glüdlicherweise nicht allgemein verbreitet. Ihre Musit ift weich, harmonios und fentimental, gewöhnlich machen drei Männer ein ganges Rongert. Delavorte vernahm in einem Dorfe Befang, ber von einem Inftrumente begleitet wurde. Mis er naher trat, fah er in einer großen Sutte einige zwanzig Manner fiben, zumeift Bauern und Ruberfnechte. Den Ganger begleitete ber Spielmann mit einem Inftrumente, bas die Laos als Rhen bezeichnen. Die Tone beffelben find fanft und melo= bifch und erinnern an die tiefen Tone einer Oboc, wenn diefe recht fanft geblafen wird.

Die Ortschaften in Laos liegen, wenigstens in ben fublichen Landes= theilen, gleichviel ob flein ober groß, ben Dethong entlang. Die Säufer find mit Garten umgeben und burch Fugwege miteinander in Berbindung gebracht. Ueberall wird Reis gebant, welcher die Sandtnahrung bildet; anger= bem auch Tabat, Baumwolle, Buderrohr, Maulbeerbaume u. bgl. Die Bohnungen fteben, wie in Siam, auf Pfahlen, die 1m,50 - 2m hoch find, leiden alfo nicht burch Reuchtigfeit und werben nicht von Schlaugen, Storpionen und Umeifen beimgesucht, welche in jenen beifen Gegenden eine mabre Landplage find. Das Strohbach ber Baufer fällt icharf ab, die Bande bestehen aus einem doppelten Geflecht von Bambu, find auf ber inneren Seite mit Blattern befleibet und man gelangt in die Wohnraume vermittels einer Leiter. Eine bequeme Bohnung befteht aus zwei Parallelhaufern, welche burch einen Bang miteinander verbunden find. Gie ift offen und von ihr ans erhalten bie einzelnen Raume Luft und Licht. Unter berfelben wird gefocht; fie bilbet auch die Dachbededung für Rarren, Arbeits- und Fischereigerathe, und manchmal fchlagen die Frauen bort ihren Webstuhl auf. Reiche Leute und manche Mandarinen haben allerdings ftattlichere Saufer mit Bretermanden und fleinen Fenfteröffnungen; Die einzelnen Bohnungen fteben burch Bambngange miteinander in Berbindung und werben fehr reinlich gehalten. Baus in einer folden Reihenfolge von Wohnungen bient als Empfangsfaal, in einem andern wird gespeift, in anderen wohnen die Frauen, die Stlaven u. f. w. und eines bilbet die Sanstavelle; fie ift bas ichonfte Bebaude; in bemfelben ftehen die Götterbilder und man bewahrt bort die werthvollste Gabe ber Familie.



Mann aus Laos.

Die spigen Giebel werden mit Figuren von Drachen und anderen phantaftischen Gestalten geschmudt. Jeder größere Sauserkomplex einer wohls habenden Familie ist mit einer starten vieredigen Pfahlwand umgeben.



Frau aus Laos

Innerhalb berjelben befindet sich bas Reismagazin, und im Garten, welcher anserhalb liegt, stehen Kotos= und Arefapalmen, Tamarinden und Mango-bäume; man pflanzt auch Betel, Pfeffer, einige Gewürze und zieht Blumen.

192

Der Hansrath ist einsach, Matten und Kissen bilden die wichtigsten Bestandtheile. Im Empfangssaale hängen allerlei Bassen: Lanzen oder Musseteten mit Feuersteinschloß, Jagdgeräthe, Fischernetze und bergleichen mehr. Die Besteidung besteht für gewöhnlich nur aus einem Hüstenschurz, dem Lauguti, der wie bei den Siamesen zwischen ben Beinen hindurchgezogen wird. Bei vornehmen Leuten ist er von Seide, und olche tragen wol auch eine enge Jack mit Aermeln, welche vorn auf der Bruft zugeknöpft wird, und manche und eine Aut von Schärde, die man über die Schultern wirft.

Der Laos ift burchgängig wohlgestaltet und auch fraftig gebaut; ja man fieht oft unter ihnen wahrhaft berfulifche Gestalten. Der Ausbrud bes Gefichtes bildet ein eigenthumliches Gemisch von Feinheit und Gleichgiltigfeit, von Schüchternheit und Wohlwollen. Das Sauvthaar wird, wie bei ben Siamefen, abgeschoren und nur auf bem Wirbel bleibt ein Schopf fteben. Gur Languti, Jade und Scharpe mahlt man ftets lebhafte Farben, die fich von ber angebunkelten Saut fehr vortheilhaft abheben. Kopfput und Sugbefleibung find nicht üblich, und einen Sut tragen nur die Bootsleute, um Ropf und Geficht vor ben Strablen ber Sonne zu ichniben. Kinder ichmuden fich mit Urm=, wol auch mit Anochelringen von Gold. Gilber ober Rupfer, und wenn bergleichen von Metall nicht zu haben find, von Seide ober Baumwolle. Außerbem tragen fie auch Amulette, welche fie von ben bubbhiftischen Bongen erhalten. Erwachsene Männer befassen fich mit folderlei Rierrath nicht; fie legen nur Werth auf Fingerringe mit glangenden Steinen, die in Bangfot theuer bezahlt werben; auch Ohrringe werden getragen. Sinter ben Ohren ftedt allemal eine mit Bambubedblatt umwidelte Cigarette.

Die meisten Laos tatowiren Bauch und Schenkel, boch ift biefer Brauch im Guben nicht fo allgemein und verschwindet bort immer mehr. In Luang Brabang und der Umgegend wird bagegen bas Tätowiren ganz allgemein und in fo exceffivem Dage getrieben, bag fich bavon bie Benennung laotische "Schwarzbanche" herschreiben foll, die bei alteren Geographen im Gebranche war. Die nörblichen Laos werben von ben füblichen Stämmen als Suene oder Lao-Suene bezeichnet und auch die Siamefen und Rambodichaner nennen fie fo. Diefe nordlichen Laos tatowiren fich vom Guffnochel bis gum Nabel über und über und unterscheiben fich baburch von ben füblichen Stämmen, bie man im Begenfate Beigbauche nenut. Naturlich begründet bieje Sitte weiter feinen ethnischen Unterschied. Die Sprache ber Beiß- und ber Schwarzbauche ift gang biefelbe und unterscheibet fich vom Siamefischen und jener bes öftlichen Laos nur durch die Aussprache und einige besondere Ausbrude. Wie bei allen Gebirgevölfern flingt fie etwas rauber. Quang Prabang bilbet die Grenze zwischen ben Beiß= und ben Schwarzbanchen, bei welch letteren bas Tatowiren, immer nur an Leuten männlichen Geichlechtes, zwischen bem gwölften und achtzehnten Jahre vorgenommen wird. Der gange Rorper wird vom Bürtel bis zu ben Anicen und noch weiter nach abwarts mit bunkelvioletten Arabesten bedect, mit welchen Figuren von Blumen und Thieren gemischt find. Diese malerische Tatowirung, welche in mancher Sinficht die Aleidung erfett, fteht bem Laos gut. Der Rünftler lagt fich für feine Bemühungen von

5 bis zu 8 Franken bezahlen. Er nimmt Schweinsgalle ober auch Sifchgalle, bie er mit einem Ruß mijcht, ben er von mit Sesamol getrankten Dochten gewinnt.



Tochter eines Laosmanbarinen in Baffac.

Dies Gemisch läßt er trocknen, und wenn er an die Arbeit geht, verdunnt er die Masse mit Basser. Die Operation nimmt er vor mit einer Nadel, die etwa 60 Centimeter lang und am unteren Ende einen Centimeter breit ist; die Spige ist gespalten wie jene einer Schreibseder und zwar auf eine Länge Sinterindische Länder und Böller. von 5 Centimeter. Die Operation ist sehr schwerzhaft und hat gewöhnlich ein paar Tage Fieber im Gesosge, manchmal auch Geschwüre, namentlich bei lymphatischen Personen. Möglicherweise ist das Tätowiren bei den Laos ein entlehnter Brauch; auf seden Fall war er, als sie ins Land kamen, bei den Urbewohnern, den wilden Gues, vorhanden und die Laos mögen ihn von diesen angenommen haben.

Much die Frauen find nur fparlich bekleibet. Sie ichlagen ben Languti fo um die Suften, daß er bis über die Aniee berabfallt und eine Urt von Rod bilbet; bann werfen fie ein Stud Beug über bie Schultern. Das prachtvolle schwarze Saar wird nicht geschoren, sondern als Chignon getragen und mit einem hellfarbigen Bande umwickelt; biefes fleine Diabem erhalt feinen Schmud burch Blumen; Sals- und Armbander find im allgemeinen Gebrauche. Manche Madchen und Frauen tann auch ein Europäer hubich finden; fie machen einen anmuthigen Gindrud. Befonders wenn fie ihr lauges Saar fammen, mas fie fich beiläufig bemerft felten gu Schulben fommen laffen, sehen die jungen Laosdamen viel anziehender aus als jene am Menam. Mit fortidreitenbem Alter gewöhnen fie fich aber bas Rammen ab und bie Alten, bas heißt jene, welche etwa bas 35. Lebensjahr überschritten haben, wurden mit ihrem entsetlichen Nadenbund und ihren üppigen Kröpfen in jeder Berenfüche Gffett machen. Dft fogar ichon bei jungen Mabchen trifft man bie Kröpfe, welche bei ben alteren Frauen allgemein find, wahrend die Manner bon biefen Muswüchsen befreit bleiben.

In Baffac malte Delaporte die hubiche Tochter eines bortigen Manbarinen, welche fast täglich zu ihm auf Besuch fam und offenbar auf eine Beirath hoffte. Mit einer folden hat es in Laos nicht allgu viel auf fich; ber Dolmetich ber Expedition hatte unterwegs ichon einige Dal eine Frau genommen. Delaporte hatte auch Belegenheit, eine Liebesscene zwischen einem Laos und einem in ber That gang hubiden Mabchen von etwa achtzehn Jahren zu belaufchen. Gie hatte fast weiße Sautfarbe, glangende Augen, fchlanken Buchs und anmuthige Saltung. Der Laos fant por ihr auf Die Rnice, reichte ihr einen Blumenftrauß und fang babei eine Liebeserklarung. Er begleitete ben Gefang und feine Deklamation mit gang eigenthumlichen Bewegungen, nahm überrafchende Stellungen an, brehte bie Urme in feltsamer Beife, redte ben Sals jo hoch als nur möglich und nahm fo viele Verrenkungen vor, daß ber Europaer nur mit Muhe bas Lachen verbeißen fonnte. Die Schone betrachtete bas Alles mit großem Wohlgefallen. Delaporte mar burch biefe Scene um fo mehr überrafcht, ba er auf alten Gemalben in den Laostempeln ahnliche Ban= tomimen bargestellt gefunden hatte, bei welchen Götter, Belben und Genien gang biefelben Bewegungen machen.

Die Polygamie kommt nur bei reichen Männern vor und dann gilt nur eine Frau als die rechtmäßige Shegattin. Die Keinheit der ehelichen Versbindung ist in mancher Hinsch für bie Erbsolge unbedingt ersorberlich. Das Kind einer Frau, die z. B. keine geborene Prinzessin ist, kann seinem königlichen Vater nicht in der Würde solgen. Hür das Familienseben gelten die hinssischen Geber übrigens wird es auch von Seiten der Frauen mit der ehelichen

Treue nicht sehr streng genommen und ber Berführer hat, wie wir icon gesehen, nur eine Gelbstrafe ju gablen. Man ift in biesen Dingen außerst nachsichtig.



Stlaverei ift in Laos ebensowol vorhanden, wie in Rambobicha und Siam. Gin Mann fann 3. B. wegen Schulben in die Stlaverei fommen,

ober weil das Gericht ihn bazu verurtheilt; doch das sind seltene Fälle; die überwiegende Mehrzahl der Stlaven besteht aus Wilden, die man ans den östlichen Gebirgen holt. Sie werden sehr sanst behandelt und verrichten Arsbeiten im haufe und auf dem Felde. Denn der Laos selhst ist träge, und wenn er keine Stlaven halten kann, läßt er die Frau arbeiten; er selbst liegt nur dem Kischsau und der Jagd ob.

Neben bem Reis bilben Fifche bas wichtigfte Nahrungsmittel, und fowol ber Methong wie beffen Bufluffe liefern baffelbe in geradezu unerschöpflicher Menge. Unfere Illuftration zeigt die Berathe, beren fich die Laos beim Fifch= fange bedienen. Da find weite Reufen, Die aus Bambu und Stublrohr geflochten find und mit ben in Europa üblichen große Aehnlichfeit haben; bie offene Seite wird gegen ben Strom gelegt, und ber Gifch, welcher binein= geschwommen ift, tann nicht wieber binaus; auch legt man Angelichnure, fischt mit Bugneben, mit Barpunen und Genthamen. Die Bartenleute betreiben ben Fischjang in gang eigeuthumlicher Urt. Im Ge Mun, einem Bufluffe bes Methong, ift bas Baffer nicht trube, fondern außerordentlich flar, und bie Rijche find von gang vortrefflichem Geschmad. Die Laos entkleiden fich völlig, geben in ben flug und ftellen ober feben fich ruhig zwischen ben Felfen bin. Dann und wann tauchen fie; bann ericheint ploplich ein Urm über bem Baffer und ein Gifch wird ans Ufer geschleubert. Die Leute warten nämlich, bis ein folder bicht an ihnen vorüberschwimmt und erhaschen ihn bann mit einer merkwürdigen Sicherheit. Gie muffen übrigens wohl aufvaffen, baf fie biefen Kana. bei welchem fie weber Nebe noch Angeln verwenden, nicht an folden Stellen betreiben, wo die Raimans auf ber Lauer liegen.

Die Armbruft, bas Blagrohr mit vergifteten Bolgen und die Bambulange find die Jagdgewehre ber Laos. Bon ihrer weidmannifden Unerschrodenheit legten fie vor Mouhot eine glangende Brobe ab. Der Sagerhäuptling eines Dorfes lud ihn zu einer Nashornjagd ein, und zu Ucht begaben fich die Theilnehmer in den Bald, die Laos nur bewaffnet mit einem Bambufpeer, beffen Klinge die Mitte hielt zwischen einem Bajonnet und einem Dold. Mls man im bichteften Theil bes Dichungels einem Nashorn auf bie Spur gekommen war, ging ber Sauptling ein paar Schritte voraus und ichlug, um Barm gu machen, zwei Bamburohre gegen einander, mabrend feine Begleiter ein gellendes Beidrei erhoben, um das Thier herauszuforbern. Rach wenigen Minuten brach es auch aus feinem Berfted hervor. Es war ein Didhauter erften Ranges, aber ber Sauptling erwartete feinen Angriff feften Jufies, ftieß ibm feinen Speer tief in ben geöffneten Rachen und trat bann faltblutig gurud, benn bas Nashorn, toblich verwundet, malgte fich unter Geheul am Boben. In Bezug auf Jagb find übrigens die Wilben ben Laos entschieben überlegen, und die Stlaven fpielen babei die Sauptrolle. Um liebften ftellt man ben Birichen nach, die gewöhnlich in Neben gefangen werben; man fangt fie bann mit Langen ab. Die Laos find feine guten Schuten und fonnen mit ihren ichlechten Schieggewehren auch nicht viel ausrichten.

Die Laos bauen Reis und Mais, Kurbiffe, suße Kartoffeln, rothen Pfeffer, Melonen und noch andere Gemuse auf Nedern, die im nahen Walde liegen;

bort fteden fie auch Gesträuch und Baume an und bestellen ben ungemein fruchtbaren Boden. Im Sausrath ift die Betelschuffel bei Boch und Niedrig am allerwichtigften. Auf ihr liegt bas frifche Blatt ber Betelrebe neben ber Arefanug und zwei fleinen Buchfen mit Ralf und Tabaf. Alt und Jung, Mann und Beib tauen Betel. Beil biefe hafliche Gitte eine ftarte Mbfonderung bes Speichels hervorruft, halten bie Stlaven in ber Rahe ber Rauenben ober Rauchenben ein Speibeden auf einer Schuffel bereit, und auf einer anderen Schuffel liegen Cigaretten. Man bietet folche Jebem an, ber bas Saus betritt, bei wohlhabenben Leuten wird auch Thee in filbernen Rannen aufgetragen. Das Tifchgerath ift ben Chinefen entlehnt; Die Frauen muffen abgesondert von ben Mannern effen und ein vornehmer Mann fpeift ftets allein. - Bon Induftrie ift bei ben Laos feine Rebe: Alles machft ihnen in die Sand und in ben Mund, und Jeder fann feine Bedurfniffe leicht befriebigen. Er ift, in Gemeinschaft mit Frau und Stlaven, Adersmann, Fijcher, Bimmermann, Beber, Farber und Schneiber. Bei nur geringem fleife fonnte ber Laos eine große Menge werthvoller Produtte in ben Sandel bringen, aber fein Glud findet er in behaglichem Richtsthun. Der Sandel wird von ben Mandarinen monopolifirt, welche pequanische und chinesische Saufirer in ihrem Dienste haben. Die Wilben bringen aus bem Bebirge Balbprodufte und Seibe; aus Bangtof fommen Metallmaaren und Quincaillerien. Im Cifelliren von Metall, in ber Berfertigung von Bafen und Buchfen haben Ginige es zu großer Geschidlichkeit gebracht, boch find bie besten Arbeiter Chinesen. Manche gieben Draht auf einem Umbof. Unbere verstehen fich vortrefflich aufs Solzschnipen. Die Laos find gang ausgezeichnete Bimmerleute und ichniben mit großem Geschid eine Menge von Gegenständen verschiedener Urt, fleine Wertzenge, Fenfter, Sausbacher, Möbel und namentlich auch Schmudfachen für die Bagoben. Man zeigte ben Europäern in Ubong mancherlei bubiche Cachen, 3. B. einen großen Raften. richtiger eine Loge, in welcher recht fromme Bongen manchmal monatelang verweilen, um gu beten und fich gottgefälligen Betrachtungen ungeftort gu überlaffen. Gehr fein und geschmadvoll find auch die fleinen Tafeln, auf welche man bie Reistugeln legt, bie an jedem Morgen als Opfergabe auf ben Altar gebracht werben, fobann Roffer, in welchen man die beiligen Bücher verwahrt. Auffallend war auch ein großer Drache mit vielerlei Schnibereien und Bergolbung; er hing an ben Gaulen ber Sauptpagobe gu Ubong. Der Leib bes Drachen ift hohl, bilbet gleichsam einen großen Gimer, und bas in bemielben aufbewahrte Beihmaffer wird bei manchen religiofen Ceremonien verwandt. Etliche biefer Drachen find von aufehnlicher Große; in Quang Prabang befindet fich ein folder, ber nicht weniger als 16 m. lang ift. Merkwürdigerweise find alle biefe Arbeiten ohne Gage bergeftellt, bie man in Laos noch nicht tennt. Die Webftuble find febr einfach; ber Geibe und ber Baumwolle verfteht man banerhafte Farben zu geben.

Bei Begräbniffen, besonders bei folden angesehener Leute, durfen Leichenseierlichfeiten nicht fehlen. Sie bestehen in Ringkampfen, wobei zwei Uthleten sich mit ihren Fauften auf bas herzhafteste burchblanen, Angesichts einer im Kreise versammelten Zuschauermenge. In Laos werben die Tobten verbrannt und erst hinterser bestattet. Die Laos hegen keine große Furcht vor dem Tode, wohl aber beschäftigt es sie lebhaft, daß die Geisterwärtigkeiten anthun. Bei Tage sind diese Geister schon sem auf ginn dier Beierwärtigkeiten anthun. Dei Tage sind diese Geister schon sern zu halten, aber nach Eintritt der Dunkelheit und namentlich um Mitternacht werden sie sehr ked und ausdringslich, und nan hat dann seine liebe Noth, sie abzuwehren.



Gebethaus für fromme Bongen.

Indeß die Bonzen sagen, daß viel Beten viel helse; außerdem muß man aber auch noch so argen und vielen Lärm machen, wie nur immer möglich; dann geben am Ende die Geister klein bei und die liebe Seele hat Ruhe. Tabei sind jedoch allersei Gebrände zu beobachten. Die Bonzen auß der Umgebung sinden sich ein und singen neben der Leiche; die Familie wacht bei derselben Tag und Nacht; die Franen schmäcken den Sarg mit Blumen und bekleben ihn nit allerhand Figuren auß Wachs, damit er besto rascher verbrenne; die Männer begleiten den Gesang der Geistlichen mit Tamtame und Gongschlägen.

Am Begräbniftage steigert sich von Sonnenausgang der Lärm bis ins Entselliche. Er giebt das Zeichen für die Freunde und Verwandten, die nun sessich getleibet erscheinen. Man trägt die Leiche zu der Stätte, wo sie verbrannt werden soll, gewöhnlich in der Nähe der Dörfer. Boran im pomphaftem Zuge marschiren die Bonzen, deren ältester den Vortritt hat; hinter ihnen tragen 10—12 junge Lente den Sarg unter einer Art von Balbachin

aus Bambu, der mit Blattern und Blumen verziert ift und gleichfalls auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Dann solgen die Männer, hinter ihnen Frauen und Kinder mit Fähnchen von allen Farben, welche neben dem Scheitershausen in die Erde gestedt werden. And sind Flaggenstäde von Bambn aufschslaut und alte Palmitamne, von denen Schlinggewächse herabhängen. Diese bilden eine luftige Schranke, welche die bosen Geister nicht durchbringen können.



Graber bei ben Rans.

Der Scheiterhaufen besteht aus Bolgftuden von gleicher Lange, Die über Areng auf einander geschichtet, aber nur fo hoch find, bag die Trager ben Carg bequem auffeben tonnen. Run ftellen fich bie Dlanner gang nabe ringeum, Frauen bleiben einige Schritte gurud. Die Bongen fprechen Bebete und erhalten nochmals Opfergaben für ihre Lagobe. Ihr Meltefter befteigt ben Scheiterhaufen und fpricht mit ausgebreiteten Urmen ben letten Segen. Nachbem er herabgeftiegen, gundet man bas unter ben Scheiten lie= gende Barg an, und fofort ichlagt die Lobe boch auf. Der Carg verfinft in ben Flammen und einige Männer ichieben ihn mit langen Stangen fortwährend fo, daß er ber vollen Glut ausgesett bleibt. Ginem Europäer fällt es auf, daß bei ber gangen Ceremonie die Unwesenden nicht bas geringfte Beichen bon Trauer bliden laffen; fie feben bem Brande mit Bemuthernbe zu. Die leberrefte burfen am Tage ber Berbrennung von feinem Menfchen berührt werben. Buerft entfernen fich die Frauen und dann beginnen die Ringer ihren Rampf gu Ehren des Berftorbenen. Erft am folgenden Tage, wenn die Bebeine falt find, werden sie von der Familie gesammelt, in eine Urne gethan und begraben. 200

Den Plat bezeichnet man mit einem Steinbentmal ober mit einem hölzernen Bfahle, ber mit Schnigwert verziert ift. Um nörblichen Methong wird im Walbe eine Art von Schuppen über die Urne gebaut.

Gigentliche Friedhöfe findet man bei ben Laos nicht; Die Familie begräbt bie Ueberrefte ihrer Angehörigen, wo es ihr gerabe paßt, manchmal in ber Nabe ber Bohnungen, manchmal im Balbe in ber Nabe einer Bagobe; bas Lettere ift aber nur ben Bongen und reichen Leuten gestattet, und bann werben über ben Brabern wol Pyramiben und über jenen von Pringen Pagoben errichtet. Biele Ruinen, welche bie Bewunderung ber Reisenden erregen, find, ber Ueberlieferung gufolge, in ben blubenben Beiten bes Landes über ben Grabern entweder berühmter Bougen ober ber Konige erbaut worden, manchmal aber auch nur als Erinnerungsbentmäler an ihr Ableben.

Nachdem sich in Luang Brabang die frangosischen Forscher einen Monat ausgeruht hatten, festen fie am 25. Mai 1867 ihre Bergfahrt auf bem Methona fort, ber, oberhalb wieber eingeengt, ungestumen Laufes nach Guben eilt. Oberhalb Luang Brabang wird die Begetation, welche bis dahin einen wesentlich tropischen Charafter trug, einformiger; boch treten noch wilbe Ba= nanen auf, gusammen mit Bombar und einigen riefigen Balmen, welche fich auf ben Sohen ber Ralfsteinberge erheben. Dort tommen neben ihnen auch Fichten bor, welche ben Reisenden an Europa erinnern. Die Dörfer liegen weit aus einander gerftreut; einige berselben werben von Laosleuten bewohnt. bie aus ben weiter nördlich gelegenen Fürftenthumern Muong Run und Rieng Tong hierher geflüchtet find. Um linken Ufer nimmt ber Mekhong ben Ram bu auf, ber an einer 300 m. hoben Felswand vorbeifließt, an welcher die Eingeborenen ben Sochwasserstand burch eine rothe Linie angegeben haben. und amar zeigte biefe 19 m. fentrechten Abstand vom bamaligen Fluffpiegel. Bei bem Dorfe Ban Tanum wurde ben Erforschern mitgetheilt, baß fich binnenwärts auf 30 Rilometer Entfernung im Gudwesten ein feuerspeienber Berg befinden follte. Berr be Carne und ber Geognoft Joubert wurden babin abgefandt. Bei bem Dorfe Muang Luoc wurde ihnen, nachbem bie Erpedition Lagree's am 29. Mai an ber Dunbung bes fleinen Kluffes Ge Naum vorübergefommen, in ber Gerne ein Quellarm bes Menam gezeigt, fobaf fich alfo bie beiben großen Strome Sinterindiens, Menam und Methong, bort bis auf eine gang enge Strede nabern; boch bleibt bie Baffericheibe ftreng gesondert und es tritt feine Berbindung ein, wie ehemals vermuthet murbe. Db übris gens ber bortige brennenbe Berg als echter Bultan zu gelten habe, ift wenigftens aus be Carne's Beschreibung nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Man fab einen fleinen bewalbeten Sugel mit einer Ginfentung am Bibfel. Der große Feuerberg, Phu fan niai, nahm eine Flache von etwa 700-800 m. in ber Lange und 300 in ber Breite ein. Wenn man bas Dhr auf bie Erbe legte, vernahm man ein weit entferntes, bumpfes Geräusch. Aus Riten ber Abhange ftiegen Dampfe empor, Die nach Schwefel fowie nach Steinkohlen rochen; bon Schwefel, ben bie Gingeborenen fammeln, mar ber Boben auch hin und wieder angeblüht. Der "unterirdische Brand" ichreitet vorwarts und versengt bie Burgel ber Baume, beren Rahlwerben ben Weg bezeichnet, ben

bie Glut eingeschlagen hat. Da weber Laven noch andere vulkanische Misneralprodukte gesehen wurden, so möchte man vorläufig die Erscheinung eher für einen Kohlenbrand halten.

Baffa, bas weiter aufwärts am Methona liegt, ift ein fehr großes Dorf. in welchem bie Erpedition ihre Barten wechseln mußte; in einer bortigen Bagode befindet fich eine Glode von fo vortrefflichem Bug und mit fo fein cife= lirten Arabesten, baß fie mit ben vollenbetften Runftwerten Guropa's fich breift meffen fann. Gie foll aus einer Begend, bie gwifden Dun-nan und Tonfin liegt, borthin gefommen fein. Die Reisenden gelangten nun in bie große Laosproving Muong Nan, beren zweitwichtigste Stadt Rieng Rhong ift. Diefe Gegend ift oftmals ein Bantapfel zwifden Birma und Giam gewesen. beffen Grenge in ber Rabe ber genannten Stadt endlich von ber Erpedition überschritten murbe; bort begannen erft bie Schwierigfeiten ber Unternehmung. Noch lag bie chinefische Grenze etwa 220 Rilometer gegen Rorben entfernt. Das Gebiet aber, welches, bagwifden eingeschaltet, über beibe Ufer bes Methong fich ausbreitet, wird gwar von Laotiern bewohnt, gehört aber nicht mehr gu Siam, fondern zu Birma. Erreichten bie Frangofen bie dinefifche Grenge, fo war Alles gewonnen, benn bort trat ber vom allgewaltigen Bringen Rong ausgestellte faiferliche Geleitbrief in Rraft. Jenes Bwifchengebiet gerfallt jeboch in mehrere fleine Konigreiche mit einheimischen, laotischen Fürsten, neben benen mit mehr ober weniger Unbeschränktheit birmanische Großman= barine, gang ahnlich wie bie englischen Refibenten an ben Bofen ber fogenannten "unabhangigen" (lies: völlig abhangigen) indischen Fürsten, Die Reiche verwalten. Bon bem weit entfernten birmanischen Sofe war ein Bag ober Beleitsbrief nicht ju erreichen gewesen. Run hofften be Lagrec und feine Begleiter, bag vielleicht die birmanifchen Beamten jo viel Dammerlicht in ber Bolferfunde befäßen, um fie felbit als Frangofen von ihren geschworenen Reinben, ben Engländern, gu unterscheiben, vielleicht fogar fie als vormalige Gegner ihrer jetigen Bebranger willfommen zu heißen. Gie ichidten alfo getroft bem laotischen Bafallenkönige von Lieng Tong Geschenke, mit ber fdriftlichen Bitte um freien Durchjug, und fenbeten ihre Barten nach Luang Brabang gurnd.

Bis auf Weiteres blieb die Expedition in Xieng Khong. Der Ort ist mit einem Wassergraben und Pfahlwerk umgeben; über einen Fluß, an dessen beiden Usern das Dorf liegt, hat man eine Bambubrücke gespannt, die sich recht hübsch ausnimmt, auf welche jedoch ein Europäer sich nur mit Zittern und Zagen wagen wird. Durch den Wald hat man Psade gebahnt, so breit, daß man sie sast als Wege oder Straßen bezeichnen könnte. Aber Zugochsen mit Karren kamen bort nicht mehr vor, einige Elesanten schlepbten mächtige Blöde von Tetholz, das von nun an austritt; daneben sieht man Ochsen, welche Lasten tragen.

Das Wort Rieng bezeichnet in biefer nörblichen Gegend ben Hauptort einer Provinz, bebentet also genau basselbe, wie von bort nach Süben hin die Bezeichnung Muong. Der Hanbelsbetrieb ist gering und beschränkt sich auf Lebensmittel und Salz, welch letteres aus bem süblichen Laos bezogen wird.

Bei der nur spärlichen Bevölkerung verliert fich von hier ab mehr und mehr Die Laosphysiognomie; ber Saarbuichel, ben man nach fiamesischer Mobe oben auf bem Ropie fteben läßt, verschwindet nun; alle Leute, gleichviel ob Laos ober Wilbe, tragen langes Saar als Chignon an ber Seite bes Ropfes und nach birmanifcher Gitte einen Turban. Un die Stelle bes Languti treten weite Sofen. Die Franen find ebenfalls viel warmer und bichter befleibet als in Siam, nämlich mit einem Leibchen und einem Rod, fie gieren ihr Saar mit einer filbernen Blatte, ihre Sautjarbe ift heller als im Guben und ber Befichteanebrud feiner. Die Bauart ber Gutten andert fich ebenfalls im Bergleiche zu ben fiamefifchen Laoslandern, injofern fie auf bem Boden felbft und nicht auf einem Pfahlgeruft ruben und ihre Strohbader vollständig über bie Seitenwände herabreichen. Die Sprache ber Stadtbewohner bagegen anbert fich nur mundartlich, mabrend bie Sprache ber "Wilben" völlig unverftandlich bleibt. Die eben genannten Wilben werden jo genannt, "weil" fie nicht wilb find. Es find barunter die Dorfbewohner gemeint, die fich übrigens trefflich auf Reisbau und auf Unterhaltung von Stragen verstehen, aber einer anderen, früher als die Stadtbewohner im Lande angeseffenen Raffe angehören.

Um 14. Juni verließ die Erpedition Lieng Abong, nachdem der Gonverneur ihr feche Barten verichafft hatte. Der Strom macht eine Benbung erft nach Beften und flieft nun burch eine ansgebehnte Cbene, bann nimmt er mit tragem Lauf feine Richtung eine Strede weit nach Guben und nimmt ben Nam Rof auf, einen breiten Fluß, ber von ber Bebirgsfette Tanen tung ani, ber Stromicheibe zwijchen Methong und Salween, herabtommt. Un ibm liegt die Stadt Rieng har, beren Ruinen Major Mac Leod im Jahre 1837 besucht hat, früher wichtig als Banptstadt eines ber vielen Laosfonigreiche, die oftmals miteinander in Fehde lagen und, weil uneinig, theils von den Birmanen, theils von den Siamesen unterjocht wurden. Lettere haben neben ben Ruinen eine neue Stadt erbant, in ber ein Gonberneur wohnt. Gin großer Theil der ichonen und fruchtbaren Region zwischen den Fürstenthumern Rieng Tong und Rieng Mat ift gegenwärtig fast unbewohnt; manche in Trummern liegende Ortichaften geben fprechendes Bengnif, daß die erwähnten Rriege Schuld an ber Beröhung find. Francis Garnier befinchte Rieng Sen, bas in ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte gerftort murbe. Sest fieht man von diefer einstigen Sauptstadt von Nordlaos nur noch den Thurm einer Bagobe, umgefturgte ober auch aufrecht ftebende Budbhabilber, halbverfallene Bebande und Steinhaufen, von Beftrupp überwuchert, in welchem geitweise das Rhinozeros fich umhertreibt. Nach Weften hin dehnen fich herrliche Wälder von Tetbaumen aus, mit benen ber Methong an ber birmanischen Grenze fich an ichmuden beginnt, und ba biefes hochgeichatte Schiffsbauhols immer feltener wird, fo durften die dortigen Schate bald gehoben werden. Beiter nach Norden hin war bas Land völlig veröbet. Am 18. Juni wurde ber Bunft erreicht, wo die Stromichnelle Tang Do ber Schiffahrt unüberwindliche Sinderniffe ent= gegenftellt. Um rechten Ufer, welches zu Lieng Tong gehörte, also birmanisch war, hatte man eine Cala errichtet, und von nun an hatten die fiamejifchen Paffe feine Giltigfeit mehr.

Die Landschaft der Umgebung war zugleich wisd und großartig; weit und breit keine menschliche Wohnung; mutterseelenallein befanden sich die Europäer in dieser asiatischen Einöde, wo die Hirfige nicht vor ihnen stohen, sondern sie neugierig anblickten und bis auf wenige Schritte herankommen ließen. Der Mandarin des nächsten Ortes schickte indessen seine die 16 Lastsochen, und unter strömendem Regen erreichten sie das erste birmanische Dorf Muang Lim, wo alle sunf Tage ein Lebensmittelmarkt gehalten wird, auf dem auch englische Baumwollenzeuge seisgeboten werden, mit eingewebten Mustern genau nach dem Geschmacke des Landes versertigt.

In großem Bomb machte ber Mandarin von Muang Lim bem Unführer ber Frangolen, be Lagree, feine Aufwartung, und legte ihrem Weitermarich feine Schwierigfeiten in ben Beg, ber fie burch Reisfluren und Balber führte. in welchen Taufende von Blutegeln die ungludlichen Banderer anfielen, bis fie nach fieben Stunden ericopft bas Dorf Baleo erreichten. Da bie Trager mit ben Lebensmitteln gurudgeblieben waren, fo hatten bie Frangofen nichts jum Sinunterschluden als ihren Merger, ben fie aber wenig nahrhaft fanden. Mit ber Gefundheit aller Mitglieder ber Expedition ftand es nun, im Julis monate, febr ichlimm, besonders bei Berrn Delaporte und bem Botanifer Dr. Thorel. In Balco wurde ihnen, wie überhaupt von da ab in ber Regel, ein Bubbhatempel als Dbbach für bie Racht angewiesen. Rach leberschreitung ber birmanischen Grenze hatte ber fiamefische Tifal fo wenig Geltung mehr wie ber fiamefifche Bag, fonbern bie Gilbermungen mußten in ben Tiegel wandern, und wurden zu nudelformigen Stangen ausgezogen, von benen bei fleinen Geschäften entsprechenbe Stude nach bem Augenmaß abgeschnitten, bei größeren bagegen Bage und Bewicht zu Rathe gezogen wurden. Co ichlecht ftand es übrigens um die Raffe ber Reifenden, baf fie alle entbehrlichen Sabseligfeiten veräußerten: felbit die Debaillen mit frommen Bilbern. bie für die dinefifden Chriften bestimmt waren, wurden im Sandel umgefest: ben beiligen Antonius von Babua um eine Bhebe, Gantt Banfrag fur ein Rorbchen Bataten, und bie beilige Gertrud um brei Gurfen.

Aus Tieng Tong kam bald von dem Basallenkönig ein Brief, der die Expedition einlut, einen Umweg über die Residenz jenes Monarchen einzusschlagen. Der Dolmetscher ersaßte jedoch den Sinn jenes Schreibens nicht richtig, und infolge dessen zogen die Franzosen auf dem geraden Wege weiter nach dem Königreiche Muang Pu und zunächst in das kleine Dorf Siam Lap. Die Forderungen der Träger waren für die verarmten Reisenden schwergenug, denn sie schlich sieder im Werthe von 100 Francs sür einen halben Tagesmarsch aus. Endlich sand sich ein Unternehmer, der für 300 Francs die nöthigen Leute zum Marsch dis Muang Pu zu liesern versprach. Der Wetsong war bereits so start gestiegen, daß der gewöhnliche Weg an seinem User ungangdar geworden war und ein anderer, beschwerscherer über die Gebirge eingeschlagen werden mußte. Unter beständigem Regen, darfuß durch bürge eingeschlagen werden mußte. Unter beständigem Regen, darfuß durch bürge eingeschlagen werden mußte. Unter beständigem Regen, darfuß durch bam Pam Pong, ein rechtes Rebengewässer, nach dem traurigen Torfe Sap Ydng, wo eine kurze Rast eintrat, damit etsiche siederkraute Begleiter, die zurücks

geblieben waren, die Gefährten einholen tonnten. Gin zweiter Marich brachte bie Wanderer endlich nach Muang Dong, einem Sauptort, ber jedoch nicht beffer als ein großes Dorf erschien. Dort fag und regierte ein birmanischer Mandarin, welcher ben Frangofen ertlarte, bag er von feinem faiferlichen Berrn Befehl erhalten habe, fie nicht weiter gieben gu laffen. Es ergab fich jugleich, bag Duang Du, welches Berr be Lagree für ein felbständiges Ronigreich gehalten hatte, in Abhangigfeit ftand von Rieng Tong. Bahrend bie Erpedition zu wochenlangem Stilliegen in Muang Dong fich verurtheilt fah, begab fich Berr be Lagree mit bem Botaniter Thorel wieber feitwarts und rudwärts nach ber mahren Sauptstadt Rieng Tong. Der bortige laotische Bafallenfürft nahm bie Reifenden fehr hulbvoll auf. Der einzige Europäer, ber 1836 bort verweilt hatte, mar ber Major Mac Leob gewesen, welcher bamals feine Entbedungen noch bis jum Dethong unter 22° n. Br. erftredte, ibn überschritt und noch ein Stud gegen Dften vorbrang. Der Ronig von Rieng Tong fümmerte sich fehr wenig barum, ob die Fremdlinge Frangosen ober Briten feien, er hatte überhaupt Bergnugen an bem Auftreten ber Guropaer. Der birmanische Mandarin bagegen, welcher bie lehnsherrliche Aufsicht im Koniareiche führte, bestand zwar barauf, ben Durchmarich ber Fremben gu hindern, gerade beswegen aber stiegen die Frangosen in Gunft bei dem Bafallenfürsten, ber in biefer Angelegenheit als ber Mächtigere im Staate aus bem Awiesvalt bervorging.

Das geräumige Thal von Rieng Tong fand Berr be Lagree febr bevolfert und gut angebaut. Wegen ber boben Lage ift ein Schneefall bort nichts Unbekanntes, auch erlaubt bas fühle Klima ben Anbau europäischer Früchte. Die Eingeborenen verschmähen es, Laos genannt zu werden, fondern geben fich ben Ramen Rugn. Ihre Sauptstadt beißt auch nicht Lieng Tong, sondern Muang Rugn. Auch die Rugn bezeichnen die Dorfbewohner als .. Wilbe". allein biefe verachteten Barbaren find treffliche Aderbauer, bewohnen geranmige Saufer, meift burch Pfahlwerte gefdutt, halten Martte, bienen Bubbha in Bagoben und verfertigen nach europäischen Muftern brauchbare Steinschloßgewehre. - Bon Muang Dong war bie Ervedition nach Aufhebung bes amt= lichen Berbotes gegen ihre Reife 44 Rilometer gegen Norben bis Muang Du gezogen, wo fich Berr be Lagree ihr wieder anschloß. Der Bafallentonig von Muana Du, ein Bruder des Monarchen von Xieng Tong, empfing die Reifenden in einer feierlichen Audienz. Der Thronfaal war eine prachtige Saulenhalle, und ber Ronig, funtelnd und glangend von Seibe, Gold und Ebelfteinen, faß auf einem goldgestidten Riffen unter einem Thronhimmel. Ginen einzigen Mifflang in biefer orientalischen Bracht erregten etliche leere Flaschen, bie englisches blaffes Bier enthalten hatten und als Roftbarkeiten aufgestellt worben waren. Der gefällige Ronig ftellte ben Reifenden Barten gur Berfügung, die fie über bas fleine Glugchen Ram Lot festen. Bon bort ging es in zwei Marichen über ein gebirgiges Gebiet nach einer Ebene mit unabsehbaren Reisfelbern, in beren Gerne eine Byramibe bie Nabe eines großen Plates verfündete. Es mar die Stadt Muang Long, in welche die Erpedition ihren Einzug hielt, und zwar über eine fteinerne Brude, welche über bas

Flüßchen Namga gebant worden war. Da sie bisher nur Holzbrüden geseschen hatten, so erwedte dieses Banwert, sowie in den Straßen der Anblick zweier Frauen mit ganz kleinen, zusammengepreßten Hüßen, dei den Wanderern einen Freudenscherck, wie etwa der Landruf nach einer langen Seereise; denn jene Brücke und die Damen mit den verkrüppelten Füßen waren die ersten sicheren Wahrzeichen von der Nähe China's. Allein in Muang Long erwartete die Wanderer eine neue Verzögerung, denn der dortige Mandarin hatte einen Brief des Königs von Xieng Tong erhalten, mit der Weisung, die Fremden dahin zu schieken, wo sie her gekommen wären. Abermals mußte der Dolmetscher nach Rieng Tong zurückehren, von wo nach etlichen Tagen die Erklärung eintraf, daß der Brief nur auf Ansuchen dinessischer Behörden geschrieben worden sei, die Entbeder aber thun möckten, was sie für aut fänden.

In Mugna Long faß wieder ein Konig, aber in boppelter Bafalleneigenichaft, benn er hatte neben fich einen birmanischen und einen dinefischen Danbarinen, fodaß er alfo mahricheinlich zwei Raiferreichen Tribut gahlt. Die Bevolferung der Grengstadt ift ein Bolfergemifch von Laos, Birmanen, Chinefen und fogenannten Gingeborenen ober "Bilben." Der Ronig gewährte wiederum eine große Aufwartung und ließ bagu feine Balaftwache aufgieben, unter ber aber die Frangofen auch ihre früheren Lafttrager erkannten, die geichwind die Bambuftange mit bem Gabel gur großeren Berberrlichung ber Majeftat hatten vertaufchen muffen. Cobald bie Reifenden von jenem Baunfonig ihre Berabichiedung gludlich erwirft hatten, ging es unverzüglich vormarts. Bum letten Dale fetten bie Frangofen über ben Mefhong, ben fie nun für immer verlaffen follten, und ichlugen ihren Weg gegen Nordnordoften nach einem Sochland von etwa 1200 m. Erhebung ein, nur noch von fogenannten Wilben bewohnt, bei benen fie fein anderes Dbbach fanden als Ställe, bevölkert mit Myriaden von Flöhen, die ihnen zum ersten Male auf der ganzen Reise die Nachtrube raubten.

Die Berge rudten auf bem nachften Mariche immer höher, bebedten fich mit Tannenwälbern und ließen fich von ichaumenben Wildbachen burchraufchen, bie in malerischen Schluchten abwarts tobten. Endlich, am Nachmittag bes 18. Oftober 1867, 16 Monate nach bem Abgange von Saigon, verwaubelte fich ber Bfab in eine Strafe, neben ber Strafe zeigten fich Altare mit dinefifchen Inschriften, und balb barauf verfündete ein bewaffneter Grengpoften, daß bas beißersehnte Simmlische Reich jest unter ihren Fugen lag. Auch em= pfing fie balb barauf bie erfte Stadt Mu-ang-la ober dinefifch auch Seumao geheißen, wo fie nach einer Bagobe geführt murben, bie ihnen als Dbbach bienen follte; boch genügten bie Solbaten, welche fie begleiteten, nicht, um bie neugierige Menge, welche fie bedrangte, gurudzuhalten, fodaß erft die Unfunft eines Mandarins mit blauem Anopfe ihnen Luft verschaffte. Berr be Carné fühlte fich wie in einer befannten Belt, benn bie Befichter, bie Trachten, bie Baufer mit ben geschnäbelten Dachern waren genau fo, wie bie Abbilbungen fie allen Europäern ichon von Jugend auf bekannt gemacht haben. Um andern Tage fand eine Aufwartung bei bem Statthalter ftatt, ber ben Fremben eine bewaffnete Bebedung gur Weiterreife gu ftellen verfprach, ba ein Bufammentreffen mit herumstreisenben Banden mohammedanischer Rebellen in Nun-nan sehr zu befürchten stand. Der siamesische Dolmetscher, dessen Dienste übersstüssig geworden waren, erhielt an der Grenze seinen Abschied; an seiner Stelle miethete de Lagree unverzüglich einen dinesischen Burschen als Diener und als hinessische "Gouvernante", denn keines von den Mitgliedern der Expedition verstand ein Wort Chinesische Mit einiger Geduld von beiden Seiten gelang es auch nach und nach, sich mit ihm zu verkändigen. ("Aussland" 1870.)

Un ber Schwelle von China muffen wir die frangofifche Dethong-Erpebition verlaffen, beren weiterer Berfolg uns zu weit über ben Rahmen biefes Buches hinausführen wurbe. Rur in großen Strichen glauben wir hier ben Berlauf biefes grokartigen Unternehmens, zur Befriedigung berechtigter Neugierbe, ffiggiren gu follen. Bir ergablen alfo, bag bie Frangofen ihre Reife burch bas in hellem Aufruhr begriffene Dun-nan fortjetten und zwar über Boheul (Boel) und Talan nach Duang tiang, welch lettere Stadt von bem Strome Song : fa, Song : foi ober Bong : fiang, bem Rothen Fluffe, befpult wird. Da ber Methong als völlig unbeschiffbar erfunden worden ift, fo verfprach ber Song-tiang ber mahre Sanbelspfad nach Dun-nan gu merben; wenigftens ichmeichelte fich bamals Berr be Carné, in ihm bas natürliche Berfehremittel nach bem dinefischen Guben entbedt zu haben. Und in ber That ift feine Bermuthung feither glangend beftätigt worben. Bon Duang tiang ging es nach bem reigenben Sche-ping mit einem Abstecher nach Ling ngan, wo die Expedition mit herrn Garnier zusammentraf, ber zur Erforschung bes Song = fiang fich von ihr getrennt batte. Die weiteren Mariche führten über Tichieng-tichuang-hieng, Tin-ling und Tichong-tong nach Dun-nan-feng, ber Sauptftadt ber Proving. Bon bier geschah es, bag ber tapfere Leutnant Francis Garnier mit mehreren Mitgliebern fed nach Tali-fu, in bas Berg bes Rebellenstaates, ritt; bie unglaublichen Gefahren biefes Wagniffes veranlaffen Oberft Dule zu bem Musspruche, bag eine fühnere That noch von feiner Ration ausgeführt wurde, obwol Dberft Belly's Ritt nach Riath in Arabien einige Aehnlichkeit damit bat. Der Rudmarich führte mit fleinen Menderungen nach Tongetichuang, wo Berr be Lagrie, vom Fieber nicht mehr verlaffen feit ben Banderungen am Dethong, feiner Gefundheit megen hatte gurudbleiben muffen. Bu ihrem tiefen Schmerze fanden die Rudfehrenden ihr Dberhaupt nicht mehr am Leben. Berr be Lagree mar brei Tage gupor am 12. Marg 1868 einem Leberleiden erlegen, gepflegt von Dr. Joubert, bem Arzte ber Expedition. Die Leitung berfelben übernahm nunmehr Francis Barnier, ber diefelbe auch in der That wohlbehalten ben Dangtfe-tiang hinab nach Schanghai führte, wo fie am 12. Juni 1868 - 2 Jahre und 7 Tage nach ihrem Abgange von Safgon - eintraf.

Die Expedition be Lagree's und Garnier's auf dem Methong, bis in die hinesische Probing Hunnan hinein, hat namentlich in ethnographischer Hinsigteine reiche Ausbente geliesert und uns disher unbekannte Bölkerstämme kennen gelehrt. Was wir bis dahin von den "Wilben" hinterindiens wußten, beschräftsich auf die Mittheilungen der Missionare, einige Daten Moufor's, den wir zu den Stieng begleitet haben, und auf die Nachrichten Bastian's.



Sauptling ber Bilben in Bat Ben.

Wir theilen bieselben in ben nachstehenben Zeilen mit und lassen ihnen sobann die interessanten Ergebnisse ber französischen Methong-Expedition folgen. Bis nach Korat hinein erstrecken sich sübliche Ausläuser bes Bolfes ber Laos,

bie bort mit fiamelischen Ginwanderern zusammentreffen. Zwischen Rorat und bem Methong wohnen bie Rmui, die auch Suan ober Tributpflichtige heißen, weil ihnen ftatt verfonlicher Leiftungen bie Ginfammlung ihrer Landeserzeugniffe, die die werthvollsten Artifel im Sandel Bangfots bilben, auferlegt ift. Die Berge nördlich vom Tuli Sap gehören ben Samreh, welche bie fonigliche Familie in Rambobicha als Stammgenoffen anerkennt, und unter benen bie Tempeliflaven in ben Linchibergen mit ber Sutung ber alten Monumente beauftragt find. In ben Sügelreihen, Die fich vom Battambangfluffe in einem Salbzirfel um bas weftliche Ufer bes Sees herum nach ber Meerestufte binabgieben, haben die Rhamen Dong (bie Rhamen ber Balber) ober die Rhamenboran (bie alten Rhamen) ihren Git, die gur Ginlieferung bes jahrlichen Tributes an Rarbamomen verpflichtet find. Gie beigen Satloh bei ben Ram-. bobichanern und find ben Camreh nahe verwandt. Dann in bem rauben Gebirgelande bei Tichandabun haufen die Kong ober La-fong, ein größtentheils zusammengelaufenes Gefindel verschiedener Nationalitäten, bas sich in feiner Abgeschloffenheit zu einer befonderen Raffe mit eigener Sprache herausgebildet hat. Die Sumpfgegenden um ben Gee Tuli Cap find von den jegigen Rambodichanern (ben Rhamen ober Rhom) bewohnt, die in geringer Entfernung bon Banombin an die bon Saigon aus vorgebrungenen Cochinchinesen ober Unnamiten ftogen. Die Brovingen Binthanan und Binduih gehörten früher ben Tfiampa, die in den Rriegen mit Unnam fast ganglich untergegangen ober nach Rambobicha gefloben find, wo fie bier und ba in zerftreuten Rolonien angetroffen werben, meiftens untermischt mit den ihnen glaubens= verwandten Rhek (ben Tichwea oder Malagen). Der ihnen mitunter beigelegte Namen Loi gehört genauer einem Stamme rober Barbaren, die in ben Bergen am Rap St. James umberftreifen und bon bem frangofischen Reisenden Rhe in die bernichtigte Rlaffe ber Schwanztrager gestellt wurden.

Um oberen Dethong, nörblich von Tontin, werden die Quanto gefett, bie mit einer besonderen Schrift geschriebene Balmbucher besigen follen; bon ben Gigo-di, ben Cingeborenen mit einwarts gefehrten Beben, werben, wie es beifit, noch Refte in ben Balbern biefes letteren Landes angetroffen. Die Langethaler ber fteilen Bebirgefette, Die, ben Strom bes machtigen Dethong begleitend, die annamitischen Länder von den übrigen Theilen der hinterindischen Salbinfel abidneibet, find bon einem Gemifch vielfacher Stämme eingenommen, bie, unter bem gemeinsamen Ramen Rha gufammengefaßt, bis jest nur wenig befannt geworben find. Dahin gehoren die Banar, Die auf einer Sochfläche ber annamitischen Proving Bin-binh wohnen. Nordweftlich von ihnen leben die Benngao, nordöstlich die Salang, nördlich die Sedan und nördlich von biefen die Quarr. Weftlich werden die Banar burch die Bannam begrengt, im Often burch bie Rejong und im Guboften burch bie Brau. Nach Suben ftogen bie Banar an die Chiarai ober Changrai, die nordlichen Rachbarn ber Rabeh, auf die im Guben die Banong folgen und bann noch weiter füblich die Stieng, die theilweise ichon unter einer gemiffen Abhangigfeit von Rambobicha ftehen. Alle biefe wilben Stämme ber Berge, bie bei ben Rambobichanern Bnom, bei ben Unnamiten Moi, bei ben Tontinesen Myong beißen,

werben bei ben Siamesen unter ber gemeinsamen Bezeichnung Aba gu- sammengesaßt, ein Wort, bas ,,Stlave" bedeutet.

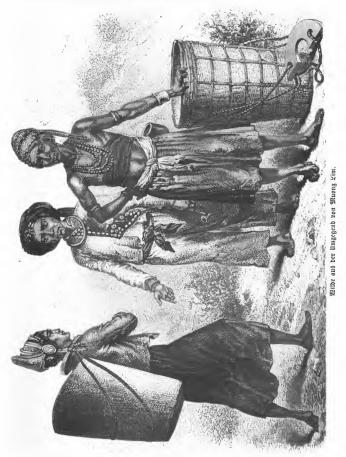

Diese Bolter, die in beständigen Stlavenjagden ihren Erwerb suchen und sich gegenseitig verkausen, verforgen die Stlavenmartte Kambobicha's und Stater und Bolter.

210

bilben bort noch jett die dienende Alasse. Auf manche Stämme dieser Aha's hat die französische Mekhong-Expedition ein neues Licht geworfen.

Die wichtigsten barunter sind, nebst den Chmus, denen wir in der Umgegend von Luang Prabang begegneten, die Lemeth um Paf Ben und Lieng Khong; sie wohnen hauptsächlich im Flußgebiete der Namta, am linken User bes Wekhong. Bei diesen Wilden spielt das Kupfer eine wichtige Rolle. Bermittels zweier langer Doppelnadeln befestigen sie das Haar auf dem Kopfe; sie haben Ringe um den Hals, schraubenförmig gedrehten Draht um den Gürtel und die Nadeln mit starkem Knopfe in den Ohtlappen; in diese Ohrsöcher stecken sie manchmal auch baunwollene Walzen von 2—3 Centimeter Durchmesser. Die Männer sind spärlich bekleibet, die Frauen zeigen nie die Brust, sondern bededen dieselbe. Die letteren tragen einen Kock von blauer Baumwolle mit weißen Streisen und ein eng anschließendes Jäcken. Alle sind bescheiden, saft schüchtern, und manche recht hübsch und anmuthig, aber sie altern früh, weil sie gleich den Männern schwere Arbeit verrichten. Manche Laosnehmen sich eine Frau unter den Wilben, und diese sind dann mit den Laosnehmen sich eine Frau unter den Wilben, und diese sind dann mit den

In ben bichtesten Waldgegenden am oberen See Bganhien hausen die wilden Stämme der Puthai, Such und Khas Duon; in ihren Gebieten sind viele Salzsumpse, auch wächst bort der Maitschitt, der Harzbaum, in großer Menge. Die Wilben machen Einschnitte in den Stamm, sammeln das Harz

und verschließen nach der Ernte die Narbe durch Feuer.

Nörblich von Mnong Lim fanden die Reisenden in der Rabe ber chinefifchen Grenze abermals einen eigenthumlichen Stamm, jenen ber Du-tfen, über welchen ichon 1839 Dac Leod einige Nachrichten gegeben hatte. Dberft Dule stellt die Ansicht auf, daß fie möglicherweise mit den Dliao-tfe verwandt fein tonnen, die bisher zumeift ihre Unabhängigfeit bem Raifer von China gegenüber tapfer und in ununterbrochenen Rriegen behanptet haben. Unfere Allustration ber Mustien zeigt einen nicht mongolischen Thous, auch ist ihre Tracht eine besondere. Sie behängen fich mit allerlei Flitterfram wie unfere Der Ropfput ber Franen ift originell; er besteht aus einer Reihenfolge von Bambuftreifen, mit geflochtenem Stroh umwidelt. Die Mußenfeite ift vor ber Stirne mit filbernen Rugelden verziert, und weiter nach oben hin mit zwei Reihen weißer Glasperlen eingefaßt; an ber linten Seite hangt eine Quafte aus weißen und rothen Banmwollfaben und mit allerlei buntfarbigen Glasperlen befeht berab; häufig fommen auch Blumen bingu. Die Borderarmel ber Frauenjaden und ber Rode find mit weißen Glasforallen beftidt, an welch letteren bor ber Bruft eine Platte angebracht wird. Bum But gehören auch hohe, enganliegende Gamafden, bis gur Bade gleichfalls mit folden Verlen befett. Ohrgehange durfen nicht fehlen; fie bestehen aus getriebenen Gilbertugeln und Berlen; bagu tommen Armringe, Gurtel, Salsbänder und allerlei Bruftgehänge aus Mufcheln und dinefifden Mungen, bie auf einen Faben gereiht werben. Die Manner haben eine turbanartige Ropfbededung, weites Beintleid und eine Jade mit Gilbertnöpfen; bei ungunstiger Witterung wird ein aus Blattern verfertigter Mantel umgeworfen.

Eine Frau, die eine Last zu tragen hat, legt ein rundes Holzbret auf die Schultern, in welchem für den Hals eine genügende Dessnung sich befindet; an diesem Halsbret ist der Tragtorb beseitigt. Manche dieser wilden Mu-tseu sassen das gaar lang wachsen, slechten es jedoch nach Art der Chinesen in Jöpse. Die Sprache ist von jener der Laos durchaus verschieden und besitzt harte und zischen Laute, durch welche man sie sofort von den übrigen Idiomen des nördlichen Hinterindiens unterzeheiden kaun.



Frau in Muong Lim.

In der Unigebung von Paleo trafen die Franzosen abermals mit Wilben zusammen, den Khas Khos, deren Thypus jenem der Chinesen viel näher steht als dem der Annamiten. Sie scheren das Haupthaar ab und sassen nur einen Zopf stehen, den sie mit silbernen Reisen verzieren und turbanartig um den Kopf wickeln. Die Franen haben eine ähnliche Tracht wie die der Mustseu, aber Kopsschmud darf nur von verheiratheten Weibern getragen werden. Sin solcher wird sür jede Frau besondrers angesertigt; sie schmüdt sich damit am Tage der Hochzeit und wird mit demselben begraben. Die Khas Khos

befiten viele filberne Gegenstände mit geschmadvoller eifelirter Arbeit und

haben namentlich fehr hübsche silberne Tabatopfeifen.

In Muong Lim faben unfere Reifenden auch Rhas Runs. Ihre Sprache ist dieselbe wie jene ber Mu-tfen, aber ihr Tupus ein gang abweichender. Gie ähneln ben Birmanen, haben eine gebogene Rafe, langen Ropf, ein Brofil wie die Rlinge eines Barbiermeffers, jurudweichendes Rinn, tragen einen Schnurrbart, feten einen Turban auf und fleiben fich im Uebrigen wie bie Laos. Der Ropfput ber Frauen gleicht jenem bei ben Mustfeu, nur ift er einfacher. Gie haben feine Schriftzeichen, verehren Beifter und begraben ihre Tobten; jebe Familie hat ein gemeinschaftliches Grab. Man fann biefe Rhas Ruhs als fast unabhängig betrachten, ba fie ben Sauptlingen ber Laos feine Abgaben gablen, fondern nur Matten und Baumwollenzeng als Gefchente bringen, und wenn bieselben reifen, ihnen Trager ftellen und Reis liefern. Tabat und Baumwolle wird in Menge von ihnen gebant und an die Chinefen verfauft. - In bem Gebirge, welches Muong Dong von Lieng Tong icheibet, lernte be Lagree ben Stamm ber Does tennen, welche man mahricheinlich, weil fie feine Buddhiften find, als Wilde bezeichnet, mas aber unftatthaft ift, benn ihre Betriebsamfeit fteht hinter jener ber Laos feineswegs gurud. Die Does fleiben fich ahnlich wie die Siam unterworfenen Que, tragen Rade und Beintleiber von blauer Farbe und einen rothen Turban. Ihre Dorfer find groß und gut gebaut, die Baufer geräumig, bas Dach reicht bis tief herab und bilbet eine gegen Sonne und Regen geschütte Galerie. Bemertenswerth ift, baß die Baufer nicht wie bei ben Laos gerftreut liegen, fondern dicht neben einander fteben und eine hubiche, regelrechte Strafe bilben. Die Garten, worin auch viel Thee gepflangt wird, liegen außerhalb bes Dorfes. Die gn ben Dörfern führenden Wege find in gutem Buftande und werden mittels hölgerner Schranken gesperrt, bamit bas Bieh bie Meder und insbesondere die Baumwollenfelber nicht heimsuche. Die hölzernen Umfriedungen werden raid von Aletterpflangen übergogen und bilben grune Schutheden.

Die Toes sind sehr gewandte Jäger, die besonders dem Wildschwein und dem Stachelschwein nachkellen. Mac Leod beschreibt die Lawas, mit welchen er auf seiner Reise nach Lieng Tong in Verührung kam. Die Gegend, worin er sie sand, und was er von ihren Sitten und ihrer Industrie erzählt, berechtigen zu der Annahme, daß sie zu der Nasse das schwenz, auf welche freisich nicht paßt, daß der Schotte die Lawas als schunzig und widerwärtig schildert. An die Does kann man auch die Lemeth auschließen, welche sich ähnlich kleiden und die nämliche Sprache reden. Der Ansicht Nule's zusolge wären die genannten Wilden "der ausgeartete Typus der Mutterrasse wären die genannten Wilden "der ausgeartete Typus der Mutterrasse durch die Einstsisse sie Studdbismus erhalten habe." Richtig ist, daß die Does noch heute in vielen Stüden den Siamesen zleichen; sie selber nennen sich Hong, und behaupten, daß es Wilde am Strome Salween gebe, welche mit ihnen gleichen Urtprungs seine und ihre Sprache reden; sie heißen Hon Knu.



Unsfichtsbaum mit Befestigungen.

## Das Reich Minnam.

Geographie von Annam. — Eintheilung bes Lanbes. — Thampa. — Bai von Kamraigne. - Die Lam-Tran-Bai. - Phu-pen-binh. - Die Rufte vom eigentlichen Unnam. - Die Sauptftabt Sue. - Das Doi-Gebiet. - Tontin. - Grengmauer zwischen Annam und Tontin. - Grengwuffe zwischen China. - Der hongefiang ober Cong-foi, ter Rothe Glug. - Geine Erforschung burch Dupuis. - Barnier's Tob. -Die Proving Tanb-boa. - Produtte Toufins. - Die Bolfer bes Reiches Unnam. - Bollemenge. - Moralifde und phyfifde Berichiebenbeiten. - Phufifder Topus. — Beichäftigungen ber Annaniten. — Regierung Annams. — Studien und Bilbung. - Literariide Grabe. - Unterricht. - Gemeinbeverwaltung. - Beermefen. -Religionen. - Auft bes Confucine. - Bubbbismus. - Auft ber Schutgeifter. -Abneufult. - Annams Gefdichte. - Bigneaur be Bebaine nub Ronig Gialong. - Ansbreitung bes Chriftenthums. - Dinb Menh und fein Benehmen gegen bie Miffionare. - Chriftenverfolgungen. - Konig Thieutri. - Kapitan Lapierre por Turon. - Raifer Enbut und bie neueren Chriftenverfolgungen. - Ericheinen ber Frangofen und Urfacen ber frangofifch fpanifchen Expedition. — Ihr Berlauf und ibre Folgen. - Annant ein frangofifder Bafallenftaat.

en gangen Often ber hinterindischen halbinfel nimmt bas Reich Unnam ein, ein schmaler Streif Landes, ber, ahnlich wie Chile in Subamerita, zwischen ben Gebirgen, die ben Methong begleiten, und ber Meerestüfte in

saft nordsüblicher Richtung sich hinzieht. In früheren Zeiten gehörte anch Nieder-Cochinchina und Kambodscha zu Annam. Da wir aber diese Gebiete schon durchmustert haben, so bleibt uns nunmehr das Reich Annam in seinem heutigen Umsange übrig. Es zerfällt naturgemäß in drei Theile: 1) Ton-kin oder Dang-gnoi, die äußere Gegend, mit Bezugnahme auf 2) das eigentliche Cochinchina, welches Dang-trong, die innere Gegend, heißt; 3) Tsiampa oder Champa im Süden. Dazu kommt noch das Gebiet der Moi und der Annam unterworfenen Laosstämme.

Sobald man sich der Küste von Tsianpa nähert, trifft das Auge nur auf fortsausende höchst unfruchtbare Stricke. Sandberge ohne alle Vegetation, Vitalie von Kambolscha auftreten, und eine röthlich zerklüstete Steinmasse sittlike von Kambolscha auftreten, und eine röthlich zerklüstete Steinmasse sitten hier dem Banderer auf, den seiken der Aublick eines grünen Kasens erfreut. Und diese Verödung beschränkt sich nicht auf die Küste, sondern erstreckt sich über die ganze Vertet von Tsianpa dis zum Methong und selbst über einen Theil von Kambolscha. Die Berge, welche in letzterem Landen nur 80 m. hoch sind, steigen in Tsianpa auf 2450 m. an, sind indeß nicht ganz nackt. So unfruchtbar die Küste ist, so reich ist sie auhösen. Ab von dersselben unter 10½° n. Br. liegt die Insel Kusas-Thu, sehr berühmt wegen ihrer Bogelnester und der Meige von Trepang, und darum von den Annamiten unter Aufsicht der Regierung besucht, welche keinen einzigen Artikel, von dem ein Zoll zu erheben oder aus dem ein Wonopol zu machen ist, ihrer Aussmells die Kick.

Bon bier an folgt nun Bai auf Bai, die alle benfelben unfruchtbaren Unftrich zeigen. Die tieffte alle biefer Baien ift bie von Ramraigne ober Ramran, und ba eine hohe Infel, Tanu, an ihrem Eingang liegt und fie bon allen Seiten von Land umgeben ift, fo fieht fie mehr wie ein Gee aus. Die Berge in ber Nahe follen reich an Silber fein. Der Fluß, ber bie nördliche Grenze bes Tsiampalandes bilbet und ben die bidroftatische Runft ber Annamiten mit bem Methong verbunden bat, fällt nach einem, in gerader Linie gerechnet, 60 Kilometer langen Laufe in das Meer. Für die Berbindungen mit bem Binnenlande ift er von unberechenbarem Berthe. Dies ift ber geraumigfte und befte Safen, ben Unnam befitt, aber meder Ginheimische noch Fremde haben Beranlaffung, ihn zu befuchen, benn bie Umwohner find lauter arme Rifcher, Die einen unficheren Unterhalt gewinnen und gubem ben Erpreffungen ber Mandarinen ausgesett find. In Tsiampa, das als ein schmaler Streifen Landes fich bis etwa 11° 35' n. Br. erftredt, wohnt eine besondere Raffe, die mehr ben Malagen als ben Unnamiten gleicht. Geit bas Land Unnam einverleibt murbe, haben bie Ureinwohner, einft fede Seefabrer im indischen Archivel, fich in die Berge gurudgezogen, find eine verlorene, verfolgte Raffe, und einige taufend Unnamiten haben Befit von ber Rufte genommen.

Nördlich von der Kamranbai ist die Lam-Tranbai, deren Umwohner ausschließlich Annamiten sind. Das Land ist wohlbewohnt und bebaut, und das Ganze hat ein freundlicheres Anssehen als die südlichen Gegenden. Die Bai selbst ist jehr klein, hat aber einen guten Ankerplat; mehrere Kilometer gegen Beften ift bie größte Stadt in biefen Strichen und bie Sauptftadt ber Broving Bin-hoa-than, ein febr belebter Ort mit einer fleifigen Bevolferung. Gin Muß, ber gleichfalls mit bem Dethong in Berbindung gefett ift, fallt hier ins Meer; überall findet man Spuren bes berechnenden Beiftes ber Dlanbarinen, welche burch Eröffnung von Ranalen ben Bertehr zu erleichtern fuchen.

Etwas weiter gegen Norben finden fich eine Menge Riffe und Infeln, wovon wir die Phramideninfel ermahnen, die ihren Ramen von einem hohen Regel hat, ber fich barauf befindet. Das Land hat hier einen romantischen Unftrich, die Baume find ichattig und hoch, und einige ber Thaler bieten reigenbe Mussichten, Die burch ben Rontraft mit bem oben Lande weiter gegen Norben noch erhöht werben. Auf bies öbere Land folgt indeg ber reichste Theil Unnam's. Thuspenstran, ein aut angebauter, durch Fruchtbarkeit und Schönheit gleich ausgezeichneter Lanbitrich. Sier liegt die Stadt Thu-pen-bin an einem von Land umichloffenen Safen unter 13° 23' n. Br.

Das Land ringsumber zeigt fich höchst vortheilhaft, ba Thatigfeit und eine große Bevolterung fich verbinden, es möglichft anziehend zu machen. -Von hier an folgen fich die Baien und Bafen von Kalao-Xanh (unter 13° 33' n. Br.), ber wenig befannte Chabichiahajen, Rout-man, befannter unter bem Namen Quinfon ober Bin bin than, ber einen fehr geräumigen, aber nicht fehr tiefen Ankerplat barbietet, endlich bas Aeftuarium von Sahuinh und bie Mündung bes Tan-Awanfluffes mit bem nahen Safen von Cavhu. Wo man landet, fieht man rege Thatigfeit, und die obe Stille ift ganglich verschwunden: bie Bewohner haben burch ihre Thatfraft bie fandigen Stellen in fruchtbare Felber verwandelt. Etwas weiter gegen Norden wendet fich die Rufte gegen Nordweft nach ber Turonbai, bem befannteften Safen an ber gangen Rufte, welcher burch einen an ber Rufte parallel laufenben Salzwafferfluß mit bem Safen Faifo verbunden ift, dem größten Emporium fur ben dinefischen und ehemals auch fur ben japanischen Sanbel an biefer Rufte; noch jest ift es ein blühender Sandelsort. Das öftlichfte Ende ber Infel Son-fan-fcha, welches. ben Safen von Turon ichließt, liegt unter 16° 11' n. Br. und 108° 15' ö. Q. v. Gr. Rabert man fich bem Safen von Guben ber, fo ericheinen Maffen von Marmorfelfen (Dolomit) von grotestem Aussehen, abstechend von ber übrigen Lanbichaft und fast inselartig, ba bie Canbitrede umber febr niebrig liegt. Der Safen ift amphitheatralifch von Bergen umgeben, und nur bie Gubfeite in ber Richtung von Faifo zeigt ebenen Boben; er ift etwa 11-12 Rilometer breit, aber ber von Bergen umichloffene Theil in ber Nordoft- und Gubede ift von geringer Ausbehnung; felbst bei schonem Wetter brechen fich fcmere Wellen am Ufer und machen die Landung gefahrvoll. Die Jujel Son-hanh liegt nordwestlich von Turon, und nicht weit bavon ber Safen von Bungbam. ber etwa 8 Rilometer Breite hat; hier bricht fich bie Brandung mit fürchter= licher Gewalt und ber Anterplat ift mahrend bes Nordoftmonjums fehr ge= fährlich. Der Bai, in welche ber Buefluß fällt, ift gleichfalls, wie ber Bafen von Turon, burch eine Infel geschütt, und in ber Entfernung von mehreren Rilometern liegt an ben Ufern biefes Fluffes bie Sauptstadt bes Reiches Sue oder Bhu-thug-thien. - Sue foll 50,000 ober 100,000 Einwohner haben und

ist durch frangofische Jugenieure mittels ausgezeichneter Außen= und Innen= werte ftart befestigt; auch befitt es treffliche Dagagine und Arfenale, meift an einem ichiffbaren Ranale gelegen, welcher burch bie Stadt geht. 3m 21r= jenale befindet fich ein Artilleriemuseum mit den Modellen der in Europa gebrauchten Kanonen; sechs von einer Maner umzogene Tempel find den Selden geweiht, die fich unter Dicha-long ausgezeichnet haben. Die Stadtmauern find 20 m. hoch, ber Festungsgraben 30 m. breit. Wegen all biefer Werke galt hue für ben bedeutenbiten Baffenplat Afiens. Dafelbit befindet fich auch eine ungeheuere Ranonengiegerei, die einzige bes Reiches. Rriegsschiffe werben alle Sahre gebaut, theils nach europäischen Muftern, theils find fie eine Mifchung ber europäischen und afiatischen Formen. Der Ronig bewohnt einen weiten und festen Balaft. Bor bem Safen liegt eine Barre, auf welcher bas Baffer bei Springfluten nur 4 m. Tiefe hat und welche einen schweren Surf veranlaßt. - Der bisber beichriebene Theil ber Rufte ift ichon feit ziemlich langer Zeit genau aufgenommen, da die annamitische Regierung weber Rosten noch Mühe gespart hat, um genaue Karten bavon entwerfen zu lassen. Die lette Seeftadt im eigentlichen Annam ift Aman-Binh, ein blühender Drt an einer tiefen Meeresbucht.

Dieses eigentliche Annam ober Dangstrong stellt sich als ein 16—32 Kilometer breifer Streisen Landes dar, der sich von etwa 12° n. Br., wo er an Tsiampa grenzt, bis zu der Südgrenze Tontins erstreckt. Dies Land ist im Westen von nackten, nur mit einer spärsichen Begetation bedeckten Bergen eingeschlossen nud 15 Kilometer weit landeinwärts eine völlige Wüste. Der wichtigste Fluß ist der, an welchem die Hauptstadt liegt, aber Song zw und Song dalang sind größer. Hat der Reisende diese von der Annaurasse bewohnten Gegenden durchzogen, so kommt er an hohe Berge, die noch fast gar nicht durchzorscht sind.

Das Moigebiet erftredt fich zwischen Rambobicha und Unnam von 10° 40' bis 16° n. Br. Die Annamiten bezeichnen, wie wir wiffen, mit bem Worte Moi alle bie gabireichen Bergftamme von verschiedenen Dialetten und Sitten, welche den Siamejen als Rhas gelten. Das Gebiet jener Laos, welche bem Kaifer von Unnam unterworfen find, liegt nördlich von Kambobicha und dem Methong: nördlich ftogt es an Tontin, öftlich an die große Bergfette von Unnam und westlich an die Stämme, welche unter Siam und China fteben. Die Breite bes Landes ift 32 bis 40 Rilometer; im Gnden und Beften find viele Städte, aber ber Diten ift obe. Gine Strafe, die bas Land ber Lange nach burchichneibet, führt nach ber erften dinefischen Schauftation, und zwei andere im Guben ftellen die Berbindung mit Tonfin ber. 3mei Bergfetten burchziehen im Norden die Ebene, eine zweigt fich gegen Westen ab und die Ruffe find nur Bergmaffer. Alle Berichte ichilbern bas Land als in fehr blühenbem Buftande, von einem mobibabenden, unter patriarchalischen Säuptlingen lebenben Bolfe bewohnt; fie bauen ben Boben, auch haben fie einige Seiden = und Goldmanufakturen. (Gütlaff im "Journal of the R. geograph. Soc." 1849.)

Das Gebiet von Tonkin ist im Norden bebentend bergig und trägt benfelben allgemeinen Charafter wie die benachbarten chinesischen Provingen. Im Besten bildet dieselbe Bergkette, welche das eigentliche Annam von dem Annern der Halbinsel scheidet, auch die Grenze gegen das Land der Laos. Der Osten ist nahezu slach und geht gegen das Weer zu in eine Alluvialebene aus. An der Südgrenze gegen Unnam zu erstreckt sich von dem Gebirge dis ans Weer eine Grenzmaner, die aber jett, da beide Länder unter Einem Herrscher schen, unnüh ist. Nächst Korea hat Tonkin sein Ausschließungsschliem gegen Fremde am entschiedensten behauptet, und auch die annamitische Regierung wünsichte Tonkin in Vergessenheit zu begraben und es vor der spürsamen Neugier der Europäer zu schähelb ließ sie auch keine Küstenaufnahmen am Golse von Tonkin veranstalten, der erst in neuester Zeit durch die Unternehmungen der Franzosen genauer bekannt geworden ist.

Renseit ber großen Mauer, welche Tonfin von Unnam trennt, fällt ein Rink ins Meer. Bon ba an ift die Rufte eine fortlaufende Rlache, pon gablreichen Fluffen und Bachen burchichnitten. Man findet feine große Stadt und bas Land icheint hauptfächlich von Fifchern und Reisbauern bewohnt. Domea. über 20° n. Br., war einft als Sandelsort berühmt. Gublich bavon ift bas Ufer von dinefischen Dichunten besucht, aber Untiefen und Riffe in großer Rahl machen die Schiffahrt gefährlich, wogu noch die Tuphons fommen, Die hier mit überwältigender Starte wuthen, fodaß man über ben geringen Sanbel mit einem Lande, bas fonft burch feine Betriebsamkeit fremde Sandler einlaben wurde, fich nicht wundern barf. Die zwei Baien am Nordufer Re-tue und Resto nehmen beide Fluffe auf und bieten guten Anterplat; Die lettere ift bie geräumigste im gaugen Reich und hat mindestens 18 große und bewohnte Infeln. Der Archipel an ber Ditfufte ift bestrittener Grund gwifden Unnamiten und Chinesen, und Bagabonden beiber Bolfer finden bier eine Buflucht. Beibe Regierungen haben von Beit zu Beit Geschwader von Kriegsbooten hingefandt, um die Unfiedlungen zu vernichten, boch ohne besonderen Erfolg. Un einigen biefer Aufeln follen Berlmufcheln gefunden werden, und viele Boote fommen in ber iconen Jahreszeit bahin, um barnach zu tauchen.

Gegen Norden bis zum Hong-kiangstusse behnt sich Tonkin von 103°50' ö. L. v. Gr. bis etwa 109° 48' aus, hier aber ist es durch die große Hün-nankette, welche dem Meere parallel fäuft, abgeschlossen; 17° 36' ist seine Sübs, 22° 55' n. Br. seine Nordgrenze. Nach einem unwandelbaren Grundstage waren und sind theilweise noch die Könige des Ostens bemüht, ihre Unterstauen von dem Berkehre mit den Fremden so viel als möglich entfernt zu halten. Wenn somit zwei Länder nicht durch das Meer oder eine Wüste oder Bergkette getrenut sind, so lassen nicht durch das Meer oder eine Wissensamm als wildes Walband liegen. So sinden wir Annam von China im Nordosten durch den Nanganskang geschieden, und 32 Kilometer westlich und süblich von diesem Fusse ist neutraler Boden, den keine der beiden Regierungen für sich in Unspruch nimmt, um so mehr, da derselbe an vielen Stellen eine undurchdringlische Wildus darbietet.

Die Chinesen haben ben gangen Raum, wo die Rwang Tongproving im Subwesten an Tonkin stößt, im Besige ber Ureinwohner und herumstreisender Abenteurer gelassen, und um die Scheidung von dem benachbarten

Reiche Annam noch mehr zu fichern. Forts an ben Grenzen angelegt, in benen fie fleine Barnifonen erhalten. Die Behörden von Tonfin andererfeits haben ftrengen Befehl von ihrer Regierung, ben Bertehr zwischen beiben Rationen zu hindern, und dem Unwachsen der Bevolferung in dem fruchtbaren Land= ftrich, ber an China grengt, Ginhalt zu thun. Gine Bergtette trennt beibe Staaten fubmeftlich von Rwang-fi, und hier finden fich auf einer Grenze von mehr als 160 Rilometern auf ber dinefischen Seite acht blubende Stabte und Festungen, während auf bem toutinesischen Gebiete vollige Bildniß ift. Die Sumpfe hier handen tobliche Dunfte and, und manches chinefische Beer hat in ben pefterfüllten Dichungeln, die Unnam von bem Simulifchen Reiche trennen, ein fruhzeitiges Grab gesunden. Gelbft die Gebirge langs ber Brenge, welche an bem weitlichen Ende von Awang-fi liegen und koitbare Metalle enthalten, werden im ungeftorten Befite eines Laositammes belaffen, ber gegen gewiffe Prozente, die er an die Mandarinen beider Lander gahlt, die Minen bearbeitet. - Die meiften Fluffe Tontins ftromen in fudoftlicher Richtung. Der größte ift ber Song-tiang ober Rothe Flug, auch Cong-toi ober Song-ta genannt, welcher burch bie Bereinigung bes Li-tien, bes Grengfluffes zwijchen China und bem Laoslande, und bem Song fchai, welcher im letteren Lande entspringt, gebildet wird. Der Cand biefer Bemaffer euthalt viele Goldtheilden, und Taufende von Menschen find beschäftigt, fie gu fammeln. Der Kluß ftromt bann füdoftlich und läßt die Sauptftadt in Toufin. Re-icho ober Da = noi, rechts liegen, macht zu Sien eine plopliche Wendung, ftromt nordwarts und bilbet ein Delta, auf welchem Domea, früher ber hafen für frembe Schiffe, gelegen ift. Er hat brei Munbungen, von benen bie nörblichfte bie tieiste; die füdlichfte ift für Schiffe von mehr als 3 m. Tiefgang unzugänglich. Der Fluß befruchtet burch seine periodischen Ueberschwemmungen bie Reisfelber; nach einem ftrengen Winter in Dun-nan ergießt er eine bedeutende Baffermaffe, obgleich er eigentlich nicht größer ift als bie Ober, aber er befitt gablreiche Bufluffe und mehrere Bweige find ber Bemafferung und bes Saubels wegen burch Ranale verbunden. (Butlaff im "Journal of the R. geograph. Soc. " 1849.)

Der Hong-kiang ist jener Strom, in dem einige Mitglieder der französischen Methong-Expedition die vielgesuchte Wasseritraße nach Yün-nan vermutheten, wozu sich der Wethong als unbrauchdar erwiesen hatte. Um diese wichtige Frage ins Neine zu deringen, entschlöß sich die Pariser geographische Wesellschaft 1872, ihren Reservesonds von 10,000 Francs einem muthigen Reisenden zur Verfügung zu stellen, der in das so seit verschlössene Tonkin eindringen und den Hong-kiang, den man damals nur als Song-koi kanute, ersorschen würde. Dieser schwierigen und gesahrvollen Aufgabe unterzog sich herr Delaporte, ein Mitglied der Wethong-Expedition, welcher auch in der That sichon im November 1872 in Saigon sich besand. Gleichzeitig war aber die französische Kriegskorvette Le Bouranne, Kapitan Senez, mit Küstensansandhmen im Golse von Tonkin beschäftigt, und die Ossische Schisses unternahmen durch den Novdarm des Hong-kiang eine Vootsahrt, die sie dann durch einen Kanal nach der Hauptstadt Tonkins, nach Kescho, führte, einer

volfreichen Stadt von inehr als 50,000 Einwohnern. ("Bulletin de la Soc. de geographie de Paris." 1873. I. Bb.) Che aber noch Berr Delaporte Gelegenheit erhielt, feine Abiichten auszuführen, hatte bas Broblem von anderer Seite feine Lolung gefunden. Gin frangofifder Raufmann, Berr Dubuis, ber in ben Jahren 1860-68 China nach ben verschiebenften Richtungen bereift hatte und von den Mitgliedern der Mekhong-Erpedition, die ihn in Dun-nan trafen, vom Stande ber Dinge unterrichtet worben war, machte fich fofort felbständig ans Wert und erforschte ben wichtigen Stromlauf 1870 und 1871 auf dinefischem Gebiete und in Obertonfin; 1872 fuhr er ben Fluß bergan von der Mündung bis zur Stadt Mang-hao in Dun-nan, wo der Song-fiang aufhört ichiffbar zu fein; endlich 1873 legte er die Thalfahrt auf bemfelben aurud und tonftatirte bie Schiffbarfeit biefer Bafferftrafe zu allen Sabreszeiten. Seine Arbeiten erregten indeß ben Argwohn ber annamitischen Regierung, die fich ben Leutnant Francis Garnier mit frangofischen Solbaten erbat, um herrn Dupuis bas Sandwerf zu legen. Garnier fand fich jedoch bewogen, mit Berrn Dubuis gemeinschaftliche Sache zu machen und fich mit bewaffneter Dacht gegen bie widersvenstigen annamitischen Behörben gu fehren, wobei gelegentlich eines Angriffes auf Con-Tan, in ber Nahe von Sanot, am 21. Dezember 1873 er, Schiffsfahnrich Balen und brei Solbaten ben Tob fanden, ("Bulletin de la Soc. de géographie de Paris" 1874, II. 986.)

Suboftlich vom Song-fiang find fieben Aluffe, Die alle ins Deer fallen. Das bagwifden liegenbe Land befteht aus Gumpfen und einigen Reisfelbern und fteht häufig unter Baffer. Sier wohnen gahlreiche Gifcher, Die ben Ulli= gator jagen, beffen Gleisch gegeffen und in ben Gleischbanten verfauft wird: nicht felten fieht man 5-6 biefer Ungehener mit gefnebelten Mäulern im hofraume eines folden Fleischers. Der Ertrag biefer Fischerei ift ungeheuer, benn nicht nur werben die armeren Rlaffen im Innern, die felten anderes Rleisch effen, verforgt, fonbern auch noch ein ftarter lleberichuß nach China ausgeführt. Diese fleifige, bart arbeitende Rlaffe führt ein elendes Leben. bauft in armlichen, oft nicht einmal mafferbichten Booten, ober wenn fie ihre Rifche falzen und trodnen, in Bambubutten, und hat taum Lumpen genug. ihre Bloße zu bededen. Ihre Saut ift gebräunt durch bas fortwährende Leben in freier Luft, ihre gewöhnliche Speife ift ber Abfall von Rifchen mit etwas Reis und Sala; ihre Beiber find fcmngig und haflich, aber fehr fruchtbar. Dennoch find biefe Fifcher ein luftiges Bolt, bas ftets lacht und fingt und Sunger, Site, Ralte und Raffe ohne Murren ertragt.

Den sublichen Theil von Tonkin nimmt die Provinz Thanhshoa ein, über welche uns erst kürzlich durch einen katholischen Missionar einige Nachrichten zugekommen sind. Die Gewässer bieser Provinz sind für die landesüblichen Barken alle schisskar; die Physiognomie diese Landstriches ist malerisch und weniger monoton als die unermestlichen Geneun im Hong-kiangbelta, welches die Provinzen von Hans-Dinh und Ninhsbinh bildet. Die Provinz derfällt in sieben Distrikte (6 Phu und 1 Phansphin), 21 Bezirke (18 Hugen und 3 Schan), 120 Kantons (Tong) und 1977 Gemeinden (Ka). Ihre Gesiammtbevölkerung schätzt er erwähnte Missionar auf 1,200,000 Köpse,

wovon 15,000 fich zur fatholischen Religion befennen. Thanh-hoa befitt genugfam fulturfähiges Land; Reis, Baumwolle, Maulbeere, Buderrohr, Mais, Thee und Betel gedeihen hier vortrefflich, bennoch lebt die Proving weniger von Diefen Produtten als von der Ausbeutung ihrer Bauhölzer, die auf den Soben allenthalben machjen. Etwa zehnerlei verschiedene Gattungen find wegen ihrer Ungerftorbarteit fehr geschätt, barunter bas fogenannte Gifenholg. In ber Ebene und in den Thalern begegnet man ben Obstbaumen Tonfin's: ber Banane, ber Bugave, ben Drangen = und Citronenbaumen und ber Rofospalme. Das berühmteste Erzeugniß Thanh = hoa's ift jedoch fein Bimmt, ber bier ein fonialiches Monopol bilbet. Gine gahlreiche Fanna bevolfert die Balbungen. worin Elejant, Rhinozeros, Tiger, Affe und Stachelichwein haufen. Die in ber Stadt Thanh-hoa anfäffigen Chinefen handeln mit Elfenbein. Unter ben Bogeln find ber Bfan, ber Fafan, ber Bapagei und andere icon gefieberte Arten bemertenswerth. Un ber Rufte wird überall Fischfang getrieben und gu Cua-Bang fogar bie Carbine gefangen. In bem nämlichen Safen tummeln fich von Ende Dezember bis Unfang Marg große Schwarme von Botfifchen herum, die bei ben Gingeborenen eine abgottifche Berehrung genießen. Bu den Merkwürdigkeiten Thanh = hoa's gehören endlich die Grotte von Trn= thuc im Nordosten des Landes und die Ruinen der alten Festung Tap-giai im Norbosten, ("Bulletin de la Soc. de géographie de Paris" 1875, I. 286.)

Das Innere von Annam ift wissenschaftlich noch durchaus unersorscht, und unsere ganze Kenntniß von Land und Leuten beruht in den Nachrichten, die wir den kühnen katholischen Missionaren verdanken, welche, den strengen Besehlen der annamitischen Regierung trohend, in das sestverschlossene Landeinzuben wußten. Diese Nachrichten sind freisich immerhin noch dürftig genng, gestatten aber doch, von dem annamitischen Bolke sich einen ungesähren Begriff zu machen. Wir lassen deshalb einem dieser Missionare, dem apostoslischen Victord, das Wort.

Die feche Brovingen, ichreibt er, über die fich meine Diffion erftrect. enthalten 21 Diftrifte (Phu), 94 Begirte (Supen), 462 Rantone ober Tong und 4555 Gemeinden ober La. Dieje letteren bilben gewöhnlich eine Gruppe von mehreren Ortichaften; man fann annehmen, bag fie, die einen in bie auberen gerechnet, aus brei Dorfern bestehen, was sonach eine Augahl von 13,365 Dörfern gabe. Biele Annamiten, und zwar die mit ben Buftanben bes Landes vertrauteften, behaupten, jebe Gemeinde enthalte im Durchschnitte 200 Seelen; einzelne Bemeinden haben wol auch mehr Einwohner, auf meniger aber als auf 1500 Seelen barf man, allen Angaben gufolge, feine an= ichlagen. Rach biefen Schähungen, welche meines Bedünkens burchaus nicht übertrieben find, gabe es baber auf bem Webiete meines Sprengels 6.683,550 bis 8,910,000 Seelen. Biebt man ben mittleren Durchichnitt aus beiben Bahlen, fo bekommt man etwa 7,800,000 Einwohner, und ba bas Gebiet meiner Miffion 2000 Geviertstunden nicht überfteigt, fo folgt baraus, baß hier 3900 Menichen auf einer Geviertstunde leben. In Frankreich gahlt man nur 1285 Seelen auf gleichem Glächenraume, woraus fich ergiebt, bag Tonfin breimal ftarter bevolfert ift als Frantreich. Dies burfte Denen, welche biefes

Land nicht mit eigenen Augen geschen haben, unglaublich scheinen; ich dagegen, ber es in allen Nichtungen durchwandert, finde diese Schähung nicht zu start; ja ich glaube, sie durste noch unter der Wahrheit sein; denn überall trifft man Dörfer; mehrere derselben sind sehr beträchtlich und liegen so nahe bei einsander, daß man sich gegenseitig zurufen kann.

Für das ganze bürgerliche Tonkin, welches vier avostolische Vikariate umfaßt, gahlt bie unter ber Regierung bes Ronige Dinh = Menh gebrudte annamitifche Geographie 10,261 Gemeinden auf, mas nach obiger Schätzung -nahezu 18 Millionen Ginwohner giebt. Dies ift ohne 3weifel viel für einen fo fleinen Staat; allein ich glaube, bag, wenn man eine genque Bolfegablung im Ronigreiche vornahme, man minbeftens 20 Millionen Geelen finden murbe. Die Behörden befaffen fich hier nicht mit Geburts- und Todteuregiftern; eine amtliche Ginschreibung besteht nur für eine gewisse Anzahl Urnamen, auf beren Berantwortlichfeit bin die Bevolferung ber Gemeinden bestimmt wird, auf welchen ber Effektivitand bes Beeres ruht. Wollte man bie Ungaben biefes Civilftandes, ber nur die Manner von 20 bis 25 Jahren umfaßt, bierbei gur Grundlage nehmen, fo befame man nicht ben gehnten Theil ber mahren Bevölkerung. - Worin aber liegt bie Urfache biefer außerordentlichen Frucht= barfeit? Der mahre Grund hierfur ift, glaube ich, barin zu fuchen, bag bier fast Jebermann icon im fiebzehnten ober achtzehnten Jahre beirathet und baß Die annamitischen Cheleute eine allgu gablreiche Familie nicht nur nicht fürchten, fondern um fo ftolger und gludlicher find, je gahlreicher bie Rachtommen= icaft ift, welche fie umgiebt. Begen ihrer Ernährung find fie nicht beangftigt; gu gewöhnlichen Zeiten genügt ber Werth eines Con taglich für ihren Unterhalt; mit zwei Franken, für Baumwollenzeng ausgegeben, können fie fich ein ganges Sahr lang fleiden; eine Bambuhutte, Die in einigen Stunden aufgeführt ift, gewährt ihnen auf lauge hinaus eine Bohnftatte, und ber mit einer ichlechten Matte bedecte Boben bient ihnen leicht als Bett, Stuhl und Tifch.

Die Einwohner dieser Mission sind zum größten Theile Annamiten und sprechen alle eine und dieselbe Sprache. Sie haben ihre Bohnplätze vorzugs-weise in den Ebenen und in der Nähe des Meeres. In den Bergen giebt es mehrere andere Bölker, welche eigene Mundarten haben und unter der nemittelbaren Botmäßigkeit des Königs von Tonkin stehen; dahin gehören die Muongs, welche sehr zahlreich sind, die Kas, welche sieben große Familien bilden; die Thi, welche, wie man sagt, die eigentlichen Ureinwohner des Laudes sind, und die Nongs, chinesische Bergbewohner, welche sich im Norden der an China grenzenden Provinzen niedergefassen haben. Alle diese verschiedenen Stämme sind, mit Außnahme der Müongs, bei welchen wir 5—6000 Kathosliken haben, sauter Heiden. Die christische Bevölkerung von ganz Tonkin bestäuft sich auf ungefähr 420,000 Seesen.

Die verschiebenen Bölker Tonkins bieten in physischer wie in moralischer hinsicht große Verschiebenheiten dar. So sind die Gebirgsbewohner weißer, höheren Buchses und einsacheren Charakters als die Annamiten. Mehrere unter ihnen sind Nomaden; sie unterhalten weder Ochsen noch Büssel zur Bebanung des Feldes; sie errichten ihre Wohnsite auf kleinen Bergen, inmitten

ber Wälber, welche sie niederhauen und rings um ihre Wohnungen herum verbrennen; in der Asche sie nie Reis und andere ihnen zur Rahrung dienende Gemäche. Ist der Boden erschöpft oder sehen ihnen Gras oder Holz allzu großen Widerstand entgegen, so versassen sie ihre Hitten, nehmen ihre Habseligkeiten auf den Rücken und suchen sich anderswo einen günstigeren Voden. Auf solche Art leben die sieben großen Familien, aus welcher das Laselost besteht, das, däucht mir, aus Laos gekommen ist. Die Muongs wandern auch aus, aber nur zur Zeit einer Hungersnoth oder des Krieges. Ihre Mundart ist ein sast ganz der annamitischen Sprache entshammendes Kauberwässch; allein sie sprechen es auf eine so eigenthümliche Weise auf das den die eine so einenhümliche Weise auf eine so einenhümliche Weise außerend die meisten Müongs zur Noth das Annamitische versteben und sprechen.

Die Bewohner ber Cbenen find viel anstelliger, gesitteter, in ben Rünften porgeschrittener, in ben Wissenschaften bewanderter und gebeitsamer als bie Stämme ber Bebirge; bagegen find fie aber auch lugnerifcher, verschlagener und verdorbener als diefe. Reben feinen Fehlern befitt der Annamite ausgezeichnete Gigenschaften; er ift fanft, voll Mitleid für die Unglücklichen, bantbar gegen seine Wohlthater, gelehrig und unterthänig, wenn man ihn gütig behandelt. Bigbegierig und mit einem gludlichen Gedachtniffe begabt, begreift er ichnell Alles, worin man ihn unterweift. Ift er einerfeits unbeftanbig und leichtsinnig in ber lebung bes Guten, fo erfennt er andererseits sein Unrecht gern an und verharrt felten hartnädig auf bem eingeschlagenen schlechten Wege. Die Erinnerung an eine erlittene Beleidigung ober Ungerechtigfeit erwedt in ihm bas Gefühl ber Rache; allein er ift auch fanft, und bei ber minbesten Gennathnung verzeiht er Alles und fordert keinerlei Schabloshaltung; in Ungludefallen und Rrantheiten ift er außerft gebulbig; er verfteht, fast ohne Berfzeuge, fleine, febr garte Arbeiten zu verfertigen und ift im Stande, ohne Meifter jedwedes Gewerbe zu erlernen. Obicon ehrgeizig und nach Reichthum luftern, weiß er manchmal bis zur Berschwendung freigebig zu sein, und ergiebt fich in die Armuth ohne Murren wie ohne Scham.

Bei den Müongs besteht eine Art Abel, d. h. die Kaste der Langs, die an der Spize der verschiedenen Bölkerschaften steht und nach Erbrecht von Bater auf Sohn die Regierung führt. Bei den Aunamiten hingegen gehört Alles zum Bolke, Alle sind frei und gleich vor dem Gest; Alle können auf Menter Anspruch machen, Alle sprechen die nämliche Sprache, kleiden sich und leben auf die gleiche Weise, und hierin giebt es keinen Unterschied zwischen ben Bewohnern der Städte und denen des offenen Landes. Ihr physsischen den Bewohnern der Städte und denen des offenen Landes. Ihr physsischer Typus ist nicht ohne Fehler, sie haben etwas gebrechliche Elieder, hervorstehende Augenknochen, eine stumpse Nase, wenig Bart und eine schwarzbraume Hautsarbe. Die Gestalt der Männer erscheint alzu viererig, die der Weiber alzu rund; dagegen tragen sie sich sich gerade, haben im Ebeumaß stehende Glieder, eine seine Haut, schwarze Hagen unter buschigen Brauen, lange dichte, wie Ebeuholz schwarze Hagen. Leicht und behend, sind sie gute Fußgänger und krästiger als sie scheinen. Ihr Wuchs ist der gewöhnliche, nicht zu klein und nicht allzu groß; sie haben von Natur ans sehr weiße Zähne;

allein dies sind, wie sie sagen, Hundszähne, weshalb sie dieselben im Alter von 12—14 Jahren schwärzen; serner röthet die Gewohnheit des Betelkanens ihnen die Lippen und das Junere des Mundes, was sie für eine Schönseit hatten. Man sieht unter ihnen beinahe keine hinkenden, weder höderige noch Taubstumme, dagegen viele Blinde und noch mehr Aussähige. Was die Weider der betrifft, so kaun man ihnen Muth, Anstelligkeit und Arbeitsamteit nicht absprechen. In bürgerlichen und politischen Angelegenheiten haben sie zwar keine Stimme, in der Haussahlung, in der Familie aber sind sie oft von größerer Bedeutung als die Männer. Wie in Europa gehen sie frei aus und wohin sie wollen und widmen sich jeder Art Handels und Gewerbes. Sie legen große Liebe für ihre Kinder an den Tag und schähen es sich zur Ehre, ihrer viele zu haben.

Die Unnamiten befigen umfaffenden Sandelsfinn und handeln mit Allem. Meffen und Martte haben fie in Menge; allein ihre Sandelsverbindungen beschränken fich auf bas Innere; ben Unsfuhrhandel hat als Monopol fich ber Ronig vorbehalten. Es ift bem Bolfe verboten, bas Reich ju verlaffen, um im Anslande Sandel zu treiben, und unter allen benachbarten Bolfern haben blos die Chinefen - und feit jungfter Beit an gewiffen Plagen die Frangofenbas Recht, bes Taufchhandels halber ins Land zu tommen. Sieraus ift leicht begreiflich, bag ber annamitische Sandel im Bergleich zu bem ber enropäischen Bolter ohne alle Bebentung ift; es giebt wenige große Rapitaliften, teine Mffogiationen, feine Sanbelsverficherungen, feinen Schut, feine Aufmunterung für ben Bewerbfleiß feitens ber Regierung. Rurg, Die Unnamiten find ein noch in ben Jahren ber Rindheit ftebenbes Bolt, welches aber unter allen afiatischen Nationen die meifte Bufunft bor fich hat. Neben biefen Gigenichaften zeichnen fich bie Unnamiten noch burch eine mufterhafte Rüchternheit aus. Ihr Sauptnahrungemittel ift, wie allerwärts in Sinterindien, ber Reis, ber ihnen ftatt bes Brotes bient. leber Thee ober andere aromatische Blätter abgegoffenes warmes Baffer bilbet ihr Betraut. Gie haben Ruhe und Biegen, welche, wenn fie biefelbe zu melfen verftunden, aute Milch liefern fonnten; allein fie gieben biefe Thiere nur jum Schlachten und fur bie Bedurfniffe bes Aderbaues. Man trifft in ben Bergen unermegliche Buffel = und Ddifen= herben; in ben Gbenen unterhalt man, ba bas Gras felten ift, nur bas gum Unban ber Felber nothige Bieh. Dagegen wimmelt es von Schweinen jowie von Suhnern, Enten, Banfen und Tanben; Dbft giebt es ebenfalls im Ueberfluß, und zwar febr ichones und gutes, Bananen, Mango, Drangen, Papanos, Rotosunffe n. bal. Man jangt auch viele Bogel mit Neten und eine ungehenere Menge Fifche im Meere, in ben Fluffen und Teichen. Außer diefen Gulfsquellen leben die Annamiten gern von vielen anderen Nahrungsmitteln, vor benen die Europäer Abichen fühlen - Infetten, Beufchreden, Brillen, gewiffe Erdwürmer, Rrebje, Schlaugen, Ratten, Bunde, Raben, Tiger, wenn fie biefe erlegen fonnen, und bas Fleisch verendeter Thiere find ebenso viele Berichte, welche ihnen trefflich munden. Und bennoch find diese Leute, trot ber angerordentlichen Fruchtbarkeit bes Bobens, trot ihrer Geschicklichkeit, fich mit nur Benigem gn begnugen, oft bon graufamen Sungerenothen beimgefucht.

Der Grund dieses Uebels liegt darin, daß die Bevölkerung für den Umsang des Landes zu stark, ihre Handelssphäre zu beschräuft ist; daß die Transportwege zu langsam sind, um zeitig genug in die leidenden Provinzen die Ueberssülle der reichtlich versechnen einströmen zu lassen; daß das Bolt nuter dem Truck der Mandarinen seufzt, deren einziges Dichten und Trachten darauf gerichtet ist, sich, durch welche Mittel es immer sei, das Vermögen der ihnen Untergeordneten anzueignen. Ein sernerer Grund dieser Hungersnöthe liegt besonders auch darin, daß die Ernten wegen der Trockenheit oft mißrathen oder durch die hier sehr häusigen Stürme verwüstet, oder von den Platzegen und allzufrühen wie allzuspäten Ueberschwemnungen hinweggerissen oder von Jusekten zerstört werden. In solchen Zeiten des Elends und Jameners giebt es eine Wenge Unglücklicher, welche um Almosen slehen; ist aber die Ernten nur mittelmäßig gut ausgefallen, so sieht man satt keinen Vettler mehr.

Die Regierung Annams ist unumschränkt in dem Sinne, daß die ganze Gewalt in der Person des Königs oder Kaisers vereinigt ist und von ihm ausgeht, in der Theorie aber ist sie keine Willkürregierung, da die Ansthung der Gewalt durch Gesetz geregelt ist. Der Fürst hat seinen geheinen Kath; er besitzt ferner ein Ministerium der peinlichen Rechtspflege, ein Ministerium der bürgerlichen Rechtspslege, ein Kriegsministerium, ein Ministerium sur vörgerlichen Kragen (also ein Kulusministerium), ein Ministerium der öffentlichen Arbeiten und ein Ministerium der inneren Angelegenheiten und

der auswärtigen Begiehungen.

Das Kriegsministerium umfaßt die Dienste ber Marine und bes Seeres. In fammtlichen Sauptorten haben gewöhnlich fünf Großmandarinen ihren Sit : ber Beneralmandarin ober Statthalter ber Proving, ber Borftand ber peinlichen Rechtspflege, ber Befehlshaber ber eine Division von 5000 Mann bilbenben Truppen und ein Großmeifter ber dinefifden Schriftzeichen. Jeder Diftrift hat brei Mandarinen untergeordneterer Grabe, nämlich einen Richter für bie bürgerlichen und peinlichen Angelegenheiten, einen Sanptmann an ber Spike von 3-400 Mann Solbaten und einen Lehrer ber dinefischen Sprache. In einem Begirte giebt es zwei Mandarinen, beren einer alle richterlichen, fietalischen und administrativen Berrichtungen in feiner Berfon vereinigt. mahrend ber andere ben Borfit bei ber Studiendireftion führt. Alle biefe Beamten haben ihre Unterbeamten, Commis, Schriftführer u. bal. Schriftgelehrten ertheilen mentgeltlich Unterricht allen Denen, welche ihren Lehren folgen wollen; fie werden vom Monarchen wie alle anderen Staatsbeamten befoldet: Dies ift Die annamitische Universität, fie wird aber weit weniger besucht als die Privatichnlen. Bu Bejörderungen gelangt man fast nur burch Rabalen und mittels ftarter Belbgeschente an die verichiebenen Minifter, welche bann die Dinge fo einrichten, bag ihre Schüplinge biefe ober iene Stelle erhalten. Um Mandarin zu werben, muß man minbeftens ben Grad eines Ligentiaten ber dinefischen Literatur erlangt haben, benn bas Chinejische ift bier bie gelehrte Sprache sowie bie amtliche Sprache ber Regierung und aller gur ichriftlichen Berhandlung tommenden Angelegenheiten; allein im Umgange fpricht Niemand bas Chinefiiche.



Burft von Cochinchina.

Hinterindische Länder etc.

Lelpzig: Verlag von Otto Spamer.

Literarische Grade giebt es brei: bas Tu-tai ober Baccalaureat, bas Süong = cou ober Lizentiat und bas Tien = fi ober Dottorat. Bu ben beiben erften Graben gelangt man nur burch einen allgemeinen Ronfurs, welcher alle brei Jahre in ben verschiedenen Provingen eröffnet wird; um ben britten Brad zu erlangen, muffen fich fammtliche Licentiaten zu gewiffen Beiten einer letten Brufung in ber Sauptstadt unterziehen. Um biefe Grabe zu erwerben und fich badurch die Bulaffung zu den Bürden anzubahnen, muffen die Unnamiten bie fünf als flaffifch geltenben Bucher, bie vier dinefischen Sittenbucher und die gange dinefische Geschichte auswendig lernen, und überdies Anffate in gebindener ober ungebundener Sprache über Gegenstände aus biefen Buchern verfaffen. Unter ben 5-6000 Bewerbern, welche fich zu ben all= gemeinen Brufungen ber Provingen brangen, tonnen taum hundert auf die Ehre bes Erfolges hoffen. Und bennoch find biefe Grabuirten feine Bunbermenichen. Ihr Gedachtniß ift mit Texten vollgepfropft. Gie tonnen dinefische Schriftzeichen lefen und zeichnen, über ben nächften besten Begenftand in Brofa ober in Berfen wortreiche Phrasen brechseln, von eigentlicher Biffenschaft aber verfteben fie fein Wort.

Der Unterricht ist übrigens vollkommen frei; Jeder hat das Recht, eine Schule überall zu errichten, wo er Boglinge zu finden hoffen fann; er braucht bagu weber Beugniffe noch fonft eine obrigfeitliche Ermächtigung. Gben fo ftudirt Jeber, wo er will und was er will, und bei ber Bulaffung gu ben allgemeinen Brufungen, bei ber Berleihung ber Grabe, wenn er ben Breis bavon getragen, fragt man nicht nach ben Lehrern, bei welchen er Unterricht ge= nommen. Sat jich Jemand einmal Renntniffe erworben, fo liegt wenig baran, woher er fie hat. In Annam ftubiren mehr ober weniger allein bie Manner; es giebt wenige, die nicht lefen und ichreiben tonnen. Unter ben Weibern beschäftigen fich nur die Töchter ber Mandarinen und ber Reichen einigermaßen mit ber Literatur. Im Allgemeinen halt man bas Studium nur für nüblich, um Memter zu erlangen. Dit ber Berleihung ber literarifchen Grabe, Die burch ein besonderes Diplom geschieht, ift bas Beichent eines Reierfleibes ober einer Feiermute verbunden, welche ber Ronig jedem Reugraduirten einhandi= gen läßt. Bas bie bei ben Ronturfen burchgefallenen Gelehrten betrifft, fo werben fie von bem Bolfe gu Borftanben ober Untervorftanben eines Rantons, Bu Schulgen ober Gemeindeschreibern ernannt; fie besiten ben Mandarinentitel nicht, weil fie von dem Monarchen weber erfürt noch besolbet werben. Deffenungeachtet muffen fie um Beftätigung bei ben Brovingftatthaltern nachsuchen, welche bann bie Bahl ihrer Mitburger burch ein Diplom legali= firen. Gie find bie Bertreter und Mandarinen bes Bolles bei ben Mandarinen für bie örtlichen Angelegenheiten. Gie erheben bie Steuern und Mbgaben, welche in die Raffe bes Sauptortes abzuliefern find.

Außer ben allgemeinen Gesetzen, welche für das ganze Neich die gleichen sind, außer dem geschilberten Berwaltungssystem, hat jede Gemeinde, jeder Fleden noch seine besonderen Berordnungen und Gebräuche, eine Art innerer Regierung, in welche die Mandarinen sich nicht zu mischen haben. In Annam ist die Bevöllerung in mehr oder minder beträchtliche Dorsschaften vereinigt.

Man sieht keine vereinzelt steheuben Häuser, keine da und dort auf offenem Felde zerstreut umher liegenden Bauernsösse wie in Europa. Die annamistischen Ortschaften sind mit hohen und starken Bambuhcken umgeben; fast alle haben Thore, welche Nachts geschlossen werden, und bei denen 4—5 Mann Wache aufgestellt sind, die in den Feldern die Nunde machen. Diese Vorsicht ist nothwendig, genügt aber nicht immer, um die Diebe abzuhalten. Näuberbanden plündern und verbreunen manchmal ganze Öbrser, was übrigens sehr leicht ist in einem Lande, wo die Häuser aus Holz aufgesührt, mit Etroh gedeckt und eng aneinander gebaut sind. Der geringste dom Winde verwehrt Funken legt rasch Junderte dieser armseligen Gebäude in Asche

Jeber Ort bilbet baber gewiffermagen eine fleine Republit, welche ihre Borftanbe, ihre eigenen Bebranche, Sitten und Freiheiten, fowie ihre befondere Regierung hat. Der größte Theil ber Bevolferung besteht aus Ader= bauern, doch giebt es auch große schwimmende Dörfer auf Fluffen ober am Meeresufer; Diese leben vom Fischfang. Ferner trifft man Dorfichaften, beren fammtliche Einwohner Sandelsleute, Schreiner, Zimmerleute, Schmiebe u. f. w. find; ber Gleden bilbet gleichsam bie einzige Wertstätte eines und beffelben Bewerbes; ja es giebt einen Ort, beffen gange Ginwohnerschaft ans gewerbsmäßigen Dieben besteht, und einen anderen, beffen Bevolferung zu gewiffen Sahreszeiten ben Bettelftab in bie Sand nimmt. Dies ift ihr Sandwert, obichon fie nicht armer find als bie anderen. Daber rührt bie große Charafterverichiedenheit, die man oft unter ben einzelnen Ortichaften mahrnimmt. Gewiffe Theile ber Bevolterung legen große Chrlichfeit und Ginfachheit an ben Zag; andere find burchaus verdorben. Die befte Rlaffe ift bie ber Aderbauern, bie ichlimmfte bie ber Mandarinen. Wein, Spiel, Dpinm, Schauspiel, Mufit und Schlemmerei bilben ihren Sauptzeitvertreib. Ihre einzige Sorge ift barauf gerichtet, ben Fürsten zu hintergeben, um Bunftbezeigungen zu erlangen, bas Bolf zu unterbruden, um es auszusangen, bie Gerechtigfeit gu verfaufen, um fich auf Roften ber Ungludlichen zu bereichern. Natürlich fehlt es auch biefer Rlaffe nicht an ehrenwerthen Ansnahmen, allein fie find leiber felten, und bas Beifviel, welches ber Konig und fein Sof geben, ift nicht geeignet, ben Staatsbeamten Liebe zur Tugend einzuflogen. Rurg, Die Staatseinrichtungen find zwar ziemlich gut, die Manner ber Regierung aber ab-Schenlich. - Die Angaben über die Stärke bes Rriegsheeres in Annam find febr verschieden. Es besteht nach Bifar Retord aus etwa 200,000 Mann. von benen 40,000 ihr Standquartier in ber Sauptstadt haben, ber Reft ift in ben Provingen gerftrent. Diefe Bahlen find gewiß übertrieben; Graf be Warren schätt die Armee auf 150,000 Mann, und auch bies erscheint nur bann glaubhaft, wenn barunter bie Bulfevolfer und regellofen Banben ber Laos mitgezählt werben. Sie zerfallen in feche Armeecorps von je 25,000 Mann. Das erfte bavon ift bie faiferliche Barbe, und wie bie übrigen in 5 Regimenter, jedes von 12 Compagnien, eingetheilt. Brugel, die ein jeder höhere bem untergebenen Offizier gubilligen barf, find bas Universalmittel gur Begrundung ber Mannegucht. Die Bewaffnung ift nur bei ber Garbe erträglich, doch gab es früher einheimische Studgiegereien, beren Erzeugniffe

von Crawsurb höchlich besobt werben. Als Letterer 1824 in Annam. war, bestand die Garbe aus 15,000, die Linie aus 40,000 Mann, die Marine aus angeblich 200 Korvetten und 100 Gaseeren mit 16—22 Kanonen. Die Keiterei erseigten Elesanten, welche, in die Mitte der seinblichen Schlachthausen gestürzt, Schrecken und Verwirrung verbreiten können; doch sangen sie an, selten zu werden. Der Kaiser hat viele große Barten, um den Reis, den er aus Tonsin bezieht, nach Annam zu verführen, auch besitzt er eine Anzahl auf europäische Art gebauter Schisse, mit denen er nach Siam, Singapur, Java und Manisla Hanbel treibt. Jedenfalls besitzt das Land die Mittel, sich eine Flotte zu schäffsdau, sowie aute Watrosen in den annamitischen Kischer zur Sand.

Die Annamiten haben mehrere Religionen, welche ihnen von den Chi= nefen zugekommen find; fie kennen biefelben jeboch wenig und beobachten fie faft nur von ber anziehenden Seite aus, b. h. in ihren Festen. Dbenan fteht ber Rult bes Rou-fu-tfe, bem in jedem Sauptorte einer Proving, eines Dis ftrifs, Bezirts und Rantons ein Tempel ober vielmehr ein Altar, meift ohne Dach, errichtet ift. Diefer Philosoph und feine vornehmften Schüler haben ihren besonderen fteinernen Thron, auf dem die Mandarinen, Gelehrten und Bürbentrager ber Umgegend ihre Opfer barbringen, an bem fie Beihrauch verbrennen, Belübbe ablegen und Aniebengungen machen. Gie begeben fich hauptfächlich zur Beit ber Tag- und Nachtgleiche im Frühling und Berbft, gu Aufang und um die Mitte jedes Monats babin, doch beten fie den Confucius blos als einen großen Beiligen an, ber feinen Anhängern hohe Burben, ein aludliches Webachtuiß und literarische Grabe verschaffen tann. Alle Reugraduirten, ehe fie ihr Diplom empfangen, alle neuen Mandarinen, ehe fie von ihrem Umte Befit ergreifen, muffen ihm ihren Dant barbringen und feinen Schut anfleben. Faft nur die offizielle und gelehrte Welt intereffirt fich für ben Confucius-Rult, bas Bolt beschäftigt fich nicht bamit und nimmt blos gur Beftreitung ber Roften Theil baran.

Die zweite Religion ber Annamiten ift ber Buddhismus. Jede Gemeinde . hat ihre Bagode mit einem Bongen, ber die gottesbienftlichen Sandlungen verrichtet, und einigen Morgen Landes für die Unterhaltung bes Briefters, gur Unterhaltung bes Tempels und zur Bestreitung ber Roften bes Gottesbienftes. Die Maffe bes Bolfes verachtet Buddha, feine Religion, feine Priefter und alle ihre Ceremonien. Die Bongen ihrerseits befümmern fich auch nicht um bas Bolf: ihre einzige Corge ift, ben Ertrag ber ihrer Bagobe gugewiesenen Felber einzugiehen, ihre Abepten auf ben Bettel für bas Göbenbild auszuichiden und ihr Leben ruhig bingubringen, indem fie ju gewiffen Stunden bes Tages lange Gebete zu Ehren Buddha's herfagen. Der annamitische Buddhis= mus fteht burch fein außeres ober hierarchifches Band mit bem dinefischen. indijden ober tibetanischen in Berbindung, und übt teinen Ginfing auf die Sitten bes Landes, bas gegen die bubbhiftifche Lehre volltommen gleichgiltig ift. Bon ben Buchern, welche biefe Lehre enthalten, haben nur bie Bongen Renntniß, bas gemeine Bolt machen fie weber mit beren Ginn noch mit beren Bringipien befaunt. Die Boglinge werden ftufenweife, je nach ihrem Range,

in die Geheimnisse der Lehre eingeweiht, sodaß man die höchsten Stufen erreicht haben muß, dis man sagen kann, man begreise das Religionsshiftem in seinem ganzen Umfange und habe einen vollskändigen Unterricht erhalten.

Der in Unnam am meiften in Ehren gehaltene Rultus ift ber ber Schutgeifter. Jebes Dorf hat feinen Beift, jeber Beift feinen Tempel. Die ichonften Beiligthumer find aus Badfteinen aufgeführt, mit Biegeln bebedt, haben mehrere Gemacher, eine Ringmauer und einen Sain. Die Bagoben Bubbha's haben mit benen ber Schutgeifter im Menferen große Aehnlichfeit, im Innern bagegen weichen fie wesentlich baburch von einander ab, daß fich in den ersteren, außer bem ben Namen Tifcheca-mo-niephat führenden Göbenbilbe Buddha's, noch eine Menge andere, mehr ober minder groteste, irdene, holgerne ober fupferne, gewöhnlich vergolbete Gottheiten befinden, mabrend man in letteren nur einen Thron fieht, wo, wie man glaubt, ber Schutgeift in unfichtbarer Beftalt feinen Bohnfit aufgeschlagen habe. Diefer Schutgeifter giebt es mehrere Arten. Die einen find bom Raifer anerkannt und werben von ihm nach Gutbunten erhöht ober erniebrigt. Wenn er fie um frifchen Wind für Die Segel feines Schiffes bittet, und ber Wind weht nicht, ober wenn er fie um bas Enbe einer Trodenheit anfleht und es trifft tein Regen ein, bann läßt er ihren Thron in die Canga (eine dinefifche Strafmafdine) fteden und ihm Ruthenhiebe geben, um ben Beift zu beftrafen, bag er für die Bitten taub geblieben. Manchmal entzieht ber Raifer einem folden Beift fein Gottes= biplom und brandmartt ihn mit öffentlicher Abfebung. Tritt hingegen Regen ein, weht ber gewünschte Wind, fo wird ber Beift durch taiferlichen Erlaß gu einem höheren Range beforbert. Biele andere Beifter find gefetlich nicht anertannt, ihr bom Staate gebulbeter Rultus ift aber in gewiffen Ortichaften fehr im Schwange. Unter biefen Gottheiten gahlt man berühmte Berfonen bes Alterthums, welche Konige und Koniginnen, Rrieger = und Rauberhaupt= linge, berufene Diebe, verdorbene Beiber, Erfinder irgend einer Runft ober eines Sandwerts gewesen. Es giebt auch Sunde =, Buffel =, Schlangen =, Drachen-, Fifch- und andere Beifter. Das gange Beifterperfonal wird in zwei Rategorien eingetheilt: bie guten Beifter, welche man anruft gur Erlangung von Wohlthaten, und die bofen, die man anbetet, um den Ausbrüchen ihres Bornes zu entgeben. Diefer Rultus hat feine Ginheit, feine allgemeine Regel. Bebes Dorf folgt hierin feinen althergebrachten Gewohnheiten. Wie groß übrigens auch die Berichiebenheit ber Gebranche fein mag, fie laffen fich boch insgefammt auf folgende Buntte gurudführen: gablreiche Riebermerfungen vor bem Throne bes Beiftes, larmende Umguge, bei welchen biefer Thron in einem vergolbeten Balantin getragen wird, Gefange und zügellofe Spiele, glangende Feste mit ber obligaten Begleitung von Sandeln, Truntenheit und obscönen Reben.

Auch der Ahnenkult ift noch zu erwähnen; er ist für die Familie das, was der Kultus der Schutgeister für die Gemeinde. In jedem nur einigermaßen vermöglichen Hause ist dem Andenken an die Borvordern ein Gemach oder wenigstens ein Bett vorbehalten. hier versammelt sich zu Ansang jedes Jahres und an den Jahrestagen ihres Todes die ganze Nachkommenschaft derselben,

um ihnen Opfer darzubringen, Weihrauch anzuzünden, Niederwersungen vorzunehmen und bei einem gemeinschaftlichen Festmahl zu schmausen. Endlich ist noch der Sette der Zauberer, Hecen, Wahrlager und anderer Gautler zu gedeuten, welche den Laotse als ihren Stifter und Water anerstennen, und alle Arten von Tämonen verehren. Tente man über diese wie man wolle, so viel ist gewiß, daß sie viele das höchste Erstaunen erregende Tinge ausstühren; besonders wissen sie Grickeinungen des Magnetismus und Somnambulismus in einem weit höheren Grade herbeizuführen, als dies die berühmtesten Marttschreier Frankreichs zu thun im Stande sind. ("Nouvelles annales des voyages." 1856.)

Um die jegige Lage Annam's zu verstehen und die Bedeutung ber in ben letten Dezennien vorgefallenen Greigniffe nicht zu unterschäten, muß man bie ältere Geschichte biefes Reiches lernen. Im Jahre 1428 warfen Tonkin und Cochinchina bas wiederholt ihnen auferlegte dinefifche Joch ab und bilbeten feitbem ein gemeinsames Reich unter bem Saufe Le, welches aber bas Merovingergeschick theilte und allmählich nuter bie Tutel feiner Sausmaier gerieth, und zwar hauften in Tonfin die Dynastie Trinh, in Cochinchina ober Unnam Die Nguben, beren Berrichaften, nachdem Die Schattentaifer aufhörten, Macht zu besigen, auf die Jahre 1545 und 1600 gurudgeführt werden. Um bas Jahr 1765 brach in Unnam ein Aufstand nach bem Tobe eines Ronigs aus, welcher feinem illegitimen Sohne zu Ungunften feiner berechtigten Bruber auf ben Thron verhelfen wollte. Die Tontinesen mischten fich in Diese Sandel. Die einen unvermntheten Ansgang nahmen. Es erhob fich nämlich in Annam ein neues Dynastengeschlecht, Die Tay-Song, Die burch Baffenglud Alles niederwarfen, die alte Schattenfaiferbynaftie ber Le, Die Regentenfamilien Trinh in Tontin und die Nguben in Unnam felbft, bis auf einen einzigen Sprößling, ben Bringen Maunen = Auh, ausrotteten. Diefer Fürft gerieth in Die Bande eines Mannes, ber zu ben hochften Dingen berufen mar, nämlich bes Monfeigneur Bigneaur be Behaine, Bifchofe von Abran und apostolischen Bifars für Cochinchina. Diefer Mann war Miffionar, General, Diplomat, Berichwörer und Eroberer, ein Monch und Conquiftadore in einer Berfon. Bring Unh wurde von ihm driftlich erzogen und fo weit gebilbet, daß er Cafar's Commentarien lefen tonnte. Geine erften Bratenbeutenschicffale maren aber nicht febr ermuthigend; 1782 verlor er eine große Schlacht, mußte fich an ben siamesischen Sof flüchten, wurde, von diesem mit Truppen unterftutt, abermals geschlagen, burch Intriquen aus Bangtot vertrieben und endlich genöthigt, mit feinen wenigen Getrenen auf die Infel Bulo Ban im Golfe von Siam ju flüchten, von wo aus er, immer in Berbindung mit feinem apostolischen Freunde, bas in Ditagien ehrbare Bewerbe eines Seeraubers betrieb. Im Dezember 1784 ging er auf die Antrage des Bifchofs von Abran ein, der fich erbot, beim fraugofischen Sofe um Unterftutung für seinen Bogling nachzusuchen. Der Pratendent gab Monseigneur seinen Cobu mit und beide erschienen nach drei Monaten in Paris. Ludwig XVI., der große Liebhaberei für maritime Unternehmungen hatte, ließ in Berfailles am 28. Nov. 1787 ein Schut = und Trutbunduiß zwischen ben Aronen von Frankreich

und Unnam unterzeichnen, wonach beibe Machte fich "gegenseitig" gegen ihre Feinde Unterftutung versprachen. Frankreich gelobte außerdem feinem "Allirten" eine Flotte von 20 Segeln, 5 Regimenter, 500,000 fpanische Thaler baar und ben gleichen Werth in Rriegemunitionen. Dafür aber lautete ber Artifel 4: "Der Ronig von Cochinchina und fein Staaterath treten in alle Ewigkeit feiner Allerchriftlichsten Majestät sowie beren Erben und Nachfolgern ben hafen und bas Gebiet von Sangfang fowie bie nabeliegenden Infeln Tai-Fu im Guben und Sai Weng im Norden ab." Unter bem Gebiete Sangfang wird die Bucht von Turon (Ruang-am) mit ber zugehörigen Salbinsel verftanden; ber hafen von Turon aber ift von unvergleichlichem nautiichen Werth und gahlt im Range gleich nach bem von Bort Saction und Rio be Janeiro. Unterzeichnet murbe ber Bertrag burch ben blutjungen pringlichen Bögling Monfeigneurs, erfüllt warb er aber von Seiten Frankreichs nur theilweise. Che noch bie vertragemäßige Bulfe eintraf, hatte fich bie Macht bes Pratenbenten wieder gehoben und er mar bereits in ber Lage, seinen Gegnern die Spige gu bieten. Im Jahre 1789 erschien ber Bischof von Abran als Bevollmächtiger Lubwig's XVI. in Cochinchina mit einer Fregatte und leichteren Schiffen fowie mit zwei Sahrzeugen, welche die frangofischen Rauflente in Bondichery geruftet und mit Waffen befrachtet hatten. Die Frangofen begannen fogleich bamit, bie Scharen bes Bratenbenten europäisch gu bisgipliniren, und frangofifche Offigiere waren es, die in bem nachfolgenden fiebenjährigen Thronfolgefriege (1792 bis 1799) die ftrategischen Blane ent= warfen und technisch die Unternehmungen leiteten. Monseigneur felbst half bei ber Belagerung bon Ri-fu mit, und feinen militarifchen Rathichlagen ichreiben die Frangofen den Fall bes Plates gu.

Um 9. Oftober 1799 starb ber merkwürdige Bralat, nachbem er bie Cache feines Schütlings, in Unnam wenigstens, vollftandig hatte fiegen feben. Aber gerade sowie bie portugiefischen Diffionare in Japan ihre Gemeinden in politische Sandel und Berichwörungen verwidelt, Die driftliche Lehre mit einer gegen die bestehenden Obrigfeiten gerichteten Revolution vermischt und badurch bie Ansrottung der erften hoffnungsvollen Saat fowie bie jahrhunbertelange Absperrung Japans verschuldet haben, fo mußte auch in Unnam die Ausbreitung bes Chriftenthums nach diesem Beifpiel nothwendig ben Argwohn aller Berricher erregen. Der Rudichlag blieb auch nicht aus. Nauhen= Unh gelang es 1802, feinen Begnern nach einem gludlichen, von Frangofen zum Theile mit bewirkten Siege auch noch den Rest ihrer Herrschaft, Tonkin, gu entreißen und bas Saus Tay=Cong völlig auszurotten. Best fonnte fich ber lette Spröfling ber alten Sausmaier bon Cochinchina gum Raifer bon Munam ober Wiet-nam, wie es feitbem hieß, unter bem Namen Gia-long ausrufen laffen. Allein biefer angebliche Chriftenzögling hatte gu gut die Birtsamteit frangosischer Sulfe ichagen gelernt, um nicht, als er die Krone besaß, auch bie Miffionare gu fürchten. Er hütete fich zwar, die Befenner der Chriften= lehre zu verfolgen, aber er begünftigte fie auch nicht. Alle er am 25. Januar 1825 ftarb, beftieg fraft feines vaterlichen Testamentes mit Ausschluß bes legitimen Nachfolgers, unter dem Namen Minh-Menh, ein natürlicher Sohn

Bialong's, ben Thron. Gein Bater hatte es gewagt, ben Thron gu besteigen, ohne einen Lebensbrief aus Befing zu verlangen; Minh=Menh aber ließ fich vom Raifer von China bestätigen und gedachte fich baber mit diefer afiatischen und fremdenfeindlichen Macht aut zu ftellen. Er verbot fogleich allen Europaern, fein Land ju betreten, und beschränkte ihren Sandel mit feinem Reiche auf eine einzige Stadt. Die fehr fich die Begiehungen gu ben Frangofen ber-Schlechtert hatten, mertte ber Baron Bongainville, ber im Januar 1825 auf feiner Weltumfegelung mit ber Fregatte "Thetis" vor Turon Unter warf, benn ber hof von hue wollte fich mit ihm in feinen Berfehr einlaffen. Bougainville magte es, einen jungen frangofifchen Diffionar ans Land gu fegen zur Berftarfung ber Bropagation, die bamals überhaupt nur von zwei Beiftlichen betrieben wurde. Raum erhielt Minh = Menh von der Abfahrt der Fregatte und bem Borgefallenen Runde, fo ließ er feinen Mandarinen die Befehle gur Aufficht über bie frangofischen Schiffe verschärfen (25. Februar 1825). Rurg nachher war Pring Ung Boa, ber Cohn bes legitimen, aber verbrangten Thronfolgers, aus bem Balaft, worin er überwacht wurde, entflohen, und es verbreitete fich bas Berücht, er fei als Rebell zu ben Chriften geflüchtet. Gine Glaubensverfolgung war im Ausbrechen, boch gelang es ben Chriften, fich von bem Berbachte zu reinigen. Richtsbestoweniger faben fie fich feitbem harterem Drude als früher ausgesett; indeffen magte man nicht eber, fie ernstlich gu verfolgen, als bis die Nachricht von der Julirevolution und die Meinung fich nach Unnam verbreitete, bag bie Orleans fich nicht um die Diffionare fümmern würden. Die Tonkinesen, welche es schwer ertrugen, von Unnamiten regiert zu werden, waren immer Begenftand bes faiferlichen Argwohns geblieben, und als man unter ihnen einen frangofischen Missionar ergriff, brach eine entsetliche Chriftenverfolgung aus. Bas auch die alteren Beiftlichen verschulbet haben mögen, die jungeren bugten glorreich bafur; 1833 avurbe ber Miffionar Bageli erdroffelt, 1834 ftarb B. Dborico in Retten, 1835 murbe ber Miffionar Marchand mit glübenden Gifen gezwickt, 1837 ber Miffionar Cornan enthauptet. Im Jahre 1838 hatte Die fatholijche Rirche ben Schmers und zugleich die hohe Erbanung, 33 Briefter, barunter vier Biichoje und mehrere Spanier, ben Tob als Blutzeugen fterben gu feben. Mus ber großen Bahl gewahrt man, wie eifrig und zugleich mit welcher Rühnheit bas Befehrungswert betrieben worben war. In bemfelben Sabre wurde burch einen faiferlichen Befehl bas driftliche Befenntnig bem Sochverrath gleichgefett. Dinh = Menh zeichnete fich zugleich burch Billfur gegen feine Unterthanen aus, indem er burch ein agrarisches Gefet jeder Familie ein beichranttes Adergrundstud anwies und ben Reft zu Bunften bes Staatsichates einzog. Glüdlicherweise raffte biefes Ungeheuer ber Tob ichon im 50. Lebens= jahre, Anfangs 1841, hinmeg, und es bestieg fein altester Gohn, Thieutri, ben Thron. Zwei Jahre verstrichen, ohne daß neue Berfolgungsedifte ergingen, die Mandarinen erfalteten in ihrem Bflichteifer und liegen, wenn ihnen ein Priefter in die Sande fiel, fich bestechen. Der Grund diefer Befferung war die Schwäche bes Regenten, beffen beilfame Furcht bor ben Guropaern infolge bes Opiumfrieges ber Englander gegen die Chinesen sich noch steigerte. Es wurden keine Miffionare mehr hingerichtet, dafür aber in schenflichen Kerkern gequält. Vier dieser Unglücklichen befreite Kapitan Leveque, der mit der Korvette "Heroine" im Februar 1843 vor Turon ankerte und dem ein Eingeborener die Nachricht heimlich brachte, daß in hie vier Priester eingesperrt gehalten würden. Ohne Instruktionen und auf eigene Berantwortung begann der Seemann unter Drohungen ihre Auslieserung zu sordern, die auch wirklich im März ersolate.

Im April bes Jahres 1847 ericien ber frangofifche Rommobore Lavierre mit ber Fregatte "Gloire" und ber Korvette "Bictorieuse" vor Turon und forberte vom Raifer die Buficherung völliger Glaubensfreiheit. Diefes Unfinnen grundete fich auf bas gleiche Augeständniß in bem mit bem Simmlischen Reiche abgeschlossenen Vertrage, und ba Annam als ein chinesisches Leben galt, fo mußte biefe Bestimmung auch bort Geltung haben. Ungewöhnlich lange erhielt ber frangofische Rommanbant feine Antwort auf fein Begehren; unterbeffen rüfteten die Annamiten unaufhörlich, und die Franzofen entbecten einen Anschlag, fie bei einer Ginladung zu einem Feste, bas auf einem ber annamitischen Schiffe gegeben werben follte, zu ermorben. Jest ergriff Rommodore Lapierre energifche Magregeln gu feiner Sicherheit und verlangte Benugthung. Aber die Bahl ber feindlichen Schiffe und ber Befahnna berfelben mehrte fich fortwährend, und als dieje Schiffe fich trot der Aufforderung bes frangofischen Rommanbanten nicht entfernten, eröffnete biefer enblich ben Rampf, ber mit einer ganglichen Dieberlage ber Unnamiten enbete. Fünf annamitifche Fahrzeuge murben in den Grund gebohrt, boch gesteben die Ungreifer gu, bag fich ihre Gegner mit großer Brabour geichlagen haben.

Die Buchtigung, welche ihm die Frangojen hatten angebeihen laffen, versette ben Raifer Thientri in folde Buth, daß er in feinem Palaft Alles Berichlagen ließ, mas fremben Urfprnugs war. Rachbem er feinen Born an Spiegeln und Uhren abgefühlt hatte, befahl er bie Ausruftung eines neuen Beschwaders und ben Bug von Riefenkanonen, ftarb aber am 4. November 1847, bevor er noch Krüchte von seinen artilleristischen Raceinstrumenten acnoffen hatte. Ihm folgte fein zweiter Cobn Soang Ram, unter bem Namen Tudut (tugendhafte Bergangenheit), mit Ausschluß seines alteren Brubers Boang Boa, gegen ben ber Premierminifter und Schwiegervater Tubut's gludlich intriquirt hatte. Der neue Raifer begann mit Amnestien und Onabenaften, entließ fammtliche Chriften aus ihren Rertern und foll bereits nabe baran gewesen sein, ein Cbift ber Religionefreiheit zu gewähren, als fich plotlich seine Gesinnungen anderten. Der enterbte Bring Hoang Boa hatte namlich bie Chriften für fich zu gewinnen getrachtet und fogar bem Bifchof Lefebre ben Untrag gestellt, wie einst Migr. b'Abrau mit Gialong, fo mit ihm ein gleiches religios - politisches Bundnig zu ichließen. Der Bifchof Lefebre aber gab die würdige Antwort, er fei nicht wie die anderen Miffionare nach Annam gefommen, um fich mit bynaftischen Gehben gu beschäftigen, sonbern nur um bas Evangelium zu verfünden. Trot biefer Borficht waren die Diffionare boch bem Soje fehr verdächtig geworben, und es brach 1848 eine nene Chris ftenverfolgung aus. Ein Preis von etwa 2000 Reichsmark wurde für jebe

Unzeige eines Priefters ausgesett, und ben Behörden befohlen, jeden Diffionar, ber ihnen in die Sande geliefert wurde, augenblidlich und ohne Brogegverhandlung mit einem Stein um ben Sals ins Baffer zu werfen. Tuduf beeilte fich, auch in Befing um feine Inveftitur nachzusuchen, als hatte ihm ohne biefe Etwas an feinem Range gefehlt. Es erichien benn auch balb eine chine= fifche Ambaffade, um ben Lehnbrief zu überreichen. Beibe Bolfer, Chinefen und Annamiten, überboten sich bei diesem Anlasse in politischen Listen, um sich Bichtigfeit beigumeffen. Die fammtliche Bevolferung bes Reiches wurde 4 bis 5 Monate zum Stragenbau aufgeboten, und die Marschlinie in folche Arummungen gelegt, bag wenn bie Wefandten bie Musbehnung bes Reiches nach Tagemärschen gahlten, fie einen übertriebenen raumlichen Begriff nach Saufe bringen follten. Wie auf ber berüchtigten Reife ber Raiferin Ratharina wurden langs ber Strafe von Station gu Station Balafte aufgeführt, um burch diefe Deforationen die dinefischen Botichafter ju blenden, und es gelang auch wirklich, bie Gefandtichaft einen vollen Monat aufzuhalten, ehe fie von ber Brenze aus die Sauptstadt Sue erreichte. Die himmlischen Diplomaten ihrerfeits ließen die Berren fühlen, verdarben alle ihnen bargebotenen Erfrischungen, Die fie nicht vergebren tonnten, ichliefen aus Sochmuth auf Saden, die fie an ber Brenge mit chinefifcher Erbe hatten fullen laffen, und verjäumten feine Gelegenheit, um ihre Berachtung gegen bas bulbi= genbe Bolf auszubruden.

Soang Bao, ber Enterbte, war Anfangs 1851 ans feinem Balaft ober Rafig entschlüpft, mahricheinlich um fich nach Tontin zu flüchten. Abermals follten bie Chriften fur biefen Schritt gezüchtigt werben, weil man fie im Berbachte hatte, ben Bratenbenten verborgen gu halten. Um 30. Darg jenes Jahres erichien ein Befehl, worin fie angeflagt wurden, einen faifer= lichen Bringen verführt zu haben. Jeder Briefter, ben man ergreifen würde, follte baber erfanft, jeder Gingeborene, ber ibn verftedt habe, in Stude gehauen werden. Das erfte Opfer mar ein Dentich-Frangole aus Nanch, ber Diffionar Schäffler. Drei Streiche führte bei feiner Sinrichtung am 1. Dai ber gitternbe Benfer, und gulett mußte er bas Saupt vom Rumpfe herunterfabeln. Statt aber, wie es sonst ber Brauch bei hinrichtungen ist, nach bem Tobesftreich aus einander gu ftanben, drangte fich die Menge herbei, um bas Blut bes Märthrers aufzusaugen; man raufte fich um seinen Turban, um ben Strid, ber ihm als Gurtel gedient hatte, und theilte feine Reliquien in tanfend Stude, unbefummert um die Schlage ber Bolizei, welche ber Auflicht führende Mandarin unter die Menge austheilen ließ. Genau ein Jahr fpater, am 1. Mai 1852, fiel bas Saupt Berrn Bonnard's. "Ich frifte mein Leben", fcreibt um jene Beit ber Miffionar Legrand, "fo gut es geht, ich habe nichts und mein Ropf fteht unter bem Beil, bas jeden Augenblid niederfallen fann. Wir find jest noch Acht, die herumirren jo gut wir fonnen, und nur die Stunde abwarten, wo auch une bas Schidfal trifft." (,,Revue de l'Orient", November 1852.) - 3m September 1856 erichien ber Rapitan Lelieur de Bille-fur-Arce mit bem "Catinat" bor Turon, um ein amtliches Schreiben an ben Raifer gu überreichen. 2013 bie Mandarinen die Empfangnahme verweigerten, begann

ber "Catinat" fogleich eine Ranonabe gegen bie Stranbbefestigungen, schiffte einen Theil ber Mannichaft aus, welche nach leichter Arbeit bie Citabelle erfturmte und 60 Beschüte vernagelte. Jest zeigten fich bie annamitischen Behörden gur Unterhandlung geneigt, wollten aber bie Aufunft bes frangofifchen Bevollmächtigten, bes herrn v. Montigny, abwarten; biefer traf am 23. 3anuar 1857 von Songtong auf einem fleinen Dampfer ein. Die Annamiten fuchten indeffen nur Beit ju gewinnen und fetten ihre Truppenmärsche nach Turon fort. Gin frangofifcher Miffionar, Migr. Bellerin, ber fich in einer abentenerlichen Daste von ber Sauptstadt burch bie annamitischen Borpoften nach ben frangofischen Sahrzeugen geschlichen hatte, unterrichtete feine Lands= leute, daß alle Friedensversicherungen bes Raifers erheuchelt feien, und er nur daran bente, seine gesammte Wehrtraft nach dem bedrohten Buntte zu werfen. Muf biefe Nachricht hin verließen beibe Schiffe am 13. Februar 1857 bie Rufte. Eine ungeschicktere Unternehmung hatte faum ersonnen werben fonnen, benn burch die Unwesenheit ber Rriegsschiffe ermuthigt, hatten die Ungufriedenen ihre Ropfe breift erhoben. Best fühlten fie fich tompromittirt und preisge-Mugemein hieß es: die Europäer find gefommen, ohne bag wir fie gerufen, und verlaffen uns, nachdem fie uns bloggeftellt haben. Alles bereinigte fich jest im Sag gegen bie Chriften, und Tubut, überzeugt von ber Sohlheit ber europäischen Drohungen, ließ bas Blut in Stromen fliegen, befonders nachdem ihn bas Schidfal von ber brobenden Bratenbentschaft befreit hatte. Sein Bruder Soang Bao hatte mit Muhe endlich ein Sauflein Berichworener gufammengebracht, aber es fand fich ein Berrather barunter, und andere Geständniffe erzwang bie Tortur. Der Bring murbe ergriffen und verurtheilt, in hundert Stude gerhauen zu werden, doch mar ber Raifer großmuthig genug, biefe Strafe in lebenslänglichen Rerfer zu milbern, und Soang Bao benutte biefe bruberliche Grogmuth bagu, bag er fich in einem unbewachten Augenblide mit ben Borhangen seines Bettes erbroffelte. Obgleich auch biesmal gegen bie Chriften tein Schatten eines Berbachtes aufgefunden werben fonnte, fo murben gegen fie boch neue Qualen verhangt, und am 20. Juli 1857 fiel abermals bas Saupt eines Miffionars und Bifchofs, bes Migr. Diag, eines Spaniers. Mittlerweile aber war fein früherer Leibensgefährte, ber Bijchof Bellerin, in Baris eingetroffen, und feiner beredten Schilberung von ber gebrudten Rirche in Unnam gelang es, Raifer Dapoleon III. gur Absendung eines fpanisch-frangofischen Geschwaders nach Turon gu bewegen. - Dieje Darftellung wird genugen, um jeben Ginfichtsvollen über den Ausgang der Unternehmung ju belehren. Salbe Magregeln werben im Morgenlande ftets als Beichen ber Dhnmacht angesehen. Riemand ichont einen Begner, ben er vernichten fann, alfo glaubt auch jeder Beschonte nicht an die Starte feines Befiegers. Dag mit gelegentlichen Beimfuchungen burch Rriegsichiffe, mit Ranonaben gegen Berichanzungen nichts ausgerichtet wird, als daß nach Abzug ber Buchtigungsmittel ber Beftrafte feine Buth an ben wehrlosen Missionaren und Nenbefehrten übt, hatte man wiederholt mahr= nehmen konnen. Umgefehrt bie Diffionare ihrem Schicffale überlaffen, was ficher bas Ginfachfte gemefen mare, hieß aber auf die Propagation in bem

fruchtbaren annamitischen Boben ganzlich verzichten, und damit hatte man die Ausslicht auf eine in volkswirthschaftlicher hinsicht gewinnbringende Zukunft aufgegeben. Deshalb erhielt die französisch-spanische Expedition den Austrag, nicht nur die Hauptstadt von Annam, hue, zu bedrohen, sondern kraft der unter Kaiser Gia-long erfolgten Abtretung von Turon von diesem Hasen dauernden Besit zu erareisen.

Das Geschwaber ber Berbündeten erschien unter ben Befehlen bes 216= mirals Rigault be Genouilly Ende August 1858 por Turon, forberte es am 31. gur Uebergabe auf und ließ bie einheimischen Forts am 1. Geptbr. ffurmen. Die Mulirten befagen gwar nun bie Stadt Turon, fanben aber, baß fie nur ein großes Dorf fei. Diefen Blat galt es zunächst zu befestigen. Unter ben Tropen foll fich ber Europäer vor jeder Anftrengung hüten. Abmiral Rigault rechnete baber auf die Unterftubung ber Gingeborenen, Die fich, wie die Miffionare es verheißen hatten, ju Taufenden einstellen würden. Allein Diemand erichien, weber Chrift noch Beibe. Die Annamiten handelten auch fehr weise, benn bisher hatten bie Frangofen bei ihren Angriffen gegen Unnam nach furgen Feinbseligkeiten bas Land wieder geräumt, und wer in folden Beiten bon ben Gingeborenen ben Fremden Dienft geleiftet hatte, bem ichlugen hinterdrein bie Benter bes Raifers unerbittlich ben Ropf ab. Go mußten benn in Ermanglung anderer Arbeiter Golbaten und Matrofen Erbe ichaufeln, um Inron ju befestigen. Gar traurig begann für fie bas Sabr 1859. Trot wiederholter Forderungen bes Abmirals fehlte es ben Groberern an dem Röthigften; bie Truppen, fchlecht ernahrt und ichlecht gepflegt, fielen wie die Fliegen am Fieber, an trodenen Roliten, Durchfällen, Tuphus und Cholera. Die Miffionare murben wegen ihrer trugerifden Berheißungen icheel angesehen und einige fogar aus bem Lager verwiesen. Endlich im Friihjahre, um ben Golbaten Befchäftigung ju geben und fie aus ihrer brudenben Lage aufzurütteln, wurde ein Streich gegen Saigon in Rambobicha beichloffen. Diefe Stadt galt für fo fest wie bue felbft, aber die frangofifche Artillerie gu Schiff und zu Land wurde ber Annamiten Meifter, und am 8. Februar 1859 wehte die breifarbige Sahne von ber Citabelle Saigons. Abmiral Rigault hätte gerne von Saigon aus seine Eroberungen verfolgt, aber die neuen Borichriften, bie er aus Baris empfing, lauteten auf Fortsetung bes Feldzuges in ber Richtung von Sue. Da Turon und Sue im Centrum von Annam, Saigon aber in Rambobicha liegt, fo hatten biefe beiben Offupationen feinen Bufammenhang, außer baß fie beibe auf Roften ber Unnamiten geschehen Da nun ber Abmiral aus Baris bie bringende Beifung erhalten hatte, ben Angriff gegen Sue gu richten, fo mußte er fich bamit begnugen, bie Reftungswerfe von Saigon gu ichleifen und unter bem Schube etlicher Schiffe eine fleine Befatung in ber Stadt gurudgulaffen. Er erhielt nun gwar auf drei Fahrzeugen, die im Fruhjahre 1859 eintrafen, etliche geringe Berftarfungen, aber feine Lebensmittel und gleichzeitig wiederholte Befehle, gegen Sue vorzudringen, obgleich feine Rrafte hierzu viel zu fdwach maren. 3m Sommer 1859, namentlich im Juni, wurde Die Lage ber Frangofen in Cochindina fehr fritifd. Furchtbare Seuchen wütheten und bie Sterblichfeit erreichte eine drohende Höhe. Da ihm zu einem Feldzuge gegen die Hauptstadt Feldund Belagerungsgeichütz sehlten, seine Kräfte zwischen Turon und Saigon getheilt waren, welches lettere er um teinen Kreis ausgeben wollte, so bat ber Admiral, im Bewußtsein, den Pariser Anordnungen nicht genügen zu können, um seine Rückberufung, und verließ am 1. November 1859 die Expedition.

Seine Rudtehr nach Baris gab ben friegerischen Unternehmungen gegen Unnam einen gang anderen Charafter, benn bis babin beftand bie frangofifche Regierung hartnädig auf ber Festhaltung von Turon und auf einem Marich gegen Sue, mahrend nach feiner Rudtehr ber Raifer von bem Abmiral über= zeugt ward, daß es beffer fei, Turon aufzugeben und die Eroberung von Rams bobicha fortzuseben. Berhaltungemagregeln in biefem Ginne gingen baber nach Oftafien ab; ber Nachfolger Riggult's, Abmiral Bage, glaubte fie jeboch nicht beachten zu follen. Er machte Borftellungen bagegen, bag man einen fo trefflich befestigten Buntt wie Turon aufgeben folle; als aber ber Befehl tropbem wiederholt murbe, räumten bie Frangofen im Marg 1860 vollständig Annam. Den Annamiten wuchs nicht wenig ber Muth beim Abzug ber Fran-Bofen, und fie verdoppelten baber ihre Angriffe gegen bie ichwache Garnifon Saigons, welche fie burch eine Umwallung ganglich von bem Binnenlande abgeschnitten hatten. In ber Racht vom 3. jun 4. Juli 1860 versuchten fie fogar einen Sturm gegen die frangofischen Berichangungen und besonders gegen eine abgesondert liegende Bagobe, die nur von 250 Mann, halb Fran-Bofen, halb Spaniern, vertheidigt und wo Mann gegen Mann erbittert gefampft wurde, bis die Leichen fich aufthurmten und die Annamiten endlich vor bem Belbenmuthe ihrer Feinde wichen. Im Berbft jenes Jahres führte ber Bigeadmiral Charner, welcher ben Befehl übernahm, ben Eroberern einige Berftarfungen gu, allein erft im Februar 1861, nach Beendigung bes Felbjuges gegen Beting, burften bie Frangofen wieder baran benten, jum Ungriffe überzugehen, nachbem fie 1859 und 1860 fich nur vertheidigt hatten. Die Unnamiten hatten fich feit biefer Reit bei Quinhoa, gang in ber Rabe von Saigon, befeftigt. Ihre breifache Umwallung, verftarft mit Bambupaliffaden, Bolfsgruben, Dornengebufchen u. f. w., galt ihnen als uneinnehmbar. Die Frangosen entriffen ihnen gleichwol am 23. Februar die Ungenwerke, und Quinhoa felbit am nächften Tage, jedoch erft beim britten Sturmlaufen. Der Ginbrud biefer Baffenthat mar ein gewaltiger, benn bie annamitifche Urmee gerftreute fich, ohne verfolgt gu werben, auch ergab fich am 14. April bie Citabelle von Mytho, ber Schluffel bes Dethong-Strombelta's. Die Regenzeit bes Sahres 1861 murbe wie gewöhnlich in Rube verbracht, . allein im Dezember ging eine frangofifche Expedition neuerdings gegen Bien-hoa por und jagte abermals die annamitische Armee in die Flucht, welche fich Saigon wieder genähert hatte. ("Ansland" 1862.)

Unter dem Drucke dieser Ereignisse entschloß sich Kaiser Tuduk zu Friebensversandslungen, die endlich am 5. Juni 1862 zu dem Vertrage von Saigon führten, dessen Trazweite und das Uebergewicht, welches er den Franzosen im gauzen Osten der hinterindischen Holdinfel verkeitet, schon in einem früheren Abschinfel verkeitet, schon in einem früheren Abschinfel verkeitet, schon in einem krüßeren Abschinfelt werden zu den keine kant der Art. 2

bestimmt, daß den Unterthanen Frankreiche und Spaniens die freie Ausübung der driftlichen Religion im Unnamitischen Reiche, sowie den Annamiten der Uebertritt gum Chriftenthume, ungeftraft gestattet fein foll. Ferner murben (Urt. 3) Die früheren annamitischen Propinzen Bien-hoa, Gia-binh und Dinh= Thuong jowie die Infelgruppe Bulo Condor an Frankreich abgetreten und ben frangofifden Sandelsichiffen zu jeder Beit der Bertehr auf dem Methong und beffen Nebenfluffen, fowie ben Ariegsfahrzengen biefer Ration bas Befahren biefes Alugnepes jum Schube bes Bertehres erlanbt. Reiner fremben Nation darf ohne Buftimmung ber frangofifchen Regierung irgend ein Theil des Annamitischen Reiches abgetreten werden (Art. 4 und 5) und werden außer= dem die drei Safen an der annamitischen Rufte Turon, Balat und Ruang-An den Frangosen und Spaniern zu ungehindertem Berkehre geöffnet, sowie umgekehrt ben Aunamiten ber Sandel in ben Safen Frankreichs und Spaniens gestattet sein foll. Sollten andere Nationen zum Sandel mit Annam gugelaffen werden, fo dürfen dieselben durchans in teiner Beife bevorznat, ober ihnen größere Rechte eingeräumt werben, als folde den Frangofen ober Spaniern gufteben. Rach Art. 7 amnestirt Frankreich alle Annamiten, welche gegen den Raifer Napoleon die Baffen getragen haben, fowie der Raifer von Unnam benjenigen feiner frühern Unterthauen eine Unneftie angebeiben läßt, welche fich bem frangofischen Scepter unterworfen haben. Rach Art. 8 hatten die Annamiten 4 Millionen Dollars Kricastoften zu gablen. Die Brovingen Long-ho, Ang-giang und An-thien fonnen mit den frangofischen Befitungen in ungehinderten Sandelsvertehr treten; Waffen- und Proviantfendungen dürfen jedoch in diese Provingen nur gur Gee eingeführt werden, ansnahmsweise aber auch auf dem Kanal von Mytho, sobald der frangofische Rommandant dazu die Erlaubniß gegeben hat; im Uebertretungsfalle werden Die Schiffe mit der Fracht weggenommen. Endlich blieb die Festung Binh-Inong (in der Proving Long-ho) fo lange in den Sanden der Frangofen, bis ber Anfruhr in den weitlichen Brovingen niedergeworfen war. ("Revue maritime et coloniale" 1863.)

Dieser Bertrag war französischerseits von Abniral Bonard abgeschlossen, der zugleich zum Gonvernenr ber neuen Kolonie Basse-Cochinchine bestellt wurde; doch erst nachdem von den Wassen nochmals Gebrauch gemacht worden war, ersolgte am 14. April 1863 die Ratissizirung des Bertrags durch Kaiser Andu. Lehterer hatte ohnehin einen schweren Stand gegen eine in Tontin ausgebrochene Rebellion. Die Rebellen, über 100,000 Mann start, blieben Sieger in mehreren Schlachten und eroberten drei Viertheile des Landes, die moralische Unterstützung des ganzen Reiches genießend, weil sie überall das Gigenthum sorgsältig achteten. Ihr Ansührer hieß Pedro Phuong und stammte aus der Familie Se; einer seiner Vorsähren wurde durch Gia-song des Thrones von Tontin beraubt. Bon den französischen Missionaren in Vinanz von den Christen, sondern auch von den Feider mit Begeisterung empfangen, da diese in ihm den gesehmäßigen Rachsolger ihrer ehemaligen Könige erfannten und auf ihn zählten, um Tontin seine Unabhängigkeit wieder zu geben.

Dem Bigeadmiral Bonard folgte Bigeadmiral be la Grandière in ber Burbe eines Bouverneurs von Cochinchina, und biefer war es, welcher am 11. August 1863 mit dem Konige von Rambobicha jenen Bertrag abichloß. ber fein Land unter bas Protektorat Frankreichs ftellte. Wir haben ichon gefeben, wie eine 1867 ausgebrochene Rebellion bie Frangofen gur Groberung breier neuer Brovingen veranlagte, und zeither haben fie mit fluger Blaumäßigkeit getrachtet, ihren Einfluß im öftlichen Sinterindien zu einer formlichen Berrichaft gu erweitern. Das Opfer biefer Politif ift naturgemäß bas Raiferreich Unnam, beffen Gelbständigkeit mit ben Bielen ber Frangofen eben so unvereinbar ift wie die der indischen Fürsten mit den Rielen der Briten. Wol fah Raifer Tudut die Berftudelung feines Reiches, bas Ginten feiner Macht nunmehr voraus, allein zu fvät; wol fandte er eine Befandtichaft mit Tribut nach Ching in ber Soffnung, baß fein mächtiger Lebusberr ihm Schut gewähren werbe, allein vergeblich; China fann fich felbft nur mit Muhe ber europäifchen Ginfluffe erwehren. Go blieb Annam hulflos und mußte es bulben, bag 1873 Franfreich burch ein von Saigon abgehendes Rriegefchiff bie Anerkennung feines Broteftorates verlangte. Rach langen Berhandlungen fam 1874 ein Bertrag gn Stande, bem gufolge ben Frangofen in Tonfin brei Safen als Sandelscentra eröffnet wurden, mit bem Rechte, in jedem berfelben 100 Mann Befatung und einen Konful zu halten. Frangofifche Ranfleute tonnen überall Sandel treiben und Durchgangszolle fur Bagren. welche and China nach jenen brei Blaten fommen, burfen nicht erhoben wer-Bei Unruhen im Innern ober bei Berwidelungen mit bem Anslande barf fich endlich ber Raifer nur allein an die Frangofen um Sulfe und Beiftand wenden. Annam ift hiermit thatfachlich zum frangofischen Bafallenftaate gemacht, feine Selbständigkeit ift - gewesen.

Während gegenwärtig das Gespenst eines dritten birmanischen Krieges die Briten beunruhigt, können die Franzosen sich unbesorgt der Triumphe ihrer Politik erfreuen, die ihnen eine geradezn dominirende Stellung in Sinterindien sichert. Zweiselssohne hat der Kaiser von Annam so wenig wie der König von Kambodischa aus freien Stüden das französische Protektorat ausgenommen, die bezüglichen Verträge sind ihnen mehr oder minder aufgezwungen worden, allein die Engländer sind sicherlich die Letzen, welche ein Recht besitzen, sich über das Vorgehen der Franzosen zu beklagen. Im Verkehre mit tieser stehenden Völkern haben sie stets von dem Nechte des Stärkeren Gedrauch wed werteht sich, lediglich und allein in Jukeresse des Christenthums und der Civilization; im vorliegenden Falle hat einmal Frankreich die Nolle Allbions übernommen und mit Ersolg durchgeführt. Es beherrscht eben mit thrannischer Faust Staaten, Völker und Individuen als ultima ratio das

Recht bes Stärferen.



Elefant in Maulmein.

## Die Proving Genafferim.

Amberft. — Maulmein. — Martaban. — Helfer's Reife am Salweensluffe. — Nach ben "Drei Pagoben". — Blutegel. — Be. — Tavop. — Meta-mpo. — Der Tenafferimsftrom. — Wergui, Stadt und Archipel. — Die Selung.

In den vorhergehenden Abschnitten haben wir Birma, Arracan, Pegu, Kambodicha, Cochinchina, das Land der Laos sowie das Reich Annam fennen gesernt. Wir haben auch den englischen und französischen Einfluß in dem fontinentalen Hinterindien und die Handelsziese der Briten versolgt. Unnmehr wenden wir und dem Süden zu, jener eigenthümslichen, singerförmig vorgestreckten Landzunge, die in den geographischen Handbüchern als Halbinsel von Malakka ausgesührt ist. Bis zu 10° 45' u. Br. herad ist die Weststille dieser Halbinsel dreiften Kalbinsel britische Resischung, denn hern hier liegt, vom Salween im Norden von Pegu, im Westen das Khaos Inan-Gebirge von Siam getrenut, die englische Provinz Tenasserin, die gleich Pegu und Arracan politisch zur indischen Präsidentschaft Vengasen gehört.

Wenden wir uns zu ben hervorragenberen Städten Tenafferims, fo richtet fich unfere Aufmerkfamkeit zuerft auf bas an ber Mündung bes Salween

unter dem 16.° 15.' n. Br. gelegene Amherst, welches seinen Namen von dem zur Zeit der englischen Besithnahme residirenden Generalgonverneur von Indien, Lord Amherst, herleitet, und im Ansang als Hamptstadt jener Proving gewählt werden sollte. Hierzu zeigte die Stadt sich später aber durchaus nicht geeignet, sodaß der Sit der Regierung nach Manlmest verlegt wurde und Amherst gegenwärtig nur noch als Seehgienstation einige Wichtstelt hat. Es ist sin Manlmesn, was Cursaven sin handen sit, ein Plat, wo die Lootsen von und an Bord gehen. Sonst aber besitzt es ein äußerst gesundes Asima, und besonders in den heißen Monaten Februar, März und April ist es der angenehmen Seelnst und der Seedäder halber ein beliedter Ansenthaltsort der Bewohner Maulmeins. Letzter Stadt ist von Amherst auf dem Wasserwege etwa 43½ Kilometer entsernt, während die Distauz zu Lande geringer ist. Doch eristirt dorthin keine für Wagen oder selbst für Pserde passifiedare Straße; nur ein Inspweg führt über steile Hügel und jumpfige Niederungen, der es jedoch Läusern gestattet, ohne erhebliche Schwierigkeiten Depeschen zu besördern.

Die Stadt Maulmein haben wir ichon an einer früheren Stelle unferes Buches geschildert und brauchen beshalb hier nicht mehr barauf gurudgutommen, fondern fugen nur hingu, bag ber erfte Unblid ber Stadt, wenn man fich ihr auf bem Salween nabert, ein febr ungunftiger ift, indem bas Ange nur auf Solghöfen und niebern Strobbutten ruht. In biefen Solghöfen lagern aber Taufende von Stämmen bes prächtigen Tefbanholzes (Tectona grandis), wegen beffen Ausfuhr Maulmein einen Ruf erlangt bat. Sier findet man auch Belegenheit, die Ruplichkeit, Rraft und Belehrigkeit ber Glefanten gu bewunbern, ohne beren Gulfe die Tekwalbungen taum gelichtet werden konnten. Jeber Sof befitt mindeftens zwei folder Elefanten fammt ben bagu gehörigen Mahouts ober Bachtern. Die Thiere ichleppen ungeheuere Baumftamme von bem Flugrande nach jedem beliebigen Plate und ftaveln fie mit ihren Rahnen, Ruffeln und Gugen gang nach bem Willen bes Mahouts auf, ber auf ihrem Naden fitt und ihre Bewegungen mittels eines eifernen Safens und feiner Stimme fowie feiner Fuge leitet. Um einen Elefanten nach Bunfch gu biefem Geschäfte abzurichten, braucht es gewöhnlich ein bis anderthalb Sahre, und ber Werth biefer Thiere ichwantt nach ihrer Große und Leiftungefähigkeit amifchen 400-1000 Rupien (800-2000 Mart).

So wenig anziehend von Salween aus die nächste Nähe der Stadt erscheint, so findet der Beschaner doch in der hinter Maulmein sich parallel mit ihr hinzichenden Hügelstete Entschädigung, auf welcher sich eine große Unzahl von Pagoden befindet, deren groteske Formen und goldene Spihen einen eigenen Anblick gewähren, und unter denen sich besonders eine durch ihre große artigen Dimensionen auszeichnet. Sie ist unter dem Namen der großen Pazgode bekanut, und die Höhe, auf der sie steht, ist schon der herrlichen Umsicht halber eines Besuches würdig. Sine ununterbrochene Kette 1220—1520 m. hoher Berge zieht sich am äußersten Horizonte gleich einem Umphitheater von Dst und Nordwelt, wo sie dem Ange entschwindet. Im Westen des Salween kreicht in gleicher Richtung mit diesem Fluß ein anderer Zug genau nach Norden hinauf, und zwischen beisen Bergetten behut sich eine ungeheure

Alluvialebene aus, in beren Mitte wieder eine Sandsteinfügelreihe durch ihre wunderlichen, phantaltischen Gestaltungen das Ange sessen. Anger den silbernen Flächen der verschiedenen Ströme trägt die unsern gelegene Stadt Martaban mit ihren vielen Thörmen besonders zur Bollendung diese sichönen Panosrama's bei, welches sich am Kufe der "großen Pagobe" entsattet.

Einen Theil ber Landschaften am Salwen stromanswärts von Maulmein und Martaban lernen wir durch die Expedition kennen, die Selser anf diesem Strome im Distrikt Ambert ausssührte und welche seine Frau und Begleiterin, die Bräsin Panline Nostik, beschrieben hat. Mit Lebensmitteln sür einige Wochen versehen und ausgerüstet mit einem Schubbriese an alle Ortsvorstände, mit welchen sie in Berührung kommen sollten, verließ das Heser'sche Ehepaar am 4. März 1838 in drei großen Booten Manlmein und stenerte den Salweenssluß aufwärts. Nach einer kleinen halben Stunde schon landete man auf der gegenüber liegenden Insel, die, in einem Palmenhaine verstedt, eine mineralische Quelle von großer Heileraft dirgt; damn ging's weiter dis zu dem unsern vom Blusse gelegenen Dorse Palien, wo der von der Ankunst der Reisenden unterrichtete "Gyanr"— Bürgermeister — ihnen seine Wohnung abtrat, anstatt sie in die zur Ansnahme von Fremden bestimmte "Zayat" einzulogiren. Delser hatte beschlossen, zur Anrchsuchung der Gegend hier einige Tage zu verweilen. Bei der spistematischen Lügenhastigkeit der Bewohner siel es ihm

indeg fehr ichwer, mahrheitsgetreue Berichte gu erhalten.

Unf ber weiteren Alukfahrt näherten fie fich ben ichon ans ber Terne in bläulichen Umriffen bemertbar gewordenen und höchft pittorest geformten Ralffelsen, Die fich ans ber Ebene fentrecht bis zu 620 m. erheben. Dhue Dobellirung von Licht und Schatten, in blanem Rolorit, ichienen fie infolge bes weißen Rebels, ber in biefer Jahreszeit am Borizont fich lagert, eine gleiche Maffe an bilben. Diefer Mebel ift aber fo bunn und atherifch, daß er unferen nordländischen Begriffen von granem, bidem Rebel nicht entipricht, er aleicht pielmehr einem Schleier von leichter Bage, ber die brennenden Sonnenftrahlen milbert und ber naber gernaten Landichaft einen gewiffen fauften Schmel; verleift, in welchem die dichtbelanbten Lichtpartien der Berge, in grangelbe Farbe getaucht, mit bem buftigen Lila ber Schatten lieblich verschwimmen. In ber Frühe bes 9. Marg unternahm Belfer von dem Dorfe Tarnala aus eine Erfurfion nach dem höchsten Buntte diefer Ralttette, bem perpendifnlar auffteigenden Boog-fasbeeg, an beffen guße fich ein duntler Urwald weithin erftredt, auf beffen Bobe aber, einer Glache von taum gwangig Schritt im Durchmeffer mit herrlicher Fernficht, eine verwitterte Bagobe fteht. Um 16. erreichte er die mit Dichungel dicht bewachsene Infel Row-loon-tioun am Gin= fluffe bes Deng=baing, welcher Gluß einige Tage ftromaufwarts, gwifden hohen Gelienwänden, in ganglich menschenleerer Begend verfolgt wurde. Sein Lauf ift bem eines Bergitromes ahnlich und mag mahrend ber Monfunszeit furchtbar reißend fein. Bier horte Gran Belfer gum erstenmale bie Stimme bes Tigere gang nabe an ihrem Lager am Gluffe. Burudgefehrt nach Deng-baing-fug am Salween, ward unn eine Erfnrfion nach bem etwa feche englische Meilen entfernten Tetwalde unternommen, ber indeffen bie gehegten Erwartungen nicht befriedigte. Die Balber in Tengfferim find bis zu einer Sohe von etwa 1000 m. theils immergrun, theils in ber trodenen Beit laublos. Die trodenen Balbungen, die aus nicht immergrunen Arten bestehen, ent= halten ben werthvollen Tetbaum eingesprengt einzeln und in Gruppen. Reine Tetbeftande giebt es nur wenige und von geringer Husbehnung. Dieje Baldungen werben jedes Jahr ein ober mehrere Dale vom Feuer beimgefucht, ba bas abgefallene Laub und Reifig in ber trodenen Jahreszeit ungemein burr wird. In die immergrunen Balber bringt bas Fener nicht ein, und hier findet man eine üppige, tropifche Begetation. Auf großen Streden ift bie mittlere Baumhohe 60 m. und ber Bald bilbet eine fast undurchdringliche Maffe von grünem Laubwert vom Boden bis zur Spite ber Baume. Dberhalb 1000 m. finden fich auf ber Gebirgstette gwifden bem Calmeen und Frawaddufluffe ausgedehnte Nadelholzwälder von Pinus Khassyana. Sier und ba bis zu einer Sohe von 1370 m. wird noch Landwirthschaft betrieben und Reis gebaut. Auch findet man auf biefen Soben weite Grasebenen mit einem Farrenfraut bededt, bas, fo weit bis jest befannt, mit bem Ablerfarren von Europa (Pteris aquilina) ibentisch ift.

Um 29. naherte fich bas Belfer'iche Chepaar bem von Raren, jenem ichon von und beschriebenen Urvolfe, bewohnten Dorfe Melanch-hua, wo eine ameri= fanische Anabaptiftin, ber Diffionsgesellschaft in Maulmein angehörend, driftliche Ronvertiten gewonnen hatte. Bon bier ging es nach bem vom Galween und Thou-Rahn eingeschloffenen Patahgebirge, einer Unhäufung gerriffener Bipfel mit regellos bazwifden liegenden Schluchten und engen Thalern, über welche fich die hochfte Rette bis gn 760 m. erhebt. Dbwol biefe Bebirgegruppe an 48 Rilometer in ber Lange und 12-16 Rilometer in ber Breite mißt, war fie ganglich unbewohnt. Es gelang Dr. Selfer, bier einen Silberjundort zu entbeden. Das nachfte Biel war nun die Rette bes Clefant= tail-Bebirges, beffen höchfte Gipfel durch die Balbesöffnungen hervorblickten. Nachbem eine Reihe von mäßig hohen Borbergen überschritten mar, überraichte ber Anblid einer fruchtbaren Cbene, Die von junger, üppiger Begetation ftrotte, aber angerordentlich heiß war. Um Guge Diefes fiamefifchen Grenggebirges gelangten unfere Reifenden an einen febr merfmurbigen, nach Belfer's Berechnung etwa 176 Rilometer von Maulmein entfernten Landfee, ben bie Raren Lambret nannten; er hatte bas Ansfehen eines ungeheuern Araters, obwol feine Spur bulfanischen Urfprungs gu feben mar. Um meftlichen Ufer des Gees liegen gerftrente Quargfelfen, alle mehr ober minber abgerundet, ohne Bweifel einft aus weiter Entfernung burch Baffersgemalt bieher geführt. Diefe riefigen Blode find voll von fleinen, nicht über 1/4 Boll meffenden Studen Binnfteins, welches Metall Belfer nirgends noch in ber Proving Umberft gefunden hatte. 213 nach vielen Mühen und Befchwerben Die Spipe bes Berges erflommen war, benahm leiber bie machtige, fich bis oben erftredende Bewaldung die gehoffte Gernficht.

Nun trachtete Delfer, ben Dagyaing, einen Nebenfluß bes Salween, zu erreichen; ber Dagyaing ift 6 m. breit, stellenweise sehr tief, bann aber wieber jo seicht, bag bie Boote, in welchen unsere Reisenben ihn hinabsuhren,

gezogen werben mußten. An seinen Ufern waren Spuren bedeutender Baldbrande bemerkdar, durch welche die Einwohner sich gegen die Tiger schützten. Rach einer Stunde legten sie bei Konoh an, einem größeren, 60 Schritte vom Flusse entseruten Dorfe, von wo sie in geräumigeren Booten auf dem schnell stießenden Salween nach sechswöchentlicher Abwesenheit glüdlich wieder in Maulmein anlangten.

Eine andere Erpedition Selfer's nach ben fogenannten .. brei Bagoben" nahm bie Zeit vom 14. November 1837 bis jum 18. Januar 1838 in Anfpruch und war mit vielfachen Beschwerben verknüpft. Die Reisenden fteuerten ben fich burch einen Gebirgezug hindurchzwängenden Attaran binan und langten am 18. November in ber gleichnamigen ehemaligen Stadt an, Die burch freiwillige Auswanderung ber Bewohner nach Giam ganglich entvollert mar und nur noch aus zwei Sutten bestand. In der Dabe ift wieder ein fehr bebentender, warmer Quell von 40° R. nachbem fie fich mit großer Dube einen Bugang burch bas Didicht gebahnt, ftiegen fie in feiner Umgebung auf gang verwitterte Refte eines Tempels, die mit einer biefen Begenden fonft nicht eigenen Begetation bewachsen waren. Auch wimmelte es in bem warmen, breiartigen Waffer, wie in bem heißen Quell am Salween, von ben fo gefürchteten großen Blutegeln, die in fürzester Beit maffenhaft an ben nadten Körpern ihrer birmanischen Begleiter fich festfeten. Raum mar es gelungen, ben einen Blutsauger abzureißen. fo hatte icon ein anderer fich festgesogen. Diese hinterindischen Blutegel schrumpfen noch mehr als die euro= baifden zu einem gang bunnen ichwargen Faben gujammen. Benn bie anhaltenden Monfunregen die Erde mit Feuchtigkeit durchtränkt haben, verlaffen fie ihr eigentliches Afpl, die Bfüten, um auf bem Boden, ben naffen Zweigen und Blattern der Baume umbergutriechen und an jedes mit Blutadern berfebene Befcopf, bas fie erreichen konnen, fich angufaugen. Da hilft feine Borficht. "Bahrend wir mit Sanden und Fugen uns ber efelhaften Thiere erwehrten, ftreiften unfere großen runden Sute fie von ben Zweigen ber Baume, unter benen wir hingingen, und unbemerkt, mit gieriger Bebendigfeit, gelangten fie von ba jum Ropfe und ju ben anderen Theilen bes Rorpers und faugten fich mit einem taum fühlbaren Stiche fest." Auch Mostitos ber bosartig= ften Corte gehören gu ben Plagen Binterindiens.

Um 26. Morgens wurden die User des Attaran verlassen, um landeinwärts durch das Didicht unwegsamer Urwälder zu dringen. Langsam und mühevoll bewegte sich der Zug durch das immer dichter vonchernde, negartige Gewirr der in langen, stacheligen Ruthen aus der Erde hervorschießenden Rattans oder Rotaugpalmen (Calamus rotang), die ringsum weite Flächen bedeckten. Dann folgten mächtige Waldungen, in welchen die Elesauten mit klugem Berständniß ihre Lasten durch alle hindernisse unversehrt hindurchstrugen. Gemessen und sicher seht dieses merkwürdige Geschöpf seine fäulensartigen Füße in stets gleichem Trempo vorwärts, das niedere Gebüsch unter seinen Tritten zermalmend. Er weiß genan zu berechnen, welche Entsernung die Bäume von einander haben müssen und velche Hofe der Zweige nöthig ist, um ohne Anston mit seiner Ladung dazwischen und darunter wegzutommen.

Sind die im Wege stehenden Bäume nicht gar zu start, so umsaßt er sie mit seinem Ruffel, beugt sie hernieder und tritt sie mit den Füßen zu Boden. Eben so bricht er die soie höhe seiner Bürde zu tiesen Aeste mit dem Ruffel ab, stedt gewöhnlich auch einen Zweig derzelben zur Nahrung in sein Maul. Phsegmatisch schreitet er so unter dem Geräusig der berdeuben Bäume und Zweige vorwärts, nach links und rechts, nach oben und unten sich seinen Weg bahnend und dabei immer kauend und fressend. Daß er nicht nur seinen eigenen Umsang, sondern auch den der Last auf seinem Rücken fo genau zu taziren weiß, grenzt ans Wunderbare. Ist das Gepäck auf einem Elesanten aut vertheilt und beseitigt, is wird ihm selten ein Unsall damit begegnen.

Un bem Ufer bes Matichanna, eines Nebenfluffes bes Attaran, aufwärts achend, verfolgte bas Belfer'iche Chepaar in öftlicher Richtung ihr Reifeziel, Die brei Bagoben. Bald nothigten die vielfachen Krummungen bes Fluffes. beffen Ufer zu verlaffen und nur, bem Rompaß folgend, fein Binderniß achtenb. gerade nach Diten vorzudringen. Dubfelig arbeiteten fie fich mehrere Stunden burch ein Wirrial von ineinander vermachienen Baumen und Schlinapflangen, über niedergefturgte, modernde Stamme vorwarts, bis-fich ein wildromantisches Thal vor ihnen öffnete, eine Schlucht, in welcher ber Than auf ben Bewächsen noch am Nachmittag nicht burch bie Sonnenftrablen abgetrodnet mar. Die riefigen Baume an ben Abhangen ber Bergmanbe ftredten ihre Acfte und Bweige bis in die Mitte ber Schlucht, ein wunderbar ichones Laubdach bilbend. Bo fie fich nicht berührten, wurden fie burch Lianen in buntfarbiger Blütenpracht und burch Gewinde blübender Schlingpflangen zu einer schattigen Wolbung miteinander verbunden. Dichtes Gebuich ber undurchdringlichen Rattanpalme und mannshoher Graswuchs ichloffen den Eingang und würden bas Borbringen fast unmöglich gemacht haben, hatten nicht die Elefanten fur ihren Durchzug eine große Beerstraße breitgetreten. Alle Thiere bes Balbes ichienen biefen Drt gum Stellbichein erforen gu haben. Satte bas Raben bes Reisenden fie auch auf- und bavongescheucht, fo fah man boch an ben Erfrementen berfelben und an ben Spuren ber Bfoten, Taben und Alanen jeglicher Beftalt, welch mannichfaches Thierleben fich hier berge. Abdrude von ben Sugen bes Rhinozeros zeigten, bag auch biefes in bem gro-Ben Thierpart nicht fehle, mahrend es fonft nur im unzugänglichften Didicht und Schlamm fein muftes Leben treibt. Dagwifchen liefen Die gierlichen Spuren ber Biricharten, vom großen Elt bis gum niedlichften Moosthiere: aber auch die mächtigen Tagen bes bier reiche Beute findenden Tigere wie feines gangen gablreichen Gefchlechtes waren bem fenchten Boben eingebrückt. Mur die dreiften Affen belebten die Todtenftille diefes Plates. Gruppenweise fagen fie, von der größten bis zur fleinsten Gattung, auf den dichtveräfteten Banmen, ichauten verwundert auf die Banderer herab, als maren fie fich ber naben Berwandtichaft mit ihnen bewußt, bewarfen fie mit Blättern, Bweigen und Ruffen, fletichten ihre weißen Bahne, ließen fich an ben Schwangen hernieber, daß man fie leicht hatte greifen konnen, fprangen und tangten von Uft gu Aft und ichlugen Burgelbaume, furg entwidelten ein Treiben, wie man es ahnlich in den Menagerien feben fann.

Durch eine vollständige Wildniß gelangten unsere Reisenden an einen Punkt, wo das Dickicht sich austhat und vor ihren überraschten Blicken eine senkrechte Felswand von mehr als 600 m. Höge stand, von welcher im Glanz der Sonne ein herrlicker Wassersalksten Pisch sich erheren Rose vonne ein herrlicker Wassersalksten kradbürzte. Die Felswand, von Norden nach Süden sich erstreckub, schloß ihren Psad und hinderte ihr ferneres Borsvingen nach Osten. Doch sand sich endlich ein Weg über das anscheinend unspsisischer Gebirge, und am 6. Dezember erreichten sie den schneckließenden Zamie-Khiaung, einen Hauptarm des Attaran. Sche sie ihr Ziel, die drei Pasgoden erreichten, hatten sie noch zwei Arme des Zamie-Khiaung zu passiren und betraten dann ein Gebirge von Kalksornation, dessen hohe Felswände zur Linken wie ans der Erde herverzuwachsen schene hohe Felswände zur Zinken wie ans der Erde herverzuwachsen schene. Zweiselschnen ist dies das sogenannte Khao-suan-Gebirge, welches gegen Siam hin die Grenze der brischien Bestungen bildet. Nach einem Nachtlager am Mikeli-Khiaung, den man sur den Ursprung des Attaran hält und der reisend den Engpaß der drei Pagoden durchströmt, stand helfer am solgenden Tage am Ziele seiner Expedition

Die sogenannten "brei Bagoben" sind in der Wirklichkeit nichts als brei Steinhausen von 3 m. hohe, die man auf dem verwitterten Ziegelgemäuer der einst hier gestandenen Bagoden aufgerichtet hat und beren mittlerer als Grenzmarke zwischen Tenasserim und Siam dient. Der Ort liegt suböstlich

von Maulmein.

Ihren Rudweg nahmen Selfer und Gattin nicht wieder nach letterer Stadt fondern nach De, einem Ruftenplate füblich von Manimein. Gie mußten bemnach fürderhin eine im Allgemeinen westliche Richtung innehalten. Anfangs führte fie ber Weg am Fuße bes Bebirges burch eine fruchtbare, von Sügelreihen unterbrochene und von Bachen durchschnittene Ebene, bann aber mußten fie an zehnmal einen reißenden Bach paffiren, in welchem die Bferde, bis jum Burt im Baffer, auf bem lofen Geftein fich faum aufrecht zu erhalten bermochten, und endlich erstiegen fie einen hoben Berg, ber fich um fo fteiler erhob, je weiter fie aufwarts brangen. Schon liegen fie andere Bergruden gur Seite unter fich gurud und gewannen baburch geitweilige Gernfichten gegen Diten und Nordoften; die Begend lag bann wie eine Landfarte vor ihnen ausgebreitet, aus ber bie phantaftifchen Spigen bes Rhao-luan-Raltgebirges bervorragten. 213 fie ben Gipfel bes Berges erreichten, befanden fie fich auf bem Sobepunfte eines Sauptgebirgestodes, ber bie gange Salbinfel von Gubmeft nach Nordoft burchzieht, und hatten nun auch ben Blid auf Die Gee nach Beften frei. Dahin ju gelangen, war aber in bem völlig megelofen Gebirge, in das fie fich nunmehr wieder hinabsenfen mußten, nur unter unfäglichen Beichwerben möglich. Dehr benn einmal wanderten fie in der Irre umber, von Baffermangel gefoltert, bem balb die Qual bes Sungers fich beigesellen follte. Gie befanden fich im Labprinthe eines zweiten, parallel laufenden Gebirge= ftodes, über ben endlich nach langem Suchen ein Pfad nach ber weftlichen 916= bachung und nach De gefunden ward.

De ift, nicht nach europäischen, sondern nach indischen Begriffen, eine Stadt, weil es handelsleute, darunter auch spekulirende Chinesen und handwerter, daselbst giebt. Dieselbe liegt, von üppigen Reisselbern umgeben, im Schatten hoher Rotos = und Arecapalmen, die Häuser sind völlig verstedt unter den Blättern der riesigenPlantains. Sie ware aber kaum ein gesunder Ort, wenn nicht die regelmäßig abwechselnd vom Weere und vom Gebirge her streichenden Binde Kühlung brächten und alle Miasmen ans der Atmosphäre entsernten. In der Nähe De's liegt der 600 m. hohe, steile Zaestown oder Medizinderg, der nach der Weinung der Eingeborenen viele heilsame Kränter und Blumen hervorbringt.

Sublich vor Maulmein liegen die für den Sandel nicht fehr wichtigen Städte Tavon und Mergui; europäische Raufleute find bis jest noch nicht bort anfaffig. Den Boftvertehr vermittelt ein Raddampfer, ber biefe Blate zwei Mal monatlich besucht und in anderthalb Tagen von Maulmein nach Tavob fährt. Bu Belfer's Beiten bestand biefe Postverbindung natürlich noch nicht und er mußte, um von De nach Tavon zu gelangen, fich zur Landreife bequemen. In ber Richtnug von Norben nach Guben vorwarts ichreitend, behielt er lints die Bergfetten bes Oftens im Auge und hatte gur Rechten in geringer Entfernung bas Meer. Das Land ift bier größtentheils gut angebaut und die Bewohner, meift Talaings, find erwerbfüchtiger als die Birmanen und fleifige Arbeiter. Die Temperatur fteigt auf 21-26° R., boch wird burch die Rahe bes Meeres die Site gemilbert und ein ber Begetation fehr anuftiges Alima erzeugt. Belfer's Marich hemmten häufig die gabireichen Fluffe, bie vom Gebirge herabstromen und, bem Ginflug ber Gbbe und Flut unterworfen, faft alle etwa 55 ober 56 Rilometer aufwärts fchiffbar find. Große Borficht beim Ueberichreiten biefer Gemaffer macht bie Menge ber Alligatoren nöthig, die unter ben ungahligen Burgeln ber am Ufer ftehenden Mangroves fichere Berftede finden.

Tavoh (14° 4' n. Br. und 98° 5' ö. L. v. Gr.), in einiger Entfernung von der Küste, siegt ziemlich hoch an dem gleichnamigen, breiten, schiffbaren Flusse singse hierari, doch tann der Kotdampser nur bei Springssuten an der Stadt selbst antern; das Fahrwasser des Tavoh, im Ansaug gut, wird nach dem Basser der sogenannten Gutteridge plains sehr unsicher. Die Stadt selbst sied ein hübscher, sehr reinlicher Plat, im Schatten dichtbesaubter Bäume und Gebüsche in einer fruchtbaren Gene erbant, die im Often bis an den Fuß des Hochgebirges sich erstrecht und dort von drei übereinander emporragenden Gebirgsrücken in dustiger Ferne begrenzt wird. Die ganze Gegend, von vielen Börsern besecht, von wohlgepslegten Reissselbern durchzogen, auf allen Hügesn und Vorbergen mit Pagoden geziert, bietet ein annutspiges Bild vorgeschrittener Kultur. Die Einwohner von Tavoh, meist aus Tasaings bestehend und jest vielsleicht 20,000 Köpse zählend, sind hauptsächlich Fischer und Schiffer und bringen viel Ngapi in ihren Katoohs (Fahrzeuge, ähnlich den chinessischen Dickunken) nach Mansum.

Destlich von Tavon und landeinwärts liegt Meta-myo, die Haupt- und Resideugstadt eines ehemals unabhängigen Königreiches, von dessen Existenz jeht nur noch die Sage eine dunkle Kunde giebt. Auch von der Blüte der Stadt legen keine Bau- oder soustige Denkmäler mehr Zeugniß ab, dem tängst hat die ewig keimende Naturkraft die modernden Ruimen überwuchert

und unter grüner Rasenbede vergraben. Meta-ungo war lange der Ausent-haltsort von Herrn und Frau Wade, der amerikanischen Missionsgesellschaft angehörend, welche sich bemühten, den unmwohnenden Karen die christliche Gesittung beizubringen. Etliche fünfzig Wohnungen, im Stile kleiner Bangolo's symmetrisch am User bes Tenasserunglusses errichtet und von gutgepslegten Gärten ungeben, verliehen dem Orte wirtlich ein städtisches Aussehen im Beraseliche mit den elenden Hüten der Waldbewohner.

Der ebengenannte Tenafferimftrom, einer der mächtigften der Malatta= halbinfel, entfteht aus ber Bereinigung zweier Fluffe, bes Bain-Abiaung und bes Ramoung = Thuca = Rhianng. Un letterem foll ber Sage nach einft bie Bauptftadt eines felbständigen Staates gestanden haben. Die Quelle bes ersteren befindet fich unter bem 13° n. Br. inmitten eines der hohen Berg= guge, welche bas Land von Nordnordweft nach Gudfudoft burchftreichen. Er nimmt fechzehn Beraftrome, alle von Guben nach Nordnordweit fließend, in fich anf, bis er fich mit bem in fast geradem Laufe von Norden fommenden Ramoung-Thueg-Rhigung bei Meta = mpo vereint und nun mit diesem zusam= men ben oberen Tenafferim bilbet. Der Lauf biefes Stromes ift nun ein im Illgemeinen dirett nordfüdlicher, bis er unterhalb ber Stadt Tenafferim eine jahe Wendung gegen Rorben macht und in fast umgekehrter Richtung von Gud nach Rorden ftromt. In mehreren Urmen, an beren nordlichften die Stadt Mergui liegt, ergießt er fich ins Meer. Giner ber erften wiffenschaftlichen Erforscher des Tenafferimfluffes ift abermals Belfer, beffen intereffanten Touren wir ichon wiederholt gefolgt find. Er begab fich von Tavon nach Palout, einem ziemlich bedeutenden, an dem gleichnamigen, ichiffbaren Fluffe gelegenen Orte, wo ein lebhafter Binnenhandel fich zu entwideln begann, und von da an den unteren filberhellen Tenafferim, deffen Ufer an jener Stelle ganglich unbewohnt war und den er auf Aloken binabzufahren beichloß. Behn Tage bauerte bieje Stromfahrt, ehe wieder bie erften menichlichen Bohnungen gefeben wurden; am elften Tage winfte ein Dorf vom Ufer gaftlich entgegen. Nach zwei weiteren Tagen erreichte er ein ansehnlicheres Dorf, wo Belfer zu feiner Freude erfuhr, daß Steinfohlen in geringer Entferung an einem Nebenfluffe des Tenafferim zu finden feien. In der That lag dort am Ufer des feich= ten Fluffes unter einer Sandsteinschicht ein machtiges Roblenflot gn Tage, Reueren Untersuchungen bes Bergwerfsingenieurs Berrn Mart Fryar zufolge, ber gegen Ende 1871 Tenafferim bereifte, ift die bort gefundene Roble jedoch nicht besonders gut und steht der auftralischen wie der englischen nach; anch befitt Tenafferim noch jo großartige Balber, daß vor ber Sand ein Bedurfniß nach Steintohlen dort nicht ftattfindet. Das Wichtigfte aber, was Frnar entdedte, war das Bortommen fehr ausgedehnter Binnfeifen. In den Fluffen, auf bem Feitlande fowie auf ben Infeln an ber Rufte enthält jede Schuffel voll Ries, die man aufnimmt, ichwarze Binnsteinstüdchen, und es ift mahrscheinlich, daß man in den Bebirgen, von welchen die Fluffe herabkommen, die Binnergabern auffindet ("Globus", XXII. Bb.). Bereits füdlich von Manlmein tommt Binn vor und bei De versuchte ichon vor zwanzig Jahren ein Europäer auf Binn zu graben; er fand die Gruben auch ergiebig, ningte aber and

Mangel an Arbeitsträften die Sache wieder aufgeben. Auf dem Festlande bei Mergui besinden sich große Zinngruben, die lange Jahre ein Chinese von der englischen Regierung gepachtet hatte und mit Ersolg bearbeitete. Sett soll dieser Kontraft einer englischen Firma in Nangun gegeben worden sein. Süblich von Mergui, etwa sechs Tagereisen den Tenasserinsstung hinauf, haben endlich Hamburger Kausseute angesangen, Zinngruben anzulegen, doch mit welchem Ersolg, ist noch sehr zweiselhaft. ("Zeitschr. der Gesellich. für Erdt. in Berlin", 1874.)

Um Tenasserinflusse liegt auch einer der sublichsten Orte von Britisch-Birma, die alte Stadt Tenasserim, jest ein unbedeutender Ort, doch zeigen Ruinen, daß dieser Plat früher von Bedeutung gewesen. Der Fluß ist sehr tief und sir die größten Schiffe dis an die Stadt fahrbar. Bor dreihundert Jahren sollen die Hollander und Spanier hier viel Handel getrieben haben. Kapitän James Lancaster, der erste englische Kapitän, der eine Reise nach Ostindien im Jahre 1592 machte, sagt bereits in seinem Bericht, daß er in Point de Galle (auf Ceplon) auf Schiffe gewartet hätte, die von Tenasserim, einem Platze in Siam, erwartet wurden.

Un ber Mündung bes Tenafferim, auf einer fehr gebirgigen fleinen Jufel und am Abhange eines 60 m. hoben Bergrudens, ber vom Deeres= gestade fanft emporsteigt, breitet fich die Stadt Mergui in amphitheatralifcher Lage aus. Die See ift hier fo tief, daß großere Schiffe bicht an ber Stadt autern tonnen. Reiben auf Bfahlen ftebender Sanfer bilben breite Strafen. Bierliche Bangolo's, von dinefischen Raufleuten und amerikanischen Miffionaren bewohnt, stehen im Schatten hoher Kokospalmen, die hier, jo nahe ihrer eigentlichen Beimat, ben Nicobar : Infeln, gu voller Schonheit und üppigem Bachsthum gebeihen. Soch über diesem Labyrinth von Brun erhebt fich inmitten ber Stadt die große vergoldete Pagobe mit ihren gahlreichen Rebengebanden und entzudend ift ber leberblid, ben man von biefem Buntte genießt. Bu ben Fußen bes Beichauers breitet bas Meer feine unabsehbare Flache aus, in welches fublich von ber Stadt ber breite Tenafferim fich ergießt. Inselgruppen in den mannichsaltigften Formen ragen daraus hervor und umgurten biefen geräumigen und ficheren Safen bes Meerbufens von Bengalen. Um höchsten erhebt fich die hohe Königsinsel im Besten, welche, bis gu ihrer 1000 m. hohen Spite reich bewaldet, bas Safenbaffin, beffen Breite 16 Rilometer beträgt, gegen die gefährlichen Sturme bes Sudwestmonsuns ichutt. Das Klima ift außerorbentlich günftig und Merqui gablt zu ben gefundeften Orten bes gangen Ruftengebietes. Ein englisches Regiment, bas mahrend feiner Stationirung an ber Malabartufte burch Seuchen fast aufgerieben wurde, hat feit feiner Berfetung nach Mergni feinen Sterbefall mehr gehabt.

Bon Tavon nach Mergui sind es anderthalb bis zwei Tage. Aleinere Schiffe können ihren Weg durch den Mergui-Archipel nehmen; der Kanal ist an flachen Stellen mit langem Bambn bezeichnet und bei niedriger Ebbe ift die See hier an einzelnen Stellen nur 21/2 m. tief. Ein Blid auf die Karte von Maslatta zeigt die Gruppe von über 4000 Gilanden, die unfern der Küste zwischen 9. nud 14.° n. Br. den Mergui-Archipel bilden. Biele bestehen nur aus

nadten, gertlüfteten Felien, die Mehrzahl aber prangt in üppigem Baumwuchs. Die fleinen Infeln, die ein herrliches Alima haben, find alle gebirgig und meift ftart bewaldet, aber nicht angebant. Gie enthalten ben gleichen Reich= thum an Produkten wie das Festland, nur noch vervielfältigt burch maritime Erzeugniffe, wie den edlen Mangofteen, eine Frucht, die wegen ihrer erfrijchenben Gigenichaft unichatbar fur biefes Rlima ift. Gie gedeiht besonders auf ber Infel Ralaghioun in vorzüglicher Gute. Dehrere Infeln, worunter Ritheraing ben erften Plat einnimmt, find von einer folden Ertragsfähigkeit, daß fie bei rationellem Unban eine unerschöpfliche Reistammer für ben gangen Archivel fammt Mergni werben fonnten. Die Ruften von Ritheraing find auch berühmt wegen ihres Reichthums an Fischen, und auf ben ausgebehnten Schlammbanten rings um die Mainghinfeln wimmelt es von weißen Barneelen. Die Bucht von Gir Edward Dwen's Infel ift ber ergiebigfte Fangort ber Gee-Schnecken, Die in ben seichten felfigen Buchten ber angeren Infeln in Unmaffe gefunden werden, in den Umgebingen der inneren Injeln aber gar nicht vorfommen. Sie vermehren fich fo angerordentlich ichnell, weil ihnen von feinem anderen Thiere nachgestellt wird. Gelbft Die gefrägigften Geethiere verichmaben eine Rahrung, welche ben Beluften eines verkehrten, überfeinerten Befchmade ale Baumenfigel bient. Beräuchert ober an ber Sonne getrodnet bilden fie eine fehr beliebte Baare auf ben dinefischen Darften. Gin noch gesuchterer Artifel ber dinefischen Teinschmeder, ber oft mit Gold aufgewogen wird, find die and ben ichleimigen Substangen ber Mollusten gufammengeflebten Refter ber Seefchwalben. Gie hangen an fteil aus bem Deere emporfteigenden Felfen und unzugänglichen Alippen, daher ihre Ginfammlung mit Lebensgefahr verbunden ift und nur von ben gewandteften, völlig ichwindel= tofen Rletterern unternommen werden tann. In einer Bucht ber Gregories= inseln mar endlich ber Grund mit Verlenauftern bededt; Die bier gefundenen Berlen tommen benen von Bahrein im Berfifchen Golje gleich.

Der gange Archipel ift ein Labyrinth von engen Durchfahrten, Aluften, Sohlen und Schluchten, früher Bufluchteorter ber malaviichen Seerauber. welche por ber britischen Besitnahme Diese Gemaffer so unficher machten. Belfer fand die Infeln meistentheils von Menichen unbewohnt, nur auf den größeren gewahrte er vereinzelte leere Lagerstätten ber spärlichen. nomabifirend umbergiehenden Bevolterung, ber erbarmlichen Celnug ober Calung, wie die Birmanen fie nennen. Gie find ein wohlgebauter und ge= jund aussehender Menschenichlag. Ihre Sautfarbe ift duntler als die ber Birmanen, fie nabern fich theils bem malapifchen, theils bem athiopifchen Typus; die mitunter frausen Saare weisen auf Berwandtichaft mit Reger= ftammen bin; in ihrem Benehmen zeigen fie Soflichkeit und Anftand. Leider find fie der Trunkincht in hohem Grade ergeben und fie kennen keinen höheren Benuß als Beraufchung burch ftarte Beträute. Die Chinefen und Malagen, die mit ihnen Taufchhandel treiben, benuten diefen unseligen Sang, indem fie ihnen Toddy (Balmwein) zuführen und die Betäubten dann aller ihrer Sabe beranben. Wieder zur Befinnung gefommen, nehmen übrigens bie fo Beraubten fich ben Berluft nicht fehr zu Bergen, ba fie bei ihren geringen Bedürfniffen

ihn leicht wieder erseten tonnen. Denn es ift wol faum eine Menschenraffe befannt, die auf einer niedrigeren Rulturftufe fteht wie biefe Infulaner: fie haben feine Wohnung und tragen auf ihren Jufeln nie irgend welche Befleidung. Ihre Bedürfniflofigfeit macht fie gleichgiltig und trage; nur junge Leute arbeiten, bas heißt; fie fammeln Alles, was mit leichter Dube gu erlangen ift. Umgeben bon ben reichften Raturichaben, leben fie in tiefer Urmuth, benn fie geben ihre toftbaren Produtte, wie Berlen, Ambra, Alocholz, ben Chinejen im Taufche gegen Arzueien und Banbermittel bin. Gie ernahren jich von Burgeln, Grafern, Fischen und Schalthieren. Obwol Ichthyophagen im vollften Ginne bes Bortes, für welche bie Erbe mit all ihrer Fruchtbarteit fo wenig Reig bat, baß fie in beren Schoß auch nicht ein Körnchen Reis versenken, liegt boch bie Fischerei bei ihnen noch in ber Rindheit, benn fie haben nicht einmal Dete, jondern nur Dreigade, mit benen fie ben Sai und andere Gifche, auch Die Schildfroten aufpiegen. Sonft tennen und haben fie feine anderen Bertzeuge als bas birmanifche Dah und ihre Urme und Sande. In ihren Booten, aus einem Banmftamme roh gefertigt, tommen fie einzeln nach Mergui, um gegen Fijche, Muscheln ober egbare Bogelnefter Angeln, Deffer und andere Rleinigfeiten einzutauschen. Ihre Sprache ähnelt in etwas bem Malanischen; Begriffe von überfinnlichen Dingen, von der Gottheit und einer Fortdauer nach bem Tode, fehlen ihnen ganglich. Ueber bergleichen befragt, anworteten fie: "Bir find arme, unwiffende Leute. bie nichts bavon veriteben und nicht barüber nachbenten." Miffionare haben verschiedene Male versucht, fie zu civilifiren, aber bies balb aufgegeben. Den Charafter biefer Jufulauer ichildert Belfer als friedfertig und unfriegerifch; fie find ein Bolt, bas bei feindlichen Angriffen in die unzugänglichen Bebirge flieht ober in feinen leichten Booten über das Baffer gu entfommen fucht. Möglich, daß bas Raturell Diefer Wilden die Allufionen verurfachte, in denen er fich fiber die Bewohner der Andamanengruppe wiegte, die er Anfangs 1840 besuchte. "Das also find die fo gefürchteten Bilben! Gie find furchtsame Rinder ber Ratur, froh, wenn ihnen nichts Bojes zugefügt wird. Mit biefen Menichen wird bei einiger Gebuld leicht Frenndschaft zu ichließen fein!" Dies die letten Borte seines Tagebuches. Um andern Tage ward er von diesen Wilben erichlagen.



Epringblutegel.



Alfonso b'Albuquerque.

## Die Malanifche Salbinfel.

Die Malayen. — Ihr Charafter. — Geistige Anlagen. — Ihre Kleibung, Behnung und Rahrung. — Seetischtigkeit. — Familienverfassung und Erkschge. — Restligisse Berstellungen. — Im örblichen Malasta. — Lankenge von Krab. — Zinnminen. — Die Bambuwaldungen. — Decempah und Toneah. — Pule Pinang. — Erwerbung der Instell durch die Engländer. — Beröfterung. — Georgetomn. — Die Mangesteen und der Durian. — Im Etaate Enedah. — Ariegsag der Engländer gegen Onedah 1838. — Grausamteiten der Siamesen. — Der Parlissfrom und die Etatt Kangah. — Das hers der Kofespalme. — Zammeln esterer Schwalsennester. — Die Malayenstaaten Malasta's. — Liger. — Patani. — Kalantan. — Tringano. — Die südischen Reiche. — Die Trang-Benna. — Malasta und Singapur. — Beröfterung. — Die Etabt Malasta. — Die Chinesen in Malasta und in Singapur. — Die Kling in Singapur. — Plage der Tiger. — Die Bereitung des Perssago's.

Die Halbinsel Malatta fann als Hauptsitz bes Hanbelsvoltes ber Malayen getten, deren Rasse sich von Tahiti und der Ofterinsel im Pacisischen Ozean bis nach Madagastar über einen Raum von etwa 180 Längengraden erstreckt. Alle Stämme dieser Ansse zeigen im Physischen die größte Alchlichkeit und auch die Sprachen dieser Inselbewohner benten auf einen gemeinsamen Ursprung hin. Nirgends aber haben sich Sprache und Sitten der Malayen in ungetrübterer Reinseit erhalten als auf Malatta, wo die Malayen mehrere selbständige Staaten gegründet und durch indische und mohammedanische

Einstüffe eine eigenthümliche Kultur und Literatur erzeugt haben. Zu ben Malagen sind nach Friedrich Miller, dem Prof. Peiches folgit, auch jene Stämme zu rechnen, welche in den inneren Theisen der Haldinsel wohnen und von den Malayen Orange-Benna "Menschen des Landes" genannt werden. Es sind dies wahrscheinlich echt malayliche Stämme, welche im Naturzustande geblieben sind und auch eine verhältnißmäßig weniger entwickelte und von fremden Elementen freie Sprache reden. Ob sie vor den einstissierten Malayen eingewandert sind oder nur eine alte Nozweigung derselben darstellen, läßt sich schwer mit Sicherheit entscheiden. Die Orang-gunnung, "Bewohner des Gebirges", Orang-laut, "Bewohner des Meeres", Orang-dagang, "Kaufleute", welche oft als malaylishe Stämme genannt werden, sind dagegen keine Bölferschaften, sondern vielmehr nur Menschenklassen.

Der Grundzug bes Charafters ber malaniiden Raffe ift Berichloffenbeit und Sarte, die fich außerlich burch ein schweigsames, berechnetes Benehmen und einen tiefen Ernft offenbaren. Gemeffenes Betragen ift allen Mitgliedern ber malanischen Raffe eigen. Der Malage liebt es nicht, bag man ihm gu nabe trete, aber er beobachtet auch angftlich die Schranten, welche die Idee der freien Individualität und bes Standes ihm biftirt. Daher die ceremoniellen Gewohnheiten auf Malatta; in weiterer Folge die Bildheit und Unbandigfeit, fowie ber unmenschliche Blutdurft, burch welche ber Malage von allen Raffen fich unterscheibet. Charafteriftisch für ihn ift ber Umftand, baß er burchwegs ein auter, unerschrodener Seemann ift, ber fich unbebentlich einem ichwantenden Boote anvertrant, um barin weite Reifen zu unternehmen. Alle Renner gestehen ben Malagen große nautische Talente gu, und es gebührt ihnen berfelbe hiftorifche Rang in ihrer Welt wie weiland ben Normannen in ber unferigen. Der Malage ergreift gern jede Gelegenheit, frembe Länder und Bolfer gu feben, er ift ber Rosmopolit Gudafiens. Er befitt große Beobachtungegabe, ift fremden Ibeen in der Regel leicht zugänglich und nimmt baber raich frembe Sitten und Bewohnheiten an.

Eine Folge biefer tosmopolitischen Charafterrichtung ift bie verhältnißmäßig geringe Entwicklung jener Gefühle und Tugenben, welche auf bas Familienleben fich beziehen. Die Familienbande find ziemlich loder. Rindesmord tommt häufig vor, hülflose und alte Berfonen werben hart behandelt. Die Eltern haben über die Rinder nur geringe Antorität. Die Broftitution, eine Folge bes besonders ftart ausgeprägten Bollufttriebes biefer Raffe, wird häufig geubt und oft fogar von ben Eltern, bes Bewinnes halber, beforbert. Die Soffnung auf Bewinn ift überhaupt eine Leibenschaft, welche bes Malagen gause Seele erfüllt. Dem Bewinn zu Liebe begeht er mit ber größten Bewiffenlofigkeit alle Berbrechen, wie Mord, Diebstahl, Luge u. bergl. Richt fo fehr bas beleidigte Chrgefühl als vielmehr die Soffnung auf Beute verleitet ihn jum Rriege. Deshalb gilt Geerauberei auf ben Jufeln bes malapifchen Archipels für ein chrenvolles, ritterliches Sandwerk. Als Arieger ift ber Da= lane tapfer und tritt mit fühner Todesverachtung bem Geinde entgegen. dererfeits ichent er fich aber nicht, feine Baffen zu vergiften und fpipe Bambuvilode im hoben Grafe in die Erbe einzurammen.

Der afiatische Malage gewährt bei seiner Verschlossenheit, seinem Schweigen, seinen Knecktssinn gegen Obere, seiner Harte gegen Niedere, seiner Granssankeit, seiner Nachslucht und seiner leichten Verlestickseit kein freundliches Gemälde, doch gewinnt er wieder durch seine Sanstnuth gegen Kinder, seinen würdevollen Anstand und sein geschliftenes Verragen.



Malanifcher Banptling.

In ber leichten Erregbarkeit seines Charafters ift auch sein tief religiöses Gefühl begrundet, welches fich in vielen Gebrauchen und ben reich entwicklten religiösen Sagen fundgiebt.

Die geistigen Unlagen ber malapischen Rasse find nicht unbedeutend, boch hält der englische Naturforscher Alfred Anssell Wallace, der lange Zeit unter Malaben und Papuas lebte, letztere für begabtere Menschen. Bekanntlich hat

man die Papnas (Neu-Guinea u. f. w.) lange für tief unter ihren malahischen Nachbarn stehend betrachtet. In Bezug auf geistige Begabung und Rührigkeit übertrifft der heutige Malahe den Javanen, der gleichsalls zu den gebildetsten Bölkern der malahischen Rasse gehört; doch dürste die Höhe der malahischen Bildung kaum an jene der javanischen hinanreichen.

Um Festlandsmalagen im Unterschiede zu ben Inselbewohnern treffen wir vorzugsweise jene Gigenschaften, die mit einem kühnen, der sozialen Stellung sich bewußten Charafter verknüpft sind, nämlich eine ungemessene Leidenschaftlichkeit, ein beinahe kranthaftes Ehrgefühl, eine dis zur Tolltühnsheit gesteigerte Todesverachtung, die manchmal, wie beispielsweise in dem sogenannten "Amok-Rennen", in Raserei ausartet, dabei aber auch eine gewisse Ehrlichkeit und Anfrichtigkeit, Eigenschaften, die namentlich innerhalb der malapischen Kasse zu ben seltenen gehören. Die malahische Sprache hat sich unter indischem Einfluß frühzeitig zur Schriftsprache ausgebildet, und hat seit dem Eindringen des Islam viele fremde Bestandtheile in sich ausgenommen.

Der gelehrte Ethnograph, Professor Friedrich Müller, entwirst vom Maslayen solgende Schilberung: Die Aleidung der Männer besteht aus weiten Beinkleidern, welche bis ans Knie reichen, einem sogenannten Sarong (einem kurzen, engen Beiberrock, eigentlich ein um die Lenden geschlungenes Tuch) und einem offenen Kamisol. Um die Mitte wird eine Schärpe geschlungen, an den Küßen trägt man Sandalen. Den Kopf bedett entweder ein turbanartig gewundenes Tuch ober ein großer Hut aus Stroh oder Nattan. Bei den Neichen und Bornehmen ist die gesbe Farbe besonders in Seide beliebt, während bei dem gemeinen Bolfe namentlich Blau in Kattun häusig vorsommt. Die Weiber tragen den Sarong, manchmal auch eine Jack, welche vorn mit Knöpfen zussammengehalten wird. Ueberdies bisden Ohrgehänge, Fingers und Armringe ihren besonderen Schund. Mit eingetretener Zeit der Pubertät werden bei beiden Weschletern die Jähne abgeseilt und schwarz gefärbt, oft auch, mit kleinen Goldplättchen ausgesegt.

Die Häuser stehen auf Pfählen und sind durchweg aus Holz; sie bilben in der Regel ein Viered von 30 m. Länge, 6—9 m. Breite und 2 m. 50 cm. bis 3 m. 50 cm. Höhd. Der freie Raum unterhalb der Hütte dient als Stall für das Rieinvieh und zugleich als Mistikatte, indem man die Abfälle durch den aus Bambu versertigten Boden hindurchsallen läßt. Die hauptsächlichten Geräthe, welche man in einer solchen Hitte sindet, bestehen, außer der wie überall üblichen Kücheneinrichtung, aus Matten und Mooskissen zum Ausruhen und Schasen, Fackeln aus Dammarharz, in Pisangblätter gewickelt, zum Erlauchten des Innern während der Nacht n. f. w. Mehrere zusammenstehende Hüger bilden ein Dorf. Dieses ist mit einer Erdmauer oder Palissadirung umgeben nud hat in der Mitte einen freien, in der Regel gepflasterten Plat, auf dem die Volksversammlungen abgehalten werden.

Die Nahrung bes Malahen ist hauptsächlich vegetabilischer Natur. Reis ober Sago mit anderen Begetabilien ober Fischen sind seine Hauptnahrungs-mittel. Fleisch wird nur bei sestlichen Gelegenheiten genossen und Salz als Bürze ber Speisen ist nicht überall bekannt. Als Getrant dienen Ralmwein

(Toddy) und Araf, als Reizmittel sind Betel und Arefa (hier Sirih und Pinang) allgemein verbreitet. Der Genuß des Tadats fomunt dagegen nur hier und da vor. Man hält zwei Mahlzeiten, eine um 10 Uhr Morgens, die ansbere um 7 Uhr Abends, und greift die Speisen mit den drei ersten Fingern der rechten hand aus den Bambugefäßen herans.



Malaniiche Brauen.

Bu den hauptsächlichsten Beschäftigungen der Malayen gehören die Fischerei und der Handel. Letterer war früher während des Bestandes der maslayischen Reiche sehr blühend, während er gegenwärtig immer mehr dem Berfalle zugeht. Der Laubdan wird auf Malasta in größerem Maßstade getrieben; man baut Reis, Kasse, Tabak, Bucker, Piessen under Die Industrie der Malayen ist ziemlich bedeutend; es gehören dahin die Weberei und Färberei, deren Produtte berühmt sind, die Ledersabristation, die Tischerei und Drechserei, die Wassenstation und die Gobarbeitertunst. Mit der Gewinnung und Bearbeitung des Eisens sowie anderer Metalle sind die Malayen seit

lange gut vertraut, und scheinen auch selbständig auf die Bereitung des Stahls gekommen zu sein. Eine seetüchtige Nation wie die Malayen muß aber auch den Schiffsbau aus dem Fundament verstehen. Daß die malayischen "Prauen" oder "Prahus" Meisterstäcke ihrer Art sind, kann ein gewiegter Kenner wie der hritische Bizeadmiral Sherard Osborn nur immer und immer wiedersholen. Auch zu andern technischen Leistungen sind die malayischen Matrosen geschickt und anstellig. Jum Jimmern eines Botes bedürsen sie nur eines Hammers, einer Hand voll Nägel und einer malayischen Art. Mit diesem universellen Wertzeuge verrichten sie Wunderdinge. Der Stiel ist saft meterlang und hat eine Kurve. Man kann die Art mit zwei oder mit einer Haud sühren, und je nachdem die 10 cm. lange Klinge daran besestigt wird, kaun man sie bald als Art, bald als Tächsel, wie die Faßbinder, endlich anch, wenn man sie vom Stiel nimmt, als Weißel gebrauchen. Kein Baum ift zu die, kein Holz zu hart, das die Malayen nicht mit ihrer Art bezwingen könnten.

Die Grundlage ber altmalanischen Berfaffung bilbeten bie Familien (Sufu) mit Oberhäuptern (Panghulu) an ber Spite. Die Burde des Panghulu war nicht erblich, fondern wurde durch Bahl vergeben, wobei die 216= stammung von der Mutter maggebend war, baber die Burbe in der Regel auf ben von berfelben Mutter geborenen jungeren Bruder ober Schwefterfohn überging. In den Sänden der Banghuln's liegt die eigentliche Regierungsgewalt; fie find die Richter ihrer Familien, haben dieselben nach außen zu bertreten und treten bei brobenden Gefahren gur Berathung gufammen, woranf fie die gemeinsam gefaßten Beichluffe ben Familien mittheilen. Gie empfangen von ihren Familien gewiffe Naturalabgaben und Gefchente. Jede Gufn hat ein Stud Landes als Gigenthum angewiesen, welches unveräußerlich ift und ben einzelnen Birthichaften pachtweise überlaffen wirb. Das Bange erinnert ungemein an den ruffifden Mir ober die Babruga, die Saustommunion ber Subflawen. - In Betreff ber Erbfolge ift die Familie ber Mutter maggebend. Der Mann wird babei nicht als ber Brunder des hanslichen Berdes, iondern nur als Erzeuger ber Nachkommenichaft betrachtet. Das Bermögen, welches ber Fran gehört, ift für ihn unantaftbar und Gigeuthum ber von ber Mutter geborenen Rinder. Gein eigenes Bermogen erben nicht feine Rinder, fonbern jene feiner Schwestern und in zweiter Linie feine Bruber. Sieraus ertlart fich die Sitte, daß bei ber Beirath nicht ber Brautigam um die Braut wirbt, fondern berfelbe von der Mutter der Brant für fie geworben wird. Ift bie Familie der Braut reich und braucht der Brautigam für die Braut nichts an gablen, fo hat er auch fein Recht auf die Rinder. Wenn er jedoch ein Geichent für die Fran hingiebt und diese wieder ihrerseits die Roften für die Beirath bestreitet, haben fie gleiche Rechte auf die Rinder und bas erworbene Bermogen. Sat aber ber Mann bie Fran fich gefauft, fo gehoren bie Rinder und das Bermögen ihm und fallen nach seinem Tode der Familie zu. Die Bolygamie, welche gesetlich erlaubt ift, fann ber Ratur ber Cache nach nur im britten Falle fattifch eintreten. Im Allgemeinen erfreuen fich bie malanischen Frauen bes besten Anfes, fowol was cheliche Trene als Rührigkeit in Besorgung bes Banswejens anbelangt, zumal in ben Aderban treibenden Diftriften.

Die meisten dieser Inftitutionen haben aber im Laufe ber Beit durch ben Belam wefentliche Beränderungen erfahren, ba mit bem nichammedanischen Defpotismus die Familienverfaffung, auf welcher fie im Grunde bafirt find. immer mehr und mehr verfallen mußte.

Bu ben nationalen Baffen ber Malagen gehören bas Schwert (Alewang), ber Rris, bon bem es mehrere Formen giebt, Die Lange, Die Schleuber und bas Blaferohr mit fleinen, gewöhnlich vergifteten Pfeilen. Gie werden aber in neuester Beit außer bem Schwerte und bem Rris nur wenig verwendet: man bedient fich lieber ber Flinte, burch welche bie Malanen ber Schreden ber Bewohner im Indifden Archivel geworben find.

Bon den ursprünglichen religiofen Borftellungen ber Malagen haben fich nur bei einzelnen Stämmen Spuren erhalten: bahin icheint ber Glaube gu ge= hören, daß die Beifter der Abgeschiedenen hanfig in Thiere, besonders in Tiger übergeben, welche baber für beilig gelten. Doch wurden biefe Borftellungen frühzeitig vom Brahmanismus und Buddhismus überwuchert, was aus ber großen Angahl von indischen Götternamen hervorgeht. Geit bem 13. Sahr= hundert hat bann ber Belam an ben meiften Orten beinahe alle Spuren bes alten Glaubens vernichtet. Daber laufen im gewöhnlichen Leben und in ber Dichtung alle biefe brei Elemente unverstanden burcheinander, und nament= lich bas Rapitel über Zauberei weifet die ergöplichsten Mijchungen ber befparateften Borftellungsfreife auf. Mit der Banberei fteht die bei ben Malagen allgemeine Furcht vor "Untus", nächtlichen Beiftern ober Beivenftern, in nahem Bufammenhange.

Wie ein Blid auf die Landfarte lehrt, bilbet die Salbinfel Malatfa einen gungenartigen, gegen Guben und Suboften gerichteten Ausläufer Binterindiens. ber in feinem unteren Ende mit bem im Beften baneben liegenden Sumatra gleiche Richtung einhalt. Gie erftredt fich von 13° 45' bis 1° 35' n. Br. und zwar bis 8° 50' n. Br. gegen Guben, von ba ab gegen Guboften. Die Scheibung zwischen ben beiben Richtungen ift burch die Laudenge von Krah (Kraw) bezeichnet, eine Bertiefung, Die nur wenig über Die Meeresfläche hervorragt; jenfeite, b. h. füblich von berfelben, erhebt fich bann für fich felbftanbig als eine Landannge bas Gebirge von Malatta mit bem Rap Buros (1° 35' n. Br.) und bem Rap Romania (1° 22' 30" n. Br.) als äußersten Ausläufern. Der gegen Guben laufende Theil ber Salbinfel gehört unmittelbar gu Giam mit Musnahme des an der Westfufte gelegenen britischen Gebietes von Tenafferim. Die zweite, füblichere, gegen Guboften gerichtete Balfte wird von Malagen= Staaten eingenommen, die jum Theil im Berhaltniffe ber Binebarteit gu Siam fteben, theile völlig unabhangig find. Erftere gieben quer über bie Salbiniel bin bis gu 5° n. Br., lettere nehmen ihre Gubibite ein. Langs ber Westfufte liegen zerftrent verschiedene Parzellen englischen Gebietes, Die fogenannten Strait-Settlements. Es find bies bie Infel Bulo Binang, die Broving Belleslen, Malatta mit Raning und bas auf einen fleinen Gilande gang im Guben ber Salbinfel gelegene, weithin berühmte Gingapur.

Wir beginnen unferen Streifzug burch die Salbinfel, die man auch paffend Die Malavifche neunen fann, an der Landenge von Rrah. Nur wenig nördlich von dieser sließt der Pathichan, welcher die Südgrenze von Tenasserim gegen das siauesische Gebiet bilbet. Der Pathichan ist kein eigenklicher Fluß, sondern eine weit ins Land eindringende Föhrbe, deren Barre nur 3 m. Wasser hat. Oberstlentnant Fytise sindrigende etwa 25 Kilometer auswärts und die Kapitäue Fraser und Forsong benutzten die günstige Gelegenheit, um quer durch die hier nur 104 Kilometer breite Halbinsel vom Dorfe Krah bis zum Hasen Tahung zu gelangen, der am Golse von Siam liegt. Krah ist eine von Schan bewohnte Ortschaft, hat etwa füufzig Hänser und einige chinessische Familien; sie liegt am Pathschan, in welchen dort der Krah-Fluß einmindet. Nur 13 Kilometer von dort liegt die Wasserbusche, von welcher nach Osten hin der Bankren-Fluß in den Siamessischen Werechusen sich erzieht.

In biefer Begend treten die Binnminen auf, an benen bie gange Dlalanische Salbiniel fo reich ift. Die eigentliche Zinnregion Malatta's erftredt fich bom 8.° n. Br., also etwa von der Landenge von Krah, bis zum 3.° n. Br.; inden haben wir gesehen, baß Binn auch weiter im Norden, in Tenafferim, icon bortommt und man behauptet fogar, bag es bis 14° n. Br. in Siam angutreffen fei. Obgleich biefe Binnregion icon lange bearbeitet wirb, fo ift ber Reichthum boch fo groß, daß wahrscheinlich noch nicht ein einziges Thal burchgängig bearbeitet und von taufend Thalern tanm eines noch berührt ift. Einen höheren Aufschwung nahmen die Arbeiten erft gegen Ende ber Biergiger Jahre und besonders maren es die chinesischen Bergleute, welche ihr Wert eifrigft ausbehnten und ben Englandern in ben beften ginnliefernden Thälern guvorzufommen trachteten; im Sahre 1847 waren in einem einzigen Thale 39 Minen in Thatigfeit und die granitischen Sugel am Ende beffelben enthielten noch gahlreiche Abern, ba ber Sand, ben ber Regen von bort berabfpult, angerft zinnhaltig ift. Das Erz ift in folder Menge vorhanden, bag 1200 Chinesen innerhalb eines Sahres noch nicht Gelegenheit hatten, 2m. tief an graben, (Simmond's "Colonial Magazine", Oftob. 1847), Später bilbeten fich mehrere Compagnien, um die Zinnminen ber Salbinfel Malatta auszubeuten. Rach ihrem Borbilbe vereinigten fich einige reiche chinefische Raufleute. um ein abnliches Unternehmen an ben Ufern bes Laugfa und feiner Bufluffe. wo bas Binn in großem leberfluffe fich findet, gu beginnen. Da indeg die englijche Regierung fich bas Monopol aller in ber Meerenge von Malatta ge= legenen Zinuminen vorbehalten hat, fo mußten fich die Chinesen unter Raution verbindlich machen, ben zehnten Theil alles gewonnenen Binnes an die englische Regierung abzugeben ("Revue de l'Orient" April 1849).

Bekanntlich ist Zinn eines der seltensten Metalle unserer Erde und auf nur wenige Fundstätten beschränkt. Herr Crawsurd machte die tressende Bemerkung, daß indeß, wo es vorkomme, dies gewöhnlich in reichem Maße der Fall sei; so auch sier. Malakka nehst einigen Juseln des Oftindischen Archivels (namentlich Banka und Billiton) verdient in der That die Bezeichnung der neuen Cassite-riden und ist gewiß dermalen das zinnreichste Land der Welt. Wie alt die Entdeckung des Zinnes auf der Halbinsel ist, läßt sich nicht mehr ermittelu, doch reicht sie sieherlich in sehr erhöfter Krüse kon Bär in Dorpat verlegt gerade hieher das Ophir der Bibel.

Die Erzeber Malapischen Salbinfel sind überaus rein und jene von Sungienjong, Naning und Perak, die für die reinsten gelten, enthalten mehr benn 76 Proszent Zinn, übertreffen baher sogar jene von Cornwallis (Newbold's "British settlements in Malacca." Bb. I.).



Bambu.

Der größte Theil der westlichen hinterindischen halbinsel ist mit dichtem Wald bestanden, worunter die Bambuwälder eine hervorragende Stellung behaupten. Die Bambusse oder baumartigen Gröser spielen in den Tropensgegenden Assien weie viel bedeutendere Rolle als unter den entsprechenden Breiten Amerika's. Wahrscheinlich rührt die ungemeine Verbreitung dieser Gewächse in hinterindien von ihrer großen technischen Anhbarkeit her. Die merkwürdigste Gebrauchsweise des Bambu sindet sich gewiß bei Sarakit auf der Halbasse. Es klingt wie ein Märchen, wenn man von Aeolsharsen spricht, die der wisde Orang Udai ans Bambu versertigt, und deren

Sarmonie die findlichen Gemuther biefer Cohne bes Walbes auregt. Der Mechanismus an und für fich ift außerordentlich einfach. An irgend einem bem Binde ansgesetten Zweige find mehrere Löcher von verschiedenem Umfange gebohrt, welche bie Luft zu harmonischen Schwingungen veranlaffen. Wer einmal im stillen Urwalde bas wunderbare Unschwellen und Austlingen biefer Reenafforde gehört hat, wird eines Eindruds nie vergeffen, ber um fo ganberhafter ift, als bas Dhr beständig über bie Entfernung ber Dufit fich tänicht, und die Phantafie, die fich geschäftig jedes Geräusches in der Waldesftille bemächtigt, Melodie und Tatt in Die einfachen Rlange hineinlegt. Der Malage behanptet auch gang erufthaft, daß ber burchbohrte Bambu gu gleicher Beit einem Jeben fein Leibstüdchen fpiele. Der landichaftliche Charafter bes Bambu ift vielseitiger als die pedantisch regelmäßige Aft = und Blattstellung erwarten läßt. Die einzeln ans bem gelbe aufsteigenden Gruppen erinnern in ber Beichloffenheit ihrer Laubmaffen an die bentichen Rirchhoflinden, eine Täufdung, die erft bann gerftort wird, wenn in ber Rabe Gruppirung und Form ber einzelnen Blätter ertennbar werden. Um Ufer ber Fluffe gleicht er unferen Weibengebuiden. Dit nichts Anderem vergleichbar und wahrhaft überwältigend ift ber Eindrud, ben ein geschloffener Bambuwald hervorbringt. In ftarrer, fast architettonischer Regelmäßigkeit ftreben die Robryfeiler empor, jeder einzelne Pfeiler wieder ein Agglomerat verschiedener riesenhafter Rohrichafte, die hoch oben, nach allen Richtungen fich ans einander neigend, mit ben Schaften bes benachbarten Bfeilers gothifde Spigbogen bilben. In ben Preuggangen biefer Saine ift bie Erbe rein von allem anderen Bflangenwuchfe, eine fuble, feuchte Luft wie in Rirchen erinnert an unfere Dome, und bie Täuschung wird noch erhöht, wenn ber Abend feine Streiflichter burch bie bichten Lanbfronen fendet. Auf bem pflanzenleeren Boben ergluben bann Riguren, wie gegitterte Bogenfenfter, Die ber Comienschein auf bas Steinpflafter unferer Rathedralen malt ("Ansland 1856").

Die malahischen Basallenstaaten Siams auf ber Halbinsel Malakto sind Ligor mit Talung, Duedah (Reddah), Patani, Kalantan und Tringano, alle ziemtich spärlich bewölkert; die verschiedenen kleinen Plätze im Junern und an der Küste stehen unter Rabschahs, die von Bangkof and ernaunt werden. Die Bewölkerung besteht aus Siamesen, Malayen und Chinesen, die sich untereinander vermischen. Bor zweihundert Jahren trieben hier die Portugiesen und Holländer namentlich wegen des Zinnes einen lebhasten Handel; derselbe ist jeht gänzlich in den Händen der Chinesen, die überhaupt in hinterindien

icharfe Ronturrenten ber europäischen Raufleute find.

Seit einigen Jahren fährt ein kleiner Dampfer zwischen Rangun, Mergui, Toneah auf Junk-Cehlon und Pinang, doch sind die Fahrten unregelmäßig; regelmäßig schickt die "British India and Burmah Steam Navigation Company, Limited", monatlich einen Dampser nach diesen Pläßen.

Der erste Plat süblich von Tenasserin, wo etwas handel getrieben wird, ist Renown, bicht an der Kuste an einem kleinen Flusse gelegen; 1867 hatte ein Chinese die dortigen Zinngruben, die nicht bedeutend sind, von Siam gevachtet.

Bereits bebentender ift Decompah am Bachang=Fluffe; Diefer hat awei Mündungen, von benen nur die nördliche für tiefer gebeude Schiffe fahrbar ift; bis circa 25 Rilometer ben Fluß hinauf ift tiefes Baffer, bann flacht berfelbe fich nach und nach ab und ift fpater nur für fleinere Kahrzenge fahrbar und felbit diefe konnen nicht gang bis an die Stadt fommen. Decombab, etwa 721/2 Rilometer von ber See entfernt, hat ficher über 10,000 Ginwohner, größtentheils Chinesen. Die Stadt erstredt fich in einer langen Strage, Die hier fehr fchmal ift, entlang und enthält viele gut gebante fteinerne Saufer. Sie ift für einen Fremden nicht leicht gu finden, ba fich furz bor berfelben mehrere fleine Fluffe in den Bachang ergießen, und rund umber nur Dichungel und Berge, aber feine Beiden menschlicher Wohnnaen tzu entbeden find. Bwifchen ber Stadt und ben Bergen befinden fich bie Binngruben; Die Seiten Diefer Berge, w fie nicht zu fteil abfallen, find von Banmen befreit und mit fogenanntem Sügelpaddy (Reis) bepflangt. Der Balaft bes Rabichah, bier ein Siamefe, besteht aus einer Bufammenfetung großer Scheunen; berfelbe ift gang aus Bolg gebant und mit Blattern ber Dunnie Palme bebedt; die Seiten und Abtheilungen im Innern find aus Bambumatten bergeftellt. Gine merkwürdig gebante breite Treppe führt zum Andiengfaal. fuchende haben fich, mit Ausnahme der Europäer, einer ftrengen Etiquette gu unterwerfen. Gie burfen nur in halb fitenber, halb liegender Stellung mit bloken Suken vor dem Radichab ericheinen, muffen beim Berlaffen bes Saales, follte ber Rabichah noch anwesend fein, in berfelben Stellung bas Geficht bem Rabichah gugewandt, rudwarts ber Thure gutriechen, und burfen fich erft erheben, wenn fie für ben Rabichah nicht mehr fichtbar find. Diener, bie mahrend einer Situng bem Rabichah Baffer ober Früchte bringen, muffen Diefelbe Etiquette befolgen.

Der bebentenbite Blat bes fiamefifchen Malatta ift bie Stadt Toneah auf ber jum Malagen = Staate Ligor gehörigen Infel Junt = Ceplon, mit wenigstens 30,000 Einwohnern. Toneah hat eine schöne Rhede, brei bavor liegende fleine, felfige Infeln fichern biefelbe bor bem Gindringen bes Gud= westmonfund: 21/2 Rilometer vom Strande find noch 7m. 30em. bis 9m. 15 cm. Baffer bei gutem Antergrund. Bom Meere ift von ber Stadt felbft aus nichts zu feben, außer bem einstödigen Bollgebaude mit bem Flaggenftode und ber fiamefifden Flagge, bem weißen Elefanten im rothen Felbe. Bon bier führt eine breite, gut gepflafterte Strafe burch einen Bald von Rofosnuß= baumen zur nabe gelegenen Stadt, die, gang von Stein gebaut, mit regelmäßigen, ebenfalls meift gut gepflafterten Strafen und felbft numerirten Banfern verfeben, fast ausschließlich von Chinesen und einigen Surati-Ranflenten bewohnt wird. Der Palaft bes Rabichah befindet fich in der Mitte, von einer hoben, diden Maner und einem breiten, maffergefüllten Graben umgeben; er besteht ans mehreren ichonen, einstödigen Steinbauten mit fleinen Barten. Berichiebene fleine Schiffsgeschüte (Art Caronaben) fteben auf der Mauer, wol mehr gum Schmud wie gum Schut; ein einziges fleines Felbgefchut auf Rabern fteht vor ber Bache. Siamefen und einige Malagen wohnen in den Borftadten in Sanfern von Sol; ober Bambu. Uebrigens hat die

Stadt fehr gelitten burch bie im August 1867 ansgebrochenen Streitigkeitert zwischen ben beiben großen geheimen Besellschaften ber Chinesen; noch int Dezember beffelben Sahres fab man in Toncah ganze Reihen ausgebrannter Baufer und Ruinen folder, die mit ihren Infaffen von der anderen Bartei

in die Luft gesprengt worden waren.

Dicht bei ber Stadt befinden fich auf einer großen Ebene, von Bergen begrengt, febr bedeutende Binngruben; ber Cand ber Ebene ift berartig mit Binntheilden gemengt, daß nur wenig Begetation auftommen fann und ber Boden einen grauen Schein befitt. Das Binn wird hier fowol wie in Renown und Decompah auf fehr primitive Beife gewonnen, nämlich vom Canbe mit Baffer burch einfaches Schaufeln getrennt. Diefer bann als nublos meggeworfene Sand wird wieder von Franen und Rindern bearbeitet, und verdienen dieselben bei fleißiger Arbeit, burch Berkanf des neuerdings gewonnenen Binnes, leicht zwei Reichsmart im Tage. Quargftude, in benen die bunteln Binnabern noch bentlich fichtbar find, werden gar nicht beachtet; ber Rabschab brancht feine Alopsmaschinen, die Regen werden ja nach und nach ohnehin biefes Binn zu Tage fordern. Die Gruben werden gewöhnlich nur fo tief bearbeitet, bis Grundwaffer auftritt; bann fucht man neue Stellen auf. Bei Toneah giebt es nur eine fehr reichhaltige Grube, aus ber das Waffer burch einfache Schneden entfernt wird. Die Gruben burfen nur mit bloken guken. felbit von Europäern, betreten werden. Das gewonnene Binn wird in fleinen Schmelgofen in Studen von bestimmter Broge geschmolzen und geht meiften= theils nach Binang.

Dieje lettere reizende fleine Injel lehrt und ber mehrjach ichon genannte Amerikaner Frank Bincent, ber fie auf feiner Sahrt von Rangun nach Bangfot beinchte, genauer tennen. Bulo Pinang, was auf Malanifch Arccanuß = Sniel bedeutet, weil fie in ihrer Beftalt einer folden ahnelt, liegt am Nordeingange zur Malatta = Strafe, 31/2 Rilometer vom Ufer ber Salbinfel und ift an 25 Rilometer lang und 13 breit. Gie ift für den Sandel wichtig durch ibre Lage, ein Borpoften für den Bertehr nach Sinterindien, dem Andischen Archivel und China, und liefert mannichfaltige und werthvolle Produtte; wir nennen barunter die Rotosnuß, deren Saine fast alle steilen Ruften ber Infel bebeden, Reis, Pfeffer, Gewürznelten, Musfatung, Betelrebe, Thee, Banmwolle, Tabat, Raffce und Buderrohr. Der öftliche Theil des Gilandes besteht aus einer weiten Ebene, 31/2 bis 5 Rilometer breit, an der Beftfeite erhebt fich bis gu 760m. Sobe ein zerspaltener, jum Meere fteil abfallender Granit= flumpen. Auf diefer höchsten Spite befindet fich eine Signalstation nebst ben

Bangolos einiger Europäer.

Man ergählt, daß im Jahre 1786, als die britische Flagge noch auf feinem Bunfte ber Malaffa-Strafe ober bes Meeres ber Baffagen flatterte, ber Rapitan eines englischen Schiffes ber Ditinbifden Compagnie an ber Infel Bulo-Binang Unter werfen ließ. Währenddaß feine Mannichaft fich mit Berbeischaffung von Wasser und Holz beschäftigte, begab er sich auf die gegenüber liegende Rufte ber Malabifden Salbinfel, um bem Rabichah von Quebah, bem Beherricher bes Landes, feine Unswartung ju machen. Die blonden Saare

und bas stattliche Aussehen bes fremben Seemannes machten einen tiefen Gin= brud auf die Tochter bes Rabichah, fodaß fie fich leidenschaftlich in ihn verliebte und ihm aus ihren Gefühlen fein Geheimnig machte; ber ichone Aben= teurer wurde daber, gleichsam wie in einem Feenmarchen, ber Gemahl ber Bringeffin, Die ihm als Morgengabe Die Anfel gubrachte, an ber fein Schiff vor Unfer lag. Als auter Englander beeilte fich ber Rapitan, ber fich Francis Light nannte, fein neues Befitthum ber Oftinbifden Compagnie ju übergeben gegen bie Annniegung einer Jahresrente von 10,000 Dollars, und er blieb Statthalter ber Infel bis gu feinem 1794 erfolgten Tobe. Begrengt von einem fcmalen Canme fanbigen Geftabes, bot bas Giland überall ben Anblid eines undurchdringlichen Gehölzes, bas ber Urt zu troten ichien, bas aber Light raid zu lichten wußte; er lub eine Kanone mit einem Sad Dollars als Martatichen, zeigte fein Manover ben um ihn herumftehenden Malagen, und gab bann Teuer auf ben bichteften Theil bes Beholges; fünfgehn Jahre fpater wurde an ber nämlichen Stelle ein Schiff von 800 Tonnen gebaut und vom Stapel gelaffen, und ber Nachfolger bes Rapitan Light arrondirte fich 1802, indem er von dem Radichah von Quedah auf der Malavifchen Salbinfel eine schmale Ruftenftrede von 62/3 geographischen Quabratmeilen taufte, welche 2000 Dollars toftete. Sie erhielt ben Ramen Broving Belleslen, mahrend Bulo Binang nach englischer Sitte in bas nichtsfagenbe Prince of Wales-Island umgetauft worden war; gludlicherweise vermochte der neue Rame die alte ein= heimische, bedeutsame Bezeichnung nicht zu verbrängen, vielmehr tommt biefelbe in ber Wegenwart faft ju ausichließlicher Geltung.

Die Bevölferung der Binang gegenüber liegenden Proving Bellesley beträgt etwa 50,000 Röpfe, meiftens Malagen, welche große Quantitäten Buder= rohr zum Exporte bauen. Früher wurde auch ber ichwarze Pfeffer auf Binang ftart fultivirt, boch ift dies jest weniger ber Fall. Der Banbel von Bulo Binang beläuft fich beutzutage auf jahrlich 80 Millionen Reichsmart. Dabei barf wol bemerkt werben, bag lange Beit hindurch bie Ausgaben weit großer waren als die Einnahmen, ba die Rolonie im Jahre 1819, zur Beit ber Grundung von Singapur, noch 1,600,000 Reichsmart toftete und nur halb fo viel eintrug; allein die Englander predigten beshalb nicht die Raumung berfelben, obwol bie Nachbarichaft von Singapur Binang unwiderruflich zu einer untergeordneten Rolle verurtheilte. Bochftens fonnte man barin einen ber Schluffel ber Malatta = Etraße feben; ferner machte die Ginführung der Dampfmarine die Bortheile biefer Lage nahezu illuforifch, mahrend Singapur ber mahre Mittelpuntt bes burch alle Ranale bes Meeres ber Baffagen gebilbeten Reges war. Bon Wichtigfeit ift bagegen bas fatholifde Seminar, welches 1811 von ben fremben Miffionen fur die Erzichung ber eingeborenen Briefter bes außerften Driente in Bulo Binang gegrundet wurde. B. T. Bigandet, ber jegige Bifchof von Rangin und apostolische Bitar für Ava und Begu, einer ber grundlichften Renner hinterindiens, brachte hier zwölf Jahre feines Lebens gu. Dehr als 130 Böglinge aus China, Cochinchina, Siam und Toutin werben bier burch Die hierzu gesammelten freiwilligen Beitrage ber Glaubigen unterrichtet und unterhalten, ohne jede Beiftener ber Regierung, und fanm follte man, wenn

man die Anstalt besucht, glauben, daß mit der ärmlichen Summe von 32—36 Reichsmart jährlich solche Resultate sich erzielen lassen.

Die Stadt, einft Georgetown genannt, liegt an ber Nordoftede ber Infel. Berr Frank Bincent ließ fich burch einen pfiffig lächelnden Chinesen mit übermäßig breitframpigem Spithut aus Balmblattern in einem Sampan, einem fleinen Ruberboote, nach ber Stadt ichiffen, wo er am fteinernen Quai landete. Sier bestieg er ein Charry, das landesübliche Fuhrwert des Oftens, um bie Stadt zu befehen, die er tlein und reigend findet. Gine Sanptftrage, Die fentrecht auf bie Rais führt, burchichneibet einige Querftragen, die fich in ben Felbern verlieren. Gebäude von besonderer Schonheit besitt die Stadt nicht, aber einige hubiche Plate und ein besonderes dinefisches Biertel, in beffen Laben Schamidu und Bhang, zwei ftarte Spirituofen aus Reis und Sanf, ausgeschänkt werden. Auch viele Sohs oder Gobenhäuser find hier zu sehen. Der gange Umfang ber Stadt beträgt bochftens 2 Rilometer. Man fonnte fie ein Singapur im Rleinen nennen; es find biefelben weißen Baufer mit Gaulengangen, umgeben von Garten, Diefelbe mit Billen bebedte Lanbichaft, Diefelben Mustatung = und Bewürznelten-Pflanzungen; allein biefe Billen befinden fich beinahe an ben Thoren ber Stadt, und ber Spagierganger tann von ber Strafe aus, welche jum Government - Sill führt, bas Bange leicht mit einem Blide überschauen. Bon bort fieht man auch die Broving Belleglen auf gegenüberliegender Rufte, mit ihren umfangreichen Buderrohrfelbern und ben vier Fluffen, bie ihr eine fo merkwurdige Fruchtbarteit geben, ben Fluffen Muda, Brye, Juniong und Ariang. Diefe ungeheuere Fruchtbarkeit verdanken Binang und Umgebung ber hohen und wegen ber Nahe bes Meeres zugleich feuchten Temperatur feines Rlimas; man gahlt 145-166 Regentage im Jahre und die mittlere Barme betragt auf der Sohe 16, in der Tiefe 22° R. Aber felbit bas Tiefland Binang's, trop feines Moraftbodens und der Mangrove-Baldungen an der Rufte, gehört gn den gefundeften Platen Sinderindiens. Arante brauchen nur die nahe Sobenregion aufzusuchen, die ein mahres Sanitorium bilbet. Deshalb, fowie nicht minder feiner prachtvollen Ausficht halber, ift auch der ichon erwähnte Binaug-Mountain oder Government - Sill, auch Flagstaff - Sill genannt, von den Landhäufern der Regierungsbeamten und sonstiger wohlhabender Europäer überzogen. Die Strage babin führt burch bie ladenden Garten und üppigen Pflangungen empor gum guße bes Berges, wo ein wunderbarer Bafferfall etwa 6 m. breit von einer Sohe von mehr benn 50 m. mit Donnergebraus in ein enges, tiefes Felsbaffin berabfturgt, aus bem fich bas Baffer mittels eines im harten Geftein eingeschnittenen Ranals entfernt. Der Aufftieg burch bichten Tropenwald, ben felten ober nie ein Sonnenftrahl burchbringt, ber nur hier und ba einen beschräntten Ausblict auf die Chene und bas Meer gestattet, ift reigend; überraschend aber, mahr= haft bezanbernd, ift die Fernsicht, die fich erft am Gipfel zu voller Bracht un= gehindert entfaltet.

Wir wollen von Kulo Pinang nicht icheiben, ohne zweier Tropenfrüchte zu gebenken, die hier in seltener Gnte gedeihen: ber edlen Mangosteen, von benen wir schon im Mergui-Archipel sprachen, und best sogenannten Durian. Die Mangosteen sind die Früchte der Mangisera indica; im Geschmacke saft gefrorener Limonade gleichkommend, hat ihr Genuß nicht wie der anderer kühleuben Früchte uachtheilige Folgen. Neußerlich dem Granatapsel ähnelnd, dirgt sie in ihrem Innern eine röthliche Masse, in welcher süns weiße, saftereiche Beeren von der Größe unserner Stachelbeeren liegen, die mit einem Löffel herausgehoben und genossen werden. Leider ist diese herrliche Frucht von keiner Dauer und kann beshalb nicht versandt werden. Der Durian,

beffen aromatischer Duft angenblicklich ein ganges Bimmer erfüllt, ftammt von einer Sterculiacee, ber ein= gigen befannten Epegies Diejes Benus, von Durio zibethinus, L. Diefer Baum erreicht gegen 30 m. Bobe, erinnert in feinem Sabitus an die Ulme, hat röthliche Blätter und gelb= grüne Blüte und liefert gewöhnlich an 200 Früchte. Diefe gleichen im Musfeben einem gufammen= gerollten Igel, find aber größer. Da bie Stacheln fcharf zugefpitt find, ift bas Sandhaben ber Frucht für ben Uneingeweihten feine leichte Aufgabe. Ihr Inneres birat in einem weißlichen, leberartigen Teige fünf Reihen Rerne von ber Größe unferer Raftanien. Maffe eingehüllt



Oroße unierer Rastanien, Die echte Mungoften (Mangifera indien). die in eine helfgelbe, crême- a. bischenber Zweig (1/4 vertl. Größe). b. Biste (5 mal vergr.). e. Same.

sind. Diese Creme ist der eigentlich genießdare Theil der Frucht; er wird mit Lösselu herausgenommen, schmedt und riecht nach allen Gewürzen der Tropenständer und ist sehr erfügend, sin Fremde ansänglich auch zu penetrant, wesshalb man die verschiedenstein Urtheile über sie vernimmt. Während Helser und Gemahlin sogleich großes Wohlgesalen daran fanden, ja der Reisende Monhot hoch über alle anderen die königlichen Duriansrüchte stellt, erklärt sie Hert Bincent, dem sie, wie den Weisten, nach saulenden Zwiedeln und Knoblauch rochen, siur ganz abschellich. In Siamt theilt man in gesitteten europäischen Händern offender diese Unschaung, denn man verweist dert Erienigen, welche die Begierde nach diesem Obste nicht beweistern können, in die Ställe, oder sie müssen in den Vernam hinausrudern, denn im Haus gegessen würde die Vergien würde die Frucht

einen Geruch verbreiten, ähnlich bemjenigen, der sich bei der Auskäumung gewisser Behälter zu entwickeln psiegt. Die Natur hat offenbar das Turiansessen nicht begünstigen wollen, denn sogar nachdem der anfängliche Widerwille, den anch die Turianschwärmer zugeben, überwunden ist, stellt sich unsehlbar nach fortgesetzem, wenn anch noch so mäßigem Genusse andern Tage eine Hantscheit ein, nämlich rothe Flede, die den Wasern gleichen.

In der Rabe von Bulo Pinang, in bem malanischen Staate Quedah, trugen fich vor etwa vierzig Jahren Ereigniffe gu, die uns einen Ginblid in die Rriegführung unter ben Boltern ber Malanischen Salbinfel gestatten. Es war im Rahre 1838, als eine Flotte malanischer Arjegsprauen mit 2000 streitbaren Mannern ben Siamefen Quebah zu entreißen fuchte. Das Gefchwaber fegelte unter ber Flagge bes Er-Rabichah von Quedah, welcher behauptete, in einem rechtmäßigen Rriege gur Wiebereroberung feines Gigenthums begriffen gu fein. Die Offindische Compagnie und Lord Andland, ber bamalige Statthalter von Indien, hatten aber andere Ansichten über die malanischen Ansprüche auf Quedah und erflärten jene fühnen Streiter als Biraten, obgleich ichwerlich bafür gerechte Grunde aufzufinden waren. Denn Quedah war immer ein Malagenstaat gewesen, mochte er auch balb den Berrichern von Siam, bald ben Gultanen von Malatfa Tribut gezahlt haben. Oboardo Barbofa (1516) nennt Quedah bereits als fiamefifche Broving, und alle brei Sahre ließ ber Rabichah bie "golbene Blume" bem Ronige ber Giamefen als Beichen ber Bafallentrene überbringen. Die britifche Regierung hatte gleichwol 1786 Quedah als jouveran anerkannt, ale fie die Infel Pinang vom Radichah taufte. Allein feit bem erften birmanischen Rriege hatte England mit Giam, beffen Reutralitat damals von Werth war, ein Schnte und Trutbundnig geschloffen, und biefen Bertrag benutten die Siamefen, um in Quedah einzufallen und nach einem Blutbad unter ber malabifchen Bevolkerung ihr Regiment bort gu befestigen. Die Malagen trugen biefe Bewalt nicht gebulbig, fammelten Gelb und Waffen, und als ber Tag gefommen war, zogen fie bie alte rothe Flagge von Quedah wieder auf und fturgten mit der obenerwähnten Flotte im gunftigen Angenblide wie ein Sabicht auf ihre Beute. Die Giameien verloren in= beffen feine Beit. Es erichien eine Botichaft bei bem britischen Gonvernenr von Singapur und mahnte ihn an das Schutz und Trutbündniß; sie bat um Absendung von Kriegsschiffen, welche die Malagen in Quedah blofiren und ihre Kriegsprauen am Austaufen verhindern follten. Auf bem zu diefem Behnfe abgesandten "Spacinth" befand fich als Schiffsfähnrich ber bamals erft fiebzehnjährige, fpatere Bizeadmiral Sherard Deborn, einer ber Franklinfucher, ben uns ber Tob gang fürglich entriffen hat. Ihm verdanken wir eine angiebende Schilderung ber bamaligen Ereigniffe (in bem Buche "Quedal, or Stray Leaves from a Journal in Malayan waters." London 1857, 80), ber bas Radiftehende entnommen ift.

Mit bem Nordostmonsun und bem damit eintretenden schönen Wetter erschien ein englisches Geschwader vor Anedah, während am 1. Dezember 1838 eine siamesische Armee von 30,000 Mann nach ber Halbinsel ausbrach, aber durch einen Tonkn, b. i. Häuptling, Namens Mohammed Typesetam, einen

ausgezeichneten malanischen General, in die Flucht geschlagen worden sein follte. Burde nun auch diefe Behauptung bezweifelt, fo mußte man bod giverläffig, baß die Malagen die fiamefifche Stadt Sangorah in ber Proving Ligor, alfo am Siamefifchen Golf, eingenommen und gerftort hatten. Der Berluft war für ben goldquaftigen Monarchen von politischer Bichtigkeit, weil er nur gu leicht ben Abfall anderer tributpflichtiger Staaten nach fich ziehen konnte. Die Briten fingen an die hochfte Bewunderung für die Malapen zu empfinden, die Deborn fehr gludlich und fehr wahr als ein Bolt ohne Baterland und ohne nationalen Zusammenhang bezeichnet. Allein Dieje erften Erfolge hatten furze Daner. Große Rauchjäulen im Innern bes Landes bezeichneten ben Weg ber Thai ober Siamefen. Dieje gehörten zu einer Abtheilung ber großen Urmee und wurden von dem Radichah von Ligor befehligt, einem talentvollen Geld= herrn, welcher burch Gilmariche fich zwischen ben fiegreichen malanischen Tonfu Type-ctam und Quedah geworfen und einen wichtigen Bwijchenplat, Allegagon, genommen hatte, wo er unter Anderem die malanische Garnison über Die Klinge fpringen lieg. Gin panifcher Schreden verbreitete fich nach Onebah. benn die Graufamkeiten ber Siamejen überftiegen Alles, was wir zu faffen vermogen. Die fogenannten "Ceeranber", die ihnen in die Bande fielen, wurden auf eine infernalische Urt gemartert. Daß man ihre Leiber mit Bonig beschmierte und fie in ber Nabe eines Baues giftiger Ameifen an einen Baum band und zu Tobe ftechen ließ, war etwas ichon öfter Dageweienes. Aber auf Driginglität burften die Siamejen bei einer anderen Tobesqual Unfpruch erheben, die ihrer Phantafie und Erfindungegabe viel Ehre macht. Das Opfer wurde mit gebundenen Sanden nadt in einen natürlich ober fünftlich ausgehöhlten Baum gestedt und diefer bann rings mit Lehm beworfen, um zu verhindern, daß er in den Flammen aufgehe. Diefer Cylinder von Solz und Lehm wurde bann burch ein Feuer im Ring erhipt und ber Unglückliche gum Benug ber Beiniger lebendig gebaden. "Variatio delectat!" Deshalb brachte man mitunter bie "todeswürdigen Rebellen" an bas Ufer, wo eine gewiffe Balmenart machit, beren europäischen Namen Deborn leiber nicht angnaeben vermag. Er glaubt, es fei die Nipa-Balme, welche eine geringe Sobe erreicht und beinahe feinen Stamm befigt, fondern beren Blatter wie ein Federbufch am Ufer ber malagifden Strome weben. Benn ber Reim aus bem Boben bringt, find die Blätter fpindelartig gujammengerollt und bilden einen icharfen Dorn ober Speer, ber wegen feiner Barte eine furchtbare Baffe liefert. Huf einen folden Reim wird ber Ungludliche in einer figenden Stellung gebunden, und da die Blattspiten bei der Araft tropischer Begetation in einer Nacht ein paar Centimeter aufschießen ober man fie, wie die Malagen behaupten, machfen feben tann, fo bringen fie in die Gingeweide bes Berbrechers, und biefer wird langfam gepfählt. Den Gipfel ber Schandlichkeiten beichloß aber bie Sinrichtung einer malanischen Frau, die fchwanger eingefangen worden war und bei deren Tode große Wetten geschloffen wurden, ob die Leibesfrucht mann= lichen ober weiblichen Beichlechts fei.

Bereits hatten sich bie Siamesen so weit ber Stadt genähert, bag man ihre Kartätichenichnise bann nub wann in bas Dichungel einbrechen horte.

Merkwürdig war die doppelte Art des Borpofteurnfens der ftreitenden Barteien. Die Giamefen bedienten fich bagu eines holgernen Inftruments wie ein Baar Raftaquetten. Man borte oft ben leifen Ton biefes Inftruments. ber fo fdmach war wie bas Schwirren eines Infettes. Gin zweiter Ton folgte und erstarb, bann wurde er etwas icharfer angeschlagen, und unn begann auf ber gangen Linie ein Larmen, als ob fammtliche Gaffenbuben Londons mit Schiefertafeln flapperten. Dies galt als Signal, bag bie Borpoften wach waren. Die Malagen bagegen riefen fich mit bem Borte "Dichagga" an, welches von links nach rechts oder umgekehrt die Rette hinab wanderte, woranf bann die gange Linie in ein allgemeines Dichag-ga-a-a ausbrach. Bei Tagesanbruch hörte bas Gefecht auf und bie fiamefifchen Plantler gogen fich nach bem Hauptcorps gurud, welches 21 Rilometer von Quedah entfernt lag. 16. Marg 1839 wehte die fiamefifche Fahne bereits vom Gipfel eines Banmes an der Mindung bes Dichurlong, nördlich vom Quedahfluffe. In der Nacht jum 20. Marg wurde das Fener vom Fort eine Beit lang fehr lebhaft und bann folgte Todtenftille. Die Garnifon war unvermertt am Canme bes Meeres nordwarts zum Parlisfluffe gezogen, two fie fich mit den fibrigen malanischen Streitfraften vereinigte, mabrend am Morgen bes 20. Marg bie Siamefen bereits Deifter bon Quebah maren.

Damit war jedoch der Widerstand der Malahen keineswegs gebrochen, doch neigte das Drama von Luedah zum Ende, denn die Siamesen schlosseihre Feinde immer enger ein. Die Thätigkeit der britischen Escadre beschränkte sich darauf, alle Flüsse zu verstopsen, um den Malahen den Rückzug auf die hohe See zu versegen. Dennoch gelang es einer nicht nubeträchtlichen Anzahl Pranien, der englischen Blokade zu entgesen; der größte Theil der Praniensssoch der ward von den Engländern in einer Bucht der Lancavas-Anseln

überrafcht und zur llebergabe gezwungen.

Bahrend Diefer Expedition hatte Deborn Belegenheit, ben Barliefluß ftromaufwarts gu fchiffen, um fußes Baffer einzunehmen. Das Ufer verschonerte fich mit jedem Angenblid, da man fich einer Sügelfette näherte, welche einen rafchen Fall bes Stromes bei jeder Windung gn verheißen ichien. Es fehlte in bem Balbe nicht an glangend gefiederten Bogeln, fischvertilgenden Belifanen, an Affengesellschaften, bin und wieber zeigten fich auch ein paar Rebe, und Alligatoren wurden nirgends vermißt. Deborn ichildert biefe Amphibien als überaus feige, babei jedoch von außerorbentlicher Starte und Lebenegahigfeit. Go naberte man fich ber Stadt Rangah, wo die Briten eine in Babescene unliebsame Störung brachten. Die gesammte weibliche Bevolterung der Stadt fuchte im Baffer Erfrischung. Bahrend ber englische Matrofe feine Spage über bie Momphen nicht unterbrudte, befennt Daborn and Galanterie, daß Unschnit die Stelle eines guichtigen Bewandes bei ben jungen Damen vertreten hatte. Seine malanifchen Booteleute enberten gleichgiltig zwifden ben Babenben hindurch, und ber vortreffliche Seemann ergeht fich in langen Bermuthungen barüber, ob dieses Ignoriren einem garten und feinem Gefühle ober ber Furcht entsprang, daß die geringste Frechheit sogleich von der männlichen Bevölkerung Rangah's blutig gerächt worden ware.

Ein britter Fall, auf den sich Deborn nicht besinnt, scheint uns der wahrscheinlichere, daß nämlich die Malapen an solche Scenen täglich gewöhnt waren und diese für sie keine Anziehungekraft besaßen. Die Hänser von Kangah waren auf Pfählen erbaut und erinnerten wegen ihrer vorspringenden Dächer und durch die Sauberkeit der Aussufuhrung an die Schweizer Banart.

Ein anderes Mal, als die Rationen fnapp geworden, untersuchte Deborn mit seinen Leuten fehr begierig ein Dorf, Ramens Tamelan, an bem fleinen Muffe Sitane, fand aber taum hier und ba noch eine Duß auf den Rotosbalmen. Die malanische Manuschaft wußte aber Rath. Gie befolgte nämlich ein Berfahren, welches migverständlich burch Moutesquien zu einem befannten rhetorifden Gleichniß benutt worben ift. Der große Gelehrte war nämlich nicht genan unterrichtet, wenn er meinte, wilbe Bolfer hieben bie Balmen um, bamit fie bequemer die Ruffe pfluden tonnen. Gie thun es vielmehr aus einem anderen Grunde, um fich bes fogenannten Bergens ber Balme zu bemächtigen. Der Stamm wird an ber Rrone gespalten und eine vegetabilische Substang badurch gewonnen, die etwa meterlang und fo ftart ift wie ein Frauenarm. Roh gegeffen hat fie ben Beschmad einer trefflichen Rug, und gefocht liefert fie ein gartes Bemufe. Die Racht war faum angebrochen, als fich bie Land= brife mit heftigen Stofen einftellte, und fast unmittelbar barauf fah man bas malanische Dorf in Flammen aufgeben. Die Berwuftung war offenbar beabfichtigt worden, um dem Keinde nichts zu hinterlaffen als eine vertoblte Blantage. Da feit Monaten fein Regen gefallen war, fo fonnte man bem Fener nicht wehren, benn Baume und Blatter waren völlig troden; faum erreichte eine Flammenzunge einen Stamm, fo leuchtete er auf, und die Bflangung glich bald einer Caat von brennenden, gigantifden Fadeln, die von ber Luft bewegt wurden. Es blieb alfo nichts übrig, als eilig ben Rudang angutreten.

Die fleinen Inseln im Meere an der Rufte von Quedab liefern in großerer ober geringerer Menge die von der Hirundo esculenta der Naturforscher gebauten egbaren Bogelnefter, beren Ginfammeln von den Malagen betrieben wird. Die größte Ausbeute biefes feltsamen Sandelsartifels findet fich auf ben felfigeren und abichuffigeren Gilanden. Die nestbanenden Bogel fann man in der Rabe der Malanischen Inseln beständig über die Oberfläche des Meeres Dahinfliegen feben. Der Gestalt und bem Gefieder nach icheinen fie ein Berbindungsglied zwischen ber gemeinen Schwalbe und ber fleinften ber Sturmvogelarten zu fein; fie find ununterbrochen geschäftig und in beständiger Bewegung. Buweilen icheint es, als ob fie, über bem Baffer babin ichweifend, irgendeine Substang mit bem Schnabel von ber Oberfläche aufraffen, ober als ob fie, pfeilichnell in der Luft dahin ichiegend und fich drehend und wendend, einem leichtflügeligen Infett nachschwärmen. Und boch fann bas schärffte Muge weder in der Luft noch auf dem Baffer irgendetwas entdeden, wovon fie fich in Wirklichkeit zu ernähren vermöchten. Gei bem indeg wie ihm wolle, bie Malagen behaupten, daß bieje Bogel fich von Infeften und anderen auf der Oberfläche des Meeres ichwimmenden fleinen Geschöpfen nähren, und daß fie burch eine eigenthumliche Beichaffenheit ihrer Berbauungsorgane Die fle= brige und hellaussehende Subftang erzengen, mit ber fie ihre Refter bauen -

eine Ansicht, welche einigermaßen das Aussehen der Nester selbst bestätigt, die dem Bau nach langen, ohne große Regelmäßigkeit über einander gewischlen und durch querlausende Reihen aus demselben Stoss zusammengeklebten Streissen sehr seiner Fadeunubeln gleichen. Un Gestalt ähneln die eßbaren Rester der Schale eines großen, der Länge nach entzwei gespaltenen Schaumlössels, und sind in jeder hinsicht viel kleiner als das Rest der gemeinen Schwalbe. Der Bogel beseststigt den geraden Raud an die Felsen, und zieht insgemein eine dunkle und schattige Rise in einer Klippe, oder eine durch das Spiel der Meerswellen gebildete Höhle vor. Bielleicht ist die nesterbauende Schwalbe ein Rachtvogel, denn Sonnenlicht und Tagesbelle scheint sie überhaupt zu meiden.

Den jugendlichen Osborn trieb die Reugierde, bei passender Gelegenheit den zum Sammeln der Vogelnester ausgehenden Malahen zu solgen, und er ichilbert diese gesahrvolle Expedition in solgender Weise: "Die Malahen hatten nur wenige, sast teine Aleider an; Jeder trug, um sich den Weg durch das Unterholz zu bahnen, einen scharfen Schnabelhaken mit einer eisernen Spitze von beträchtlicher Länge, sodaum eine aus der Rinde und den Harzen wo Waldbbäumen versertigte Fackel. Gin kleiner Sac zur Ausnahme der Nester, sowie ein Knäuel zum Tragen eines seiner Last hiulänglich starken, rohgearbeiteten

Taues, bann Feuerstein und Stahl vollendeten feine Ausruftung.

"Wir fletterten eine lange, fteile, zu einigen jah abichuffigen Klippen führende halbe hinan. Ginen halsbrecherischeren Spaziergang hatte ich noch nie gemacht, und im Dichungel blieben von unferen Aleidern Feben an jedem Dorn und Stumpen hangen. Richt wenig trug gur Erhöhung unferer Aufregung bei, daß bie Malagen mit icharfem Auge alle Sohlen ober Stellen untersuchten, wo ber Pflangenwuchs auf große Feuchtigkeit hinwies, und babei bas unheimliche Wort "Aular", Schlange, als eine Warnung für uns vor fich hin murmelten. Endlich erreichten wir ben Rand ber Klippe, die etwa 70 m. über bem Meere ftand und an ihrer Borberfeite viele, tiefe Spalten, an ihrem Sufe mehrere Sohlen hatte. Jeder Malage trieb nun feine Stangenfpite forgfältig in ben Boben, befeftigte fein Geil baran, fclang feinen Sad und feine Fadel über den Ruden, ließ fich, nach Berfagung eines mohammedani= ichen Rosenkranges, mittels bes Seiles an ber Rlippe hinunter, und schritt gur Auffuchung ber Bogelnefter in ben Sohlen und Spalten. An einigen Stellen mußten die Leute wie ein Bendel in der Luft hin= und herschwanken, um die gehörige Bewegungsfraft zu bekommen, fich unter irgendeinen überhangenden Theil ber Rlippe hineinzuschwingen; babei schnitt bas elende Seil, an welchem ber Mann 30 m. über ber ichaumenben Gee und an bem Felfen herabhing, icharf in ben Rand ber Klippe ein. Da und bort bekamen die Leute ein ober zwei Refter; endlich entbedte Giner von ihnen, ber fich bis auf 3-4 m. über bem Waffer hinabgelaffen hatte, eine bicht von Bogeln bewohnte Sohle. Mus berfelben brang ein Dunft heraus, ber weber nach Weihrauch noch nach Morrhen roch, und es war fo duntel barin, bag auch bas icharffte Muge nichts gu feben vermochte. Als ber Malane feine Fadel angundete, war bies bas Beichen gu bem fürchterlichsten Larm, ben fterbliche Ohren je gehört; bas icharfe Gezwitscher ber Schwalben murbe von ben schonen Echos ber Sohle aufgefangen

und tausendsältig vervielsacht, während ungehenere Fledermäuse um uns herum slatterten und nicht nur das Licht auszulöschen, sondern uns auch von dem schmalen Rand, auf dem wir standen, durch einen Schlag an den Kopf in die unter uns besindliche schwarze Klust hinabzustürzen drohten. Die Nester selbst befanden sich au Etellen, wo nur ein Gnome sie sammelu zu können schien."

Eine Menge Menschenleben gehen natürlich bei diesem Geschäfte zu Grunde; allein die hohen Preise, welche man für diese vermeintlichen Leckerbissen erzielt, lassen keine Unterbrechung in der Arbeit entstehen. Gin diesen Handel in großem Umsange treibender Mann sagte Deborn, man könne ansuchmen, daß von fünf mit dem Sammeln der Nester beschöftigten Bersonen zwei eines gewalfsamen Todes stürben. Unter solchen Umständen darf man sich daher nicht wundern, daß ein Catth (11/4 Ps.d. englisch) der besten Nester gewöhnlich 40 Vollars oder etwa 160 Mark koster. Der Werth der Nester hängt von ihrer durchscheinenden Weiße und ihrer Feders und Schmuzlosigkeit ab. Bur ersten Lualität gehören jene, welche augenfällig von den umglückslichen Kögeln noch nicht gebraucht worden sind. Solche Nester sind nichts als ein wenig reine Gallerte und Sebern kann ihre vollkomsmene Geschmacklosigkeit verbürgen.

Unsere Nachrichten über die Malapenstaaten der Halbinsel, über die nach Siam tributären wie die unabhängigen, sind, das eben besprochene Onedah ansgenommen, äußerst dürstig, und nur der Bollständigkeit halber stellen wir hier das Wichtigste darüber zusammen. Unsere Hauptquelle hierfür bleibt immer noch das schon 1839 erschienene Wert des verdienstvollen T. J. Newbold (Political and statistical account of the british settlements in the straights of Malacca, viz. Pinang, Malacca and Singapore; with a history of the Malayan states of the Peninsula of Malacca).

Gleich die erste Schwierigkeit bereitet Ligor, der nördlichste der angeblichen siamesischen Tributärstaaten, von dem es nämlich viel wahrscheinlicher ist, daß er nur eine siamesische Brovinz bildet, die von den Siamesen Laton oder Lachon genannt wird. Rewbold wenigstens neunt den südlich der Landsenge von Krah gelegenen Theil der Halbinsel einsach Lower Siam, und der ginnt die Reihe der Tributärstaaten erst mit Patani. Ihm solgt der außgeseichnete Kenner des malaysischen Indien, Iohn Crawsurd. Damit stimmt auch tresslich, daß Belser in diesem an Tenasserim grenzenden Gebiete siamessische Eatthalter sand. Die Bevölkerung ist dünn und arm, und besteht vorwiegend auß Siamesen nebst einer beträchtlichen Anzahl Malayen und einigen Chinesen. Auß der Vermischung der Siamesen und Malayen ging ein Halbulnt hervor, welches die Malayen Sams am nennen. Sie sind zum Iklam beschirte Siamesen und wird auf 5000 Einwohner geschätzt; jährlich kommen des Handels wegen einige chinessische Sichunen bes Handels wegen einige chinessische Sichunen hierhere.

Patani können wir mit Zuversicht als ben nörblichsten Malahenstaat bezeichnen; ber Zins an Siam wird in Gelb und Getreibe entrichtet. Der Staat liegt zwischen bem 6.u. 7.° n. Br., greuzt im Westen an das Reich Quedah, welches eine Bergkette davon trennt, und zerfällt in fünf Provinzen, zwei

äußere und drei innere. Es giebt zwei Städte Namens Patani, eine ältere und eine neuere, wovon die erstere an einem sehr seichten Flusse (unter 7° n. Br. und 101° 35' 5. L. v. Gr.) liegt und nach den Angaben Medhurst's, der 1832 Patani besuchte, im Berfalle begriffen ist. Die Bevöllerung soll um jene Zeit 54,000 Köpfe betragen haben. Das Land ist sehr strucktoar und erzengt viel Reis; die Produtte des Mineralreichs sind Zinn, Eiseneze in den Gebirgen, etwas Gold, dam Salz, womit viel Handel getrieben wird. Die Siamesen haben diesen wichtigen Artitel mit einer Stener belegt.

Db die Seestadt Sangora am Golse von Siam, der Jusel Tantalem gegenüber, jum malahischen oder siamesischen Gebiete gehöre, ist ungewiß. In Bezug auf Religion, Regierung und Bevölkerung ist sie entschieden siamessisch, doch wohnen auch Malayen und etwa 1000 Chinesen hier, die Jun, Gisen und etwas Pseffer aussuhren.

Den bebeutenbsten Malayenstaat Duedas haben wir schon großentheils tennen gelernt. Es begreuzen ihn im Norden Ligor, im Often Patani, im Süden Perat, im Besten die See. Längs der Kittle sumpsig und waldig, im Hintegrunde gebirgig, erstreckt er sich zwischen 5—7° n. Br. Jann Mindesten drei gangbare Wege vermitteln den Bertehr über das wenig gekannte Gebirge mit der Dittüste. Der höchste Giptel ist der isolaren kende Kertehr über das wenig gekannte Gebirge mit der Dittüste. Der höchste Giptel ist der isolaren fiebende Ferai, 1187 m. hoch.

Das jübliche, an Patani grenzende Kalantan liegt zwischen dem Bajutund dem Barunastrome, soll 50,000 Einwohner, meist Malayen, zählen und vorwiegend Gold und Zinn nebst schwarzem Pseiser produziren. Die Residenz des Radschah liegt an einem kleinen, nur für Boote schiffbaren Flusse unter 6 16'n. Br. In den Bergen hausen einige Regrifostumme.

Der lette ber Tributärstaaten ist Tringano, süblich von Kalantan, an ber Ostfüste ber Halbinsel, 4° 15'—6° n. Br. Im Westen schein Gebirge biesen Staat von Peraf; seine wichtigsten Produkte sind Elsenbein, Pfesser, Kampfer, Golb und Jinn. Die Bevölkerung schätt man auf 35—37,000.

Richt viel mehr wissen wir von den unabhängigen Malayenreichen im Süden der Halbinsel, deren fünf wichtigste jene von Beraf, Salangur, Anmbo, Kahang und Dicholur sind. Newbold zählt aber serner noch die kleinen Staaten von Sungie, Ujong, Dschool, Srimenanti, Oscholuy, Dichellabn, Dschompole und Segamet auf. Die Produkte des Landes, sowie die allgemeinen Berhältnisse, despotische Negierungssormen unter Hänptlingen, deren Unsehen übrigens start gesunken, sind, soweit sie bekannt, hier überall die nämlichen, und es hieße den geneigten Leser mit deren Aufzählung unr unnöthig ermüden. Ein besonderes Interesse verdienen nur die wilden Stämme, welche die unsekannten Gebirge des Innern bewohnen. Die wichtigsten darunter sind die Semang und Bai, doch neunt man serner noch die Rayet Utan, Jakun, Sakhy, Halas, Belandas und Besist. Die beiden ersteren, Udai und Semang, wohnen vorzugsweise in den Wälbern des Nordens, die übrigen, die man unter die gemeinsame Bezeichnung Orang-Benna zusammensassen, die man unter die gemeinsame Bezeichnung Orang-Benna zusammensassen im Süden. An der Meeresküste treiben sich die Drang-Lant umher.

Ethnologisch laffen fich biefe Balbmenschen von ben Malayen, wie schon einmal erwähnt, nicht sondern; fie gehören jum selben Stamme und stellen

nur eine in ber Rultur gurudgebliebene Abzweigung ber Malaven bar. Die Europäer befommen biefe Stamme wenig und felten zu Befichte, find bemnach biesbezüglich hanptfächlich auf die Angaben ber Malagen angewiesen. Darnach icheinen die Semang in ihrer außeren Ericheinung fich nicht wesentlich von ben Ratun zu unterscheiben und baffelbe lodige, aber nicht fraufe Saar, nur einen duntleren Teint zu besiten. Die Malapen fprechen bon vier berichiedenen Semangtriben, jenen ber Marichen, ber Sugel und ber Rufte, bann von Jenen, welche ber Bertehr mit ben Malaben ichon etwas civilifirt hat. Die Semang in Quedah haben wolliges Saar, aufgedunfene Bauche, bide Lippen, ichwarze Sant, flache Rafe und die gurudflichende Stirn bes Babua. Jene bon Beraf reben nur eine etwas andere Sprache. Gie leben alle bon ber Jagb und machen fich Butten aus ben Zweigen, ihre fparlichen Rleiber aber aus ber Rinde ber Baume. Mur hier und ba verwenden fie von ben Malanen erhaltenes Beng. Angeblich verehren fie bie Conne, boch möchte Diefe Behauptung noch fehr ber Bestätigung bedürfen. Die Malagen meinen, baß die Semang ihre Todten anfgehren und nur ben Rouf verscharren: Die Beiber follen fie in Gemeinschaft besiten. Gie fteben unter Sauptlingen ober Melteften. Doch unbefannter als bie Semang find bie Ubai, welche Ginige nur für eine Claffe ber Jafuns halten. Man fagt, fie feien fleiner und in ihren Sitten noch wilber; nur felten bauen fie Sutten, fondern leben unter freiem Simmel ohne irgendwelche Religion, Gefete ober Regierungsform. Natürlich haben fie anch feine Uhnung von Schriftzeichen, und ihre Sprache ift uns völlig unbefannt. Die Jatuns beichuldigen fie bes Rannibalismus und bes Beijchlafes mit ben Thieren bes Balbes, besonders ben Siamang. Gie geben fait nadend, mafchen fich niemals, tragen feine Ropfbededung und gebranchen vergiftete Pfeile und am Fener gehartete Solzsvieße als Baffen.

Die unter ber Bezeichnung Drang = Benua begriffenen Menschenftamme weisen insgesammt eine unverkennbare Aehnlichkeit mit bem malahischen Tupus auf, nur die Statur ihres vor Unreinlichfeit ftintenden Rorpers ift etwas fleiner. Im Uebrigen find an ihnen nur jene Unterschiede wahrnehmbar, welche einer jo bedeutend tieferen Rulturftufe entipringen. Bon einem übernatürlichen Wefen haben die Bennas nur fehr ichwache Borftellungen, boch verehren fie eine höhere Rraft in ber Conne und ben Gestirnen, ohne jemals gu bilblichen Darftellungen berfelben gu ichreiten. Den größten Ginflug üben bie Bonangs, Bauberer ober Briefter, auf bas abergläubische Bolf, welches ihnen die Kenntniß der beilenden Naturfrafte gutrant und glaubt, daß ihre Seelen nach bem Tobe in einen Tiger übergeben. Die Bennas zerfallen in verschiedene Triben, jede unter einem Sauptling, Batin genannt. Unter biefem fteben zwei niedrigere Anführer, ber Dichennang und ber Dichurofra, welche über begangene Berbrechen gräßliche Strafen verhängen. Mord wird mit Erfanfen, Pfahlen oder Aussegen an die Sonne beftraft; ber Schuldige wird, an einen Nipabaum gebunden, Sipe und Sunger preisgegeben. Auf Chebruch fteht der Tod, wenn die Berbrecher auf der That ertappt werden. Will der Benna einen Gid leiften, fo taucht er feine Baffen in eine Mixtur, beren Sauptingredienz Blut ift. Der Donner wird ungemein gefürchtet.

Der Reiseube, ber von Bulo Binang nach Singapur ben Dampfer benuben will, muß die fogenannte Malattaftraße paffiren und legt in ber Stadt an, wovon bie gefürchtete Meeresenge ihren Namen hat. Gie ift wol 800 Rilometer lang und verbindet bas Chinefifche Meer mit bem Indifchen Dzean. amifchen bem Sinterindischen Festlande und ber großen Infel Gumatra bingiehend. Ihre Breite ichwantt gwifden 40 und 320 Rilometer und behalt ber Reisenbe fast beständig Land in Gicht. Die Schiffahrt in ber Meeresstrage ift indeffen für tiefgehende Schiffe ichwierig, ba fie mit weiten Canbbanten angefüllt ift, die nur ichmale, vielfach gewundene Durchlaftanale befiten. Eigentliche Sturme hat fie nicht, wol aber veranderliche Binde und Bullerboen, plopliche Windftoge mit Donner und Blip, welche von den Seefahrern als "Cumatras" bezeichnet werben. Um nörblichen Enbe ber Strafe, an ber Rufte von Quedah, tommen wol auch gefährliche Tornabo's vor. Meift aber erreichen die Schiffe ungefährbet Dalaffa.

Begründet im Jahre 1252, ward Malatta im Jahre 1511 von den Bortugiefen unter Albuquerque, bann 1641 von ben Sollandern und barauf, 1695, von ben Briten erobert. In ber Beit von 1818-1825 nochmals in hollanbifchem Befite, ward es endlich nebft einem ansehnlichen Stud Land ringsumber an England im Anstaufch gegen Benfulen auf Sumatra abgetreten. Beute ift ber Ort vergeffen und tief herabgefommen von bem trabitionellen Blange, ber bie Stadt ehebem gur Ronigin biefer Meere machte. Raum gablt fie heute mehr benn 13,000 Einwohner, wovon ein Drittel Malagen. Dennoch haben die Bortugiesen und die Sollander edle Spuren baselbit hinterlaffen. Bon ben erfteren ruhrt eine noch in ihren Trummern achtunggebietenbe Rathebrale, Mabre be Dios, ber, in ber fich bie Stimme bes b. Frang Laver hören ließ, und wo ohne Zweifel ber große Albuguerque feine Andacht verrichtete. Seute bient fie gum Theil als Signalftation und gum Theil als Bulvermagagin. Much die Refte ber auf einem Sügel unmittelbar hinter ber Stadt von Albuquerque errrichteten Befestigung, jowie die Ruinen ber Alofter von St. Baul und ber Hermanos de leche legen von ben Thaten ber Bortugiefen Bengnig ab. Die Bollander haben ben Balaft ber Gonverneure, bas Stadthaus, erbaut, - ein umfangreiches und maffives Gebande mit gabllofen Biebeln, bas unverfennbar ben hollanbifden Bauftil bes fiebzehnten und achtgehnten Sahrhunderts an fich tragt.

Das merkwürdigfte von biefen Trummern eines anderen Reitalters ift ein Rern portugiefifcher Familien, welche, trot ber vielfachen Bermifchungen mit Malagen, Die Erinnerung an ihre Nationalität, fowie die Sprache und felbit beinahe bie Tracht ihrer Borvater bewahrt haben. Das Schidfal hat biefen Cohnen ber Eroberer nicht fehr gelächelt. Die Berwegeniten verfuchen ihr Glud in Binang und Gingapur, wo man fie in ben Bafthofen, in ben Sandlungshäufern und befonders in den Drudereien verwendet; Die meiften aber bleiben Malatta treu, wo fie ohne große Arbeit von Benigem leben. Man fieht fie Abende oft vor ihrer Thur, irgend einer nralten Beige eine Alagemelobie entlodend, welcher die Frau und die Rinder unermüblich guhören. Das Bortugiefifche, bas in Malatta geiprochen wird, ift eine lehrreiche

Erscheinung für die vergleichende Phisologie. Die Zeitwörter werden meist nicht mehr tonjugirt, und eine Form dient für alle Redeweisen, Zeiten, Zahlen und Bersonen. En vai, nos vai gist für alle Verdindungen mit dem Zeitwort "gehen". Die Eigenschaftswörter haben ebenfalls ihre Feminin- und Psuralsendungen versoren, sodaß die Sprache sich auf eine erstaunenswerthe Einsacheit reduzirt und, bei farter Vermischung mit malapischen Wörtern, Denjenigen, der das Lusitanische nur rein gehört hat, ziemlich seicht irre führen tann.



Chiff im Teifun.

Wenige Orte können übrigens eine aus so mannichjachen und verschiedensartigen Bestandtheilen zusammengesehte Bevölkerung ausweisen wie Malakka. Zahlreich ist bei seiner Ubiquität der Chinese anzutressen, sest an seinen Gewohnheiten, seiner Tracht und Sprache haltend. Der Zahl nach solgen ihm die eingeborenen Malahen, deren Sprache sier die Lingua franca ist. Nebst den erwähnten Portugiesen sind noch englische Beamte da, und Nachstommen der Holländer, die sämmtlich englisch sprechen. Wie in der Sprache, so giebt sich die Mannichsaltigkeit dieser einzelnen Völker auch in den Kostimmen tund. Der Engländer behält seinen sest anfchießenden Rock, die Weste und Beinskeiten, den nuerträglichen Hut und die Kravatte bei; der Portugiese zieht eine leichte Jack oder häusiger ein Hemd und nur weite Beinkeider vor; die Masahen tragen ihre nationale Jack, den Sarong und schloternde Unterbeinkleider, während der Chinese nicht im Geringsten von seiner Nationaltracht abseht, die aber auch in der That, mag man unn auf Bequemtscheite doer Kleidsjamkeit Rüchsich nehmen, sür ein tropische Kluna nicht besser seine könnte.

Die loder hangenden weiten Beinkleiber, bas reine weiße Gewand, halb Hemb halb Jade, find gerabe bie paffenbfte Tracht unter biefen Breiten.

Die Stadt Malatta ift langs eines unbedeutenden Fluffes eng gufammengebaut und besteht aus ichmalen Strafen mit fleinen Saufern, von benen bie einen als Buden, die anderen mit phantaftischen Bergierungen als Wohnungen ben Chinesen dienen. In ben Borftabten befinden sich die Saufer ber Engländer und anderer Europäer, zwijchen Sainen von Rofosbaumen, Mangofteen, Durian, Rambutan, Jad, Mango, Arefanug und manch anderen Fruchtbanmen, die durch ihre mannichfachen, iconen Blatter überallhin Schatten verbreiten und beshalb, wie ihrer Früchte wegen, gleich willfommen find. Ginige fleine Sügel in der Rahe der Stadt dienen zu Friedhöfen der Chinejen; es find nämlich einige Ader Landes mit großen, bufeifenformigen Grabmalern bon festem Mauerwert bebeckt, die meistens reichlich und phantastisch mit Malereien. Bergolbungen und Bilbhauerarbeiten verziert find. Beiter nach bem Innern gu behnen fich fumpfige Niederungen aus, die als Reisfelder bebaut werden und aus benen fich, Infeln gleich, ifolirt ftebende fleine Sügel erheben. Bon ba wiederum weiter hinein verengern fich diese Diederungen gu fcmalen Thälern, die fich zwijchen niedrigen Sügelwallungen hernmichlängeln. Diejen entlang liegen bann bie malahifden Dorfer, einzig tenntlich burch bie bichten Maffen von Palmen und Fruchtbaumen, unter benen ihre Baufer vergraben find. Alles Land, das noch nicht bebaut wird, ift mit Geftrupp bebedt.

In Malatta, wie in Singapur, treiben die Chinejen Alles; fie bauen Baufer, fie holen Sols und Baffer, pflaugen Begetabilien, hulfen Reis aus. indem fie ihn in einem großen Morfer, beffen Reule mit den Fugen in Bewegung gefest wird, forgfältig zermalmen, fie arbeiten in ben Binn- und Goldminen des Mount Ophir, eines 1740 m. hohen ifolirten Bits, ber fich 50 Kilometer landeinwarts von ber Stadt aus ber Ebene erhebt, furg fie treiben Alles; nur mit Pferben geben fie fich nicht ab: ein chinefischer Reitfnecht gehört gu ben Unmöglichkeiten. Natürlich liegt auch ber gauge Sandel in den Sänden ber Chinesen, und fein Bolf in ben tropischen Ländern fultivirt ben Boben fo trefflich wie fie. Richt nur pflanzen und ernten fie, fondern fie graben um, giehen Graben und ebnen; fie roben bas Unfrant, reißen bie Stumpfe aus; fie halten den Boden rein und dungen ihn; nur stellen fie den Dungerbehälter ber Bequemlichkeit halber in einem Binkel bes Wohnhauses auf. Dan ift fo für fluffige Dungung eingenommen, daß in ben chinefischen Dorfern oft an ber Thure ein Gimer gum öffentlichen Gebranche fteht. Aus eben der Urjache find auch die Terfel dort viel beffer untergebracht als bei uns, indem fie nämlich ihre Ställe auf Pfahlen über einem Behalter haben, in bem aller Dunger gefammelt wird. Die Nahrung ber Chinesen besteht aus Reis, wenigen Fischen und Bemufen mit schwachem Thee in beliebiger Menge. Gie effen inden große Bortionen und viermal bes Tages, mahrend die Malagen nur zwei Dahl= zeiten nehmen.

Eine mahre Chinesenstadt ift and Singapur, die "Löwenstadt", welche ber Dampfer in zwölf Stunden von Malakka and erreicht. Auf einer 13 Onas bratmeilen großen Jusel an ber Subspite ber Malayenhalbinfel gelegen,

auf mittelmäßigem Boben und in gefundem Alima, obwol nur 130 Rilometer vom Aequator entfernt, ift biefe Stiftung Gir Stamford Raffles', biefes geichworenen und erklärten Feindes ber niederländischen Berrichaft in Indien, im Laufe von noch nicht fiebgig Jahren aus bem Richts gu einer Stadt von über 100,000 Röpfen angewachsen. Benige Orte ber alten und neuen Belt bieten ein folches Beifpiel raichen Aufblühens wie Singapur. Der flare und weitschauende Blid bes genannten englischen Staatsmannes erfannte, bag bei ber Unsbehnung und Richtung, welche ber Weltverfehr im Diten gewonnen, hier die Stelle fei, wo bereinft eine bedeutende Sandelsftabt emporbluben muffe. Deshalb bewog Gir Raffles ben Rabichah von Dichohore 1818 gur fäuflichen Abtretung ber fleinen Infel an bie Rrone Englands und grundete eine Nieberlaffung, die von vornberein gum Freihafen erklart murbe. Bei ber Befitnahme war bie Infel nur fparlich bewohnt und faft gar nicht bebaut. Best ift bas Innere theilweife urbar gemacht und man findet eine Angahl Bfeffer = und Gambir (Nauclea Gambir) Blantagen von Chinefen unterhalten. Mußerbem wird Verlfago bergeftellt, etwas Bewurge, Buder und Reis angebant, mahrend bie Rofospalme nur fummerlich fortfommt. Der Ertrag ber Bobenfultur ift im Gangen unbedeutend zu nennen und bas Innere ber Infel mit Ausnahme einiger Chinesenborfer nur bunn bevolfert. Gelbft biefe geringe Bevolterung ift in Betreff ber Lebensmittel völlig abhangig von ben Nachbarinfeln. Fleisch und Begetabilien muffen von Malaffa ober anderen Plagen gefauft werben; Dbft ift fparlich und nicht besonders gut. Die Draugen find felten egbar, Bifang nicht viel beffer, und bie berühmte Mangofrucht, wenn ichon fehr belifat, ift eine Rarität. Aus biefem Grunde fann man nach bem gewiegten Urtheile bes Raturforfchers Alfred Ruffell Ballace in Gingapur auch nicht angenehm wohnen. Die Bunft ber geographischen Lage allein ift es, welcher Singapur, am Sandelswege zwischen Indien und China gelegen, feinen Aufschwung verbankt, mehr jedenfalls als ber liberalen Politif ber Engländer, welche nicht ohne Befahren für bie junge Rolonie mar. Lettere allein hat es ermöglicht, bag Singapur gwar ben Engländern gehört, fattisch aber von ben Chinesen für fich genommen worben ift. Gelbit in ber Stadt rechnet man die dinefische Bevolkerung auf minbestens 60,000 Ropfe; ber Reft befteht aus Malagen und nur 6000 Europäern. Die Stadt Singapur trägt baber bervorstedend bas Geprage ihrer dinefischen Ginwohnerschaft. Dun ift zwar die chinesische Einwanderung insofern gunftig, als baburch billige und fleißige Arbeitsfrafte gewonnen werben, allein bie Chinesen bilben zugleich ein überaus unruhiges Bevolkerungselement. Sie gehören meiftentheils geheimen Befellichaften an, und eine fogenannte Legitimationstarte einer folden Berbrüberung, ein achtediger, mit Schriftzeichen bebedter Lappen, erflarte ben Bred biefer Berbindung, nach Neumann's leberfetung, burch folgende Worte: "Die Brüberichaft bes himmels und ber Erbe fpricht es unumwunden aus, daß fie fich vom höchsten Bejen bagn bernfen halt, ben furchtbaren Kontraft zwifchen Reichthum und Armuth aufzuheben." Man fieht alfo, bag auch bie nüchternen Chinesen nicht von fozialistischen Träumereien verschont geblieben find. Da fast überall bie Chinejen in zwei fich toblich haffende Setten

getheilt sind, so kommt es häusig zu blutigen Ausständen unter ihnen, welche die englische Regierungsgewalt dann nur schwer zu bewältigen vermag und von denen die Sicherheit der Stadt bedenklich gefährdet wird. Im Uebrigen sind die Chinesen ein ganz erstantlich arbeitsames und dadurch zugleich zudringliches Bolk, welches da, wo es sich ansiedelt, die weniger thätigen Malayen bald vertreibt. Wit dem Europäer, d. h. dem Eugländer, können sie sich an Arbeitsseistung wol nicht wessen, doch wiegen sie das Winns durch ihre Anspruchsslosigkeit auf, welche sich mit weit geringeren Löhnen begnügt.



Mofchee und hindutempel in Gingapur.

Bur Zeit, als die öfterreichsische Fregatte "Novara" in Singapur weitte, verhielt sich die Arbeitsteistung der Engländer per Tag zur chinesischen wie 100: 52, der englische Tagelohn zum chinesischen dagegen wie 351: 100, also mit andern Worten: der Engläuder leistet nicht ganz das Doppelte wie der Chinese, befommt aber sir die doppelte Leistung das 3/2sach an Tagelohn. Hat der Chinese durch jahrelange Arbeit sich Etwas erworben, dann kehrt er am liebsten in die Heimat zurück und sinch sich dort eine Fran unter den Töcktern des Landes. Da die chinesischen Beforden die Kussinkr von Kersonen weiblichen Geschlechts nicht gestatten, so sind fat alle Chinesen Singapurs Männer und es waltet in der Stadt ein unerhörtes Misverhältnis der Geschlechter, indem nämlich sieden Männer auf ze eine Fran kommen, und obwol

Singapur. 279

in den letten Jahren das Miğverhältniß sich etwas gebessert hat, dürfte es wol schwerlich je ganz gehoben werden.

Bon dem auf einem 60 m. hohen Hügel gelegenen Fort Canning genießt man einer umfassen Aussicht über die Stadt Singapur, welche in ein chinesisches, ein malahisches und ein europäisches Biertel zerfällt.



Singapur,

Sie ist zu unregelmäßig, um schön zu sein; doch gewährt der Hasen mit seinen vielen Schiffen einen hübschen Anblick. Gin kleiner Fluß durchschneidet die Stadt und ist mit Tausenden von einheimischen Booten bedeckt. Ann westlichen Ende liegt das Chinesenviertel, etwas näher das europäische Gelgästsviertel mit einem kleinen Park in der Mitte. Im Often des Flüßchens besinden sich die öffentlichen Gebände, die Esplanade, die wichtigken Hotels, die Wohnungen der Europäer und sene der Kling-Hindu. Diese besunen, halbnacken Menschen sind hier das Fattotum, namentlich für den nur vorübergesend in Singapur Weisenden. Der Kling ist Droschkenkinticher, Livrebebienter, er wartet bei Tische

auf, schläft Nachts auf einer Matte vor der Thur seines Herrn, er ist Bootsmann, Lastträger, Waschfrau, Barbier, Alles — nur nicht handwerker, denn die eigentlich sleißige hand ist nur den Chinesen eigen, solange er noch nicht bis zum handeln gekommen ist. Jeder Stamm, sede Rasse und Kaste hält an ihren heimischen Gebräuchen, Sitten, Anschaungen und Kulten sest, und so bietet Singapur auch eine ganze Mustertarte von Wohnungen, Tempeln, Theatern, Spielhänsern, wie von Trachten und Physiognomien; freilich darf man mit diesen Bezeichnungen nicht die Vorstellungen verbinden, die sich in Europa unwillfürlich für uns an diese Worte zu knüpsen pssegen.

Alle europäischen Familien wohnen auf bem Lanbe. In einer Entfernang von etwa 6-8 Rilometer liegen bie reigenden Landhäufer, im Bangoloftil mit allem Gefdmad und Romfort eingerichtet, auf ben fanft anschwellenden Sugeln, die fich aus bem flachen Boben ber Infel erheben. Am Wege bahin begegnet man ber ebenfo ichonen als nüblichen Fächervalme, bem "Born bes Banberers", beren eble Weftalt unfere Abbilbung verfinnlicht. Leiber macht ber gefährliche bengalische Tiger bie in ber herrlichften Begetation prangende Infel in entsetlicher Beife unficher. Bor mehreren Jahren follen auf bem fleinen Gilande jährlich nicht weniger als 360 Eingeborene, d. h. einer täglich, diesen Beftien gum Opfer gefallen fein, und gur Beit des Befuches ber "Novara" betrug der Menschenverluft noch immer 100 Bersonen jährlich. Der Amerikaner Frant Bincent, unfere neueste Quelle, fagt, bag er jest auf ca. ein Dugend gefunten fei. Ingwischen icheinen, obwol die Regierung Bramien für jeden Tigertopf zahlt, boch nur wenige erlegt zu werben, und die grausamen, blutgierigen Raubthiere magen fich bis in die nachfte Rabe ber Stadt. Dies fommt baber, daß die Gingeborenen genothigt find, für die Rultur ber Betelrebe ftets neue Stellen bes Dichungel anszuhanen, und ben Boben mit ben burren Meften und Blattern bes Gambirftrauches ju bungen. Der Betel ericopft nämlich ben Boben fo rafch, bag immer neues und wieber neues Jungfernland für ibn erobert werden muß. Diese Dichungel bieten nun ben wilben Bestien ben ficherften Schlupfwinkel. Unbergwo holt fich ber Tiger feine Beute unter bem Rothwild ober Rindvieh, und greift nur gang ausnahmsweise ben Menschen an; in Singapur ift bagegen ber Menfch feine Nahrung. Wenn wir mit herrn Cameron annehmen, bag es auf Singapur vierzig Tiger giebt und bag bie meiften berfelben Menfchenfreffer find, fo muffen wir zu bem Schluffe gelangen, bag vier ober fünf Perfonen täglich burch biefelben um bas Leben fommen. Erft im Jahre 1835 wurde ihre Unwesenheit auf ber Infel befannt und es unterliegt feinem Zweifel, bag fie von bem nahen Festlanbe, von bem ein taum mehr benn filometerbreiter Ranal bas Giland trennt, auf baffelbe herüberschwimmen. Ein wahres Glud ist es, bag ber Tiger sich nur langfam vermehrt, indem bas Mannchen ftets feine eigenen Jungen aufzufreffen liebt, und man berechnet, bag von gehn Jungen fieben auf biefe Beije burch ihre Bater bas Leben verlieren. Derfelbe unnatürliche Inftinkt herricht gludlicherweise auch unter ben Alligatoren, allein hier find es die Beibchen, welche beftandig bie Gier ihrer Rivalen gur Mahlgeit anserwählen. Go ift bafür geforgt, bag bie Baume nicht in ben Simmel machfen.

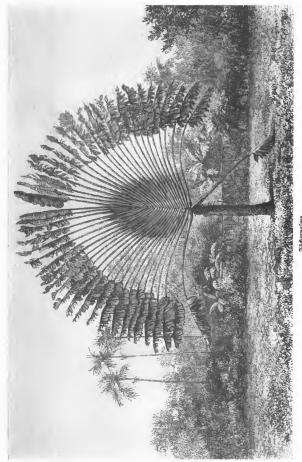

Unter den Gewerben der Stadt und Insel verdient als Spezialität die Bereitung des weißen oder des Perssagns Erwähnung, da sast der sämmtliche Sago des Handels in Singapur durch chinessische Arbeiter seine Form empfängt. Das Roherzeugniß, nämlich das Warf mehrerer Palmenarten, vorzüglich aber der Sagus Rumphii und der Sagus laevis, kommt von der Kordsostütike Borneo's und der Nordoststüste Someo's und der Nordoststüste Sumatra's. Der Stamm einer Sagopalmen, umgehauen eine Walze von ungefähr O, "so em Durchmesser, liefert im Mark an 350 Kilogramm Stärtemehl, also drei Sagopalmen soviel Kahrungsstoff wie die Weizenernte eines Acre Landes. Ein mit Sagopalmen bepflanzter Acre würde 156,500 Kilogramm Sago oder so viel Nahrungsstoff wie 163 Weizenernten auf der gleichen Oberstäche liefern. Es fragt sich also jetzt, wie viel Jahre die Palme zur Erreichung ihrer Keise bedarf, worüber die Ungaben noch sehlen. In Singapur wird das rohe Palmenmart gewaschen, geröstet und in Persen verwandelt, und zwar berechnet man die jährlich erzeugten Wengen auf 50 Willionen Kilogramm.



Thous eines Malanen.



Tempel bes rubenben Bubbha.

## Reifen in Siam.

Banglot, bas Benebig bes Oftens. — Die Barre von Patnant. — Jahrt ant Menann nach Bangfof. — Banart ber Stadt. — Leben und Treifen am Menant. — Schmimmenbe Hönger. — Die Wats. — Wat Ticken, — Wat Zeled. — Bolfszahl in Vangfof. — In Petischaburv. — Das Schlöß und bie Grotten. — Mon hof's Reisen nach Phrabat und Patawi. — Der französisch Keisenbe Mondet. — Kabrt am Menam nach Apnthia. — Die junge Stadt. — Univer und Geschiche bes alten Nunthia. — Pakpriant. — Verg und Klester Phrabat. — Patawi. — Laoslente. — Rach Korat. — Soadaie. — Die Dichungeln bes Dong-Phya-Phai. — Die Jieber. — Marsch nach Korat. — Die Etadt Korat. — Eine Reisse im kreisen der Giam. — Beach und Chantasan und Kabin. — Die Grenze von Kanschloßa. — Siamrap. — Längs ber Küste nach Tickantabun. — Der Löwenselsten. — Tickantabun. — Das Atlerholz. — Die Juieln an der Küste des samessischen Gelses. — Spiel ber Affen an Vastnam-Sen.

Die Reisenden, welche nach der siamesischen Hauptstadt wollen, mussen auf der Rhebe von Kafnam, vor der Mündung des Menam, an dessen Usern tieser im Lande Bangtof liegt, zu Anker gehen. Das Wort Menam bedeutet "Mutter der Gewässer", und in der That ist der Strom breit und schön, aber vor seiner Mündung liegt eine große Sandbank, über welche Schiffe von startem Tonnengehalt nicht hinwegsahren können; sie mussen 13—15 Kilometer weit,

noch im Golfe, einen Theil ber Labung auf Leichterschiffe bringen, wenn fie bis zur hauptstadt felbst fahren wollen. Gind fie einmal über die Barre bin= weggekommen, fo konnen fie ben Strom ohne Befahr fo bicht am Ufer hin be= ichiffen, daß die Ragen bas Laub der Baume ftreifen. Fahrzeuge von 4 m. Tiefgang tonnen recht gut die Barre paffiren, von ber Berr Frant Bincent ergahlt, daß der Konig von Siam nicht dulbe, daß fie beseitigt werbe. Gin Ranal burch biefelbe ließe fich nämlich mit Leichtigkeit berftellen, und por einigen Rahren erboten fich mehrere englische Raufleute gur Ausführung biefes Unternehmens; ber Mouarch eröffnete ihnen aber, bag er, ware bie Sandbant nicht ba, weit lieber bafur gablen mochte, eine folche an biefer Stelle zu erhalten. benn die Barre fei ein ausgezeichnetes Bollwerf gegen Angriffe von der Meeres= feite ber, und die Triftigfeit diefes Argumentes laft fich in ber That faum beftreiten. Etwa 9 Rilometer oberhalb ber burch Berfentung breier Dichunten noch verftärften Barre liegt ber fleine Ort Baknam, wo fich ein Gouverneur und bas Bollhaus befindet. Diefer Blat ift burch zwei Forts, wovon bas eine, mit acht bis gehn ichweren Geschüten ausgerüftet, auf einer fleinen Insel bes Fluffes liegt, befestigt und gilt bei ben Afiaten für fehr ftart, aber eine europaifche Flotte wurde nur geringe Anftrengungen zu machen haben, um die Forts von Baknam zu zerftoren. Der ruffifche Leutnant Tichertaß, Flaggen= offizier bes Contreadmirals Brummer ber faijerlich ruffifchen Priegemarine. welcher mit ber Rorvette "Astold" im Februar 1874 Giam beinchte und bem wir die allerneueste Schilberung ber bortigen Buftanbe verbanten, fagt von Baknam, bas einzige Unzeichen, baß fich bier Befestigungen befänden, bestehe aus bem Flaggenftod mit ber fiamefifchen Flagge; biefe fei roth mit einem Darauf abgebildeten weißen Glefanten; Spuren von Befestigungen find feine gu feben, vor ben Augen liegen nur niedere, mit Geftrupp bewachsene Ufer, und felbft bei forgfältigem Muslugen konnen weber fteinerne Balle noch Erbaufwürfe mahrgenommen werben. Alehuliche verstedte Befestigungen giehen sich an beiben Ufern des Fluffes hinauf. In bas Junere wurden früher feine bewaffneten Schiffe zugelaffen, und biefe mußten, wenn fie einlaufen wollten, ihre Befchute ansichiffen. Gegenwärtig wird die Borficht nicht fo weit getrieben, fonbern nur bie Beobachtung ber allgemein giltigen Safen= vorschrift geforbert, nach welcher beim Ginlaufen in einen Safen bas Bulver ausgeschifft werben muß.

Die Jahrt nach Bangtof ist sehr einsörmig, die User bieten wenig Abwechselung und sind dis an den Fluß dicht bewachsen. Bor den Bliden in einer Entsernung von etwa 25 Kilometern liegt das Land, slach und undebeutend, anscheinend mit dichtem Dschungel und Sumpfgewächsen bedeckt. Die Gebirge beginnen erst tieser im Junern und sind auch in Bangtof noch nicht sichtbar; soweit das Auge reicht, ist das Land nur eine große, mit Palmen und tropischen Fruchtbäumen aller Art bewachsene Ebene, die im Spätherbst auf viele Kilometer hin den Ueberschwemmungen durch den Menam ausgesetzt ist; — ein landschaftliches Bild, das nichts Juposantes oder besonders Charatteristisches bildet und mit einer bewaldeten Gbene oder einem Hügelland in Europa nicht in Vergleich zu stellen ist. Kommt man den Usern näher und fährt durch einen ber unzähligen schmalen Kanäle, welche die User bei Bangtof durchschneiben, mitten in die üppige Tropenpflanzenwelt hinein, dann sindet man freilich Partien, wo die herrlichsten Gruppen von Pasimen, Schlingpflanzen, Brotbäumen und riesenblättrigem Pisang uns bei jeder Biegung in neuen Bildern entzücken—verborgene Schönheiten, die dem Ange um so wohler thuen, je weniger sie der allgemeine Eindrud der Landschaft vermuthen läßt. Gebäude, knappam User errichtet, sieht man viele; es sind dies kleine, auf Pfähsen erbaute Hange mit steilen, mit Watten eingedeckten Giebeldächen. Beide User des Wenam sind auf einer Streefe von über 50 Kilometer mit derlei Bauten besäet; zwischen ihnen wiegen sich auf dem Wasser zahkreiche Boote der einschaftlen Konstruktion, nur aus drei aneinauder genagelten Bohlen von Tetholz bestehend und deren Ruberer eine bewundernswürdige Geschicksichteit zeigen. Dem Fremden fällt es ganz besonders auf, daß auch Kinder, die noch sehr klein und wenige Jahre alt sind, in dem mächtigen Strome so sieher und gewandt schwimmen, als wären sie Umphibien oder Kische.

Wenn man fich Bangkoknähert, bemerkt man Sand- und Dampffäger, Bauholzniederlagen, Sand- und Dampf = Reismuhlen, Dods mit in Ausbefferung oder im Berlegen begriffenen Schiffen. Die letteren bieten einen originellen Un= blid: die üppige, tropische Begetation hat fich der längere Zeit im Dock liegen= ben Schiffe bemächtigt, ans ben Rathen ber Planken, am Bugipriet, ja felbit auf ben Marfen haben fich vollständige Garten gebilbet, die mit Blumen geziert find. Buderplantagen und Reisselber mit Drangegarten reichen bis in Die Nahe ber Stadt, die wegen ber nieberen Ufer vom Minffe ans faum mahrnehmbar ift, obwol fie weit und breit an benfelben fich ausbreitet, und der Reisende Mouhot erzählt, er fei icon mitten in ber Stadt Bangfof gewesen, ohne Etwas bavon zu ahnen, benn noch trug Alles einen ländlichen Charafter. Im erften Mugenblide icheint es, bag bie Stadt nur aus ichwimmenden Saufern bestehe, die hier vorzüglich von Chinejen bewohnt werben. Die europäischen und fiamefifchen Schiffe, lettere alle von europäischer Banart, liegen in ber Mitte bes Fluffes vertaut, ba bie Breite beffelben eine Bertanung an ben Ufern nicht guläßt. Bas man bom Strome ans von Bangfof erblidt, haben wir nach einer Thotographie im Bilbe veranichaulicht.

Die Stadt Bangkof, zu beiben Seiten bes Menam erbaut, ist in hohem Grabe eigenthümlich; man kann sie sast eine Wasserstadt nennen und ihre Bezeichnung als Benedig des sernen Morgenlandes ist in mehr benn einer Hinfick zutreffend. Rur ein ganz kleiner Theil derselben bildet zusammenhängende Straßen, anf sestem Grunde erbaut; im Allgemeinen erhebt sich die Stadt auf einer unzähligen Menge schlammiger Inseln, welche durch den Hant angeiner unzähligen Menge schlammiger Inseln, welche durch den Hant einer liegt, kann eigentlich nur als Vorstadt gelten; dort sieht man sast nur armselige Hiter ber niederen Volkstassen, Gärten und jumpsige Streden. Wohnungen angesehener Leute sind in geringer Anzahl vorhanden. Einen ganz anderen Aublic gewährt die eigentliche Stadt am linken Menans Ufer. Sie ist mit Manern umzogen, hat Thürme und Vassionen, und nimmt einen Kächerraum ein, den man in dritthalb bis drei Standen ungehen kann. Ueberall bietet sie die

wunderbarfte Vereinigung tropischer Einsamkeit und menschlich regen Lebens. Ein paar hundert Schritte vom Flusse kann nan sich mitten in der Wildnis wähnen; im Weitersahren taucht aus dem dichten Grün eine Hitte der Eingeborenen hervor, oder es zeigen sich die stolzen Formen des Tempels mit den schlanken, in die Lüfte hineinragenden Spigen, in weitem Umkreise umgeben von den zahlreichen Wohngebanden der dubbhistischen Mönche.

Schmale, erhöhte Fußsteige ober nur einzelne Steine bilben bie Berbindung zu Lande und machen eine Fugwanderung burch Bangtot mehr mub= fam als lohnend; erft in jungfter Beit hat ber gegenwärtige Ronig eine lange Fahrstraße anlegen laffen, und beabsichtigt er folde neben ben wichtigften Kanalen. Um jum nächsten Rachbar ju gelangen, muß nian jest wie in Benedig meiftens zu Baffer fahren, und wie in Benedig hort man fein Bagengeraffel, fondern nur Ruberichlag, Matrofengefang und ben Ruf ber Gondoliere (fo kounte man fast fagen), welche in Baugtot als Gipahis bezeichnet werben. Das Leben ber Bewohner ift aufs Engfte mit bem Baffer verbunden und fie bringen viels leicht brei Biertel ihres gangen Dafeins in und auf bem naffen Glemente gu. Bwifden beiben Stadttheilen liegen in unabsehbaren Reihen, ben Windungen bes Stromes folgend. Taufende von Solzbuden auf Aluffen, und unzählige Rahne und größere Fahrzenge beleben auch hier ben Strom. Bwifden bem buntfarbis gen Bewimmel von Booten jeder Broge antern europäische Dreimafter, pfeifen Die Dampfer ober fegeln dinefifde Dichunten ftromauf, mit ben brohnenben Schlägen ber Bong die im Safen liegenden Schiffe begrußend. Die fcmim= menden Säufer werden auf Glogen erbaut, beren Bambusftamme fest verbunben und verankert werden follen. Mitunter aber fügt es bas Diggefchid, bag einige Balten unter ihrer Laft hinweggleiten. Dann neigt fich bas bans gur Seite und gleicht einem Schiffe unter Segelbrud. Die Baufer feben fich im Durchschnitt alle gleich, weil Niemand von ber Sitte ber Bater abweichen barf. Bei großeren Banten bient ben Siamefen ein mit Waffer gefüllter Bambu als Libelle, wo es fich um magerechte, und die Lothschnur, wo es fich um fenfrechte Benauigfeit handelt, fonft erfparen fie fich bereits im Bertrauen auf ihr Angenmaß. Die schwimmenden Saufer benutt man, nicht etwa weil bas Ufer feinen Raum mehr für die Menichen hatte, fondern weil es einestheils gefünder fein mag, auf bem Baffer als im tiefen Dichungel zu wohnen, und bann lebt man in biefen Wohnungen auf ber großen Aber bes Bertehrs, auf bem Fluffe felbit. Solder ichwimmenden Baufer foll es an zwölftaufend in Bangtot geben. Gie find felten höher als einftodig und jene am Stroniufer enthalten meift Ber= faufelaben ber Chinejen; fie befiten eine fleine Beranda und die eine Seite bleibt offen, um bie Baaren zur Schan ber Borbeifahrenben auszustellen. Die Sandwerter ber nämlichen Bunft ruden, wie bies faft auf ber gangen Welt geschicht, gusammen, fodaß ber Räufer bas jeweilige Wesammtangebot bes Blates überichanen fann.

Es wohnen aber auch eine große Anzahl sehr reicher Lente auf bem Flusse in solchen schwimmenben häusern, die drei bis vier, manchmal sehr luguriös eingerichtete, wenn auch nicht eben sehr große Zimmer enthalten. Sonst sind gewöhnlich nur zwei Gemächer, eines für die männlichen und eines für die

weiblichen Insassen vorhanden. Um das haus bei einem Familienseste zu schmüden, läßt man einen Raum auf dem Vordertheil des Flosses zei, der mitunter auch eine Bühne trägt, um Theaterstüde aufzuführen, denen vom Flusse ausgeschaut wird. Dank der den klimatischen Verhältnissen angepaßten Banart der Häuser macht sich der tropische Hige darin nicht sehr stüblbar. Damit die Zimmer höher seien, erhalten sie selten eine Decke, Thüre und Fenster stehen Tag und Nacht offen, sodig der sass ganze Jahr hindurch herrschende Südwind frei durch alle Näume streichen kann. Vor den Nücken schückt man sich durch Aege, und an die Eidechsen aller Größen und Nachen gewöhnt man sich, sobald man sich von ihrer Harmsligkeit überzeugt hat.



Bangfof.

Belästigend ist der mit Baßstimme schreiende Totei, eine Eidechse, die ihren Namen von ihrem Geschrei, welches wie Totei lantet, erhielt. Die Umgebung von Bangkof ist, so weit das Auge reicht, so slach wie die eingedeichten Polders in Holland, nud steht längere Zeit im Jahre, wenn der Fluß steigt, unter Wasser; ja eine starte Meeresstut, welche noch über Bangkof hinaufreicht, genügt, den Strom aus seinem Bette treten zu lassen und die User zu übersichwennen. Eine solche Niederung begünstigt die Vernehrung der Eidechsen und Schlangen, die besonders bei regnerischen Wetter in Unzahl erscheinen. In den Sünspsen, welche Palnam umgeben, wimmelt es von gistigen Schlaugen, deren man bis zu 6 m. Länge sindet, und von Tansenssühen, die mit Vorliede in die Vetten friechen. Unter solchen Umständen ist es natürsich augezeigt, das

Bett jedesmal vor dem Schlasengehen gründlich zu untersuchen, und die Schuhe, ehe man sie am Worgen anzieht, auszubeuteln. Das Klima von Bangtof ist sehr gut und wenn nicht die vorerwähnten Tofeis und Tausenbfüße die Rächte in ungemüthlich machten, wäre das Leben dort erträglich. Es giebt Europäer, die dort bereits über zwanzig Jahre wohnen. Die herrschenden Krantheiten sind unter den Eingeborenen die Lungensucht und unter den Fremden die Theenterie, welcher man jedoch durch mäßiges Leben vorbeugen kann; übermäßiger Weingenuß ist in Bangkof besonders schällich. Die Blattern sind auch eine Plage der Eingeborenen, traten aber in letzterer Zeit weniger verheerend auf, nachdem das Ampsen der Kusvocken obsigatorisch eingeführt worden ist.

Die merkwürdigften Monumente Bangfots find unzweifelhaft die fogenannten Bats, b. h. Tempel und Bagoben. Die Bauart und bie Formen ber letteren find gang eigenthumlich und ber Gindruck ber Bats ein bebeutenber; bie gangen hochaufstrebenden Thurme find mojaitartig mit Blumen und Riguren bebedt, Die burch Glas- und Thonftudchen in bem Bewurfe bervorgebracht find, oder über ben Bortalen ber Tempel beben fich biefe Blumen auf Goldgrund ab, und bieje in ber Conne gligernden Bergierungen bringen einen wunderbaren Effett hervor. Den erften Rang unter biefen Bats nimmt Bat Ticheng ein - ein Tempel, ber burch feine machtige Sobe und fymmetrische Form die Aufmertsamteit eines Jeben auf fich gieht, ber Bangtot besucht. Er ift gang aus Biegeln erbaut, etwa 76 m. hoch, und trägt einen sogenannten Brachabi, eine heilige Spite. Faft fammtliche Tempel Bangtots fteben um einen iconen, großen, gut gepflafterten Blat gruppirt und find mit einer hoben Umfaffungemaner umgeben. Der bemerfenswerthefte Diefer Tempel ift jener bes rubenben Bubbha. Beim Gintreten in ben Tempel weiß man guerft nicht, was der große, fast bis an die Dede reichende golbene Berg bedeutet; nach und nach findet man, daß dies eine an 50 m. lange und 10,50 m. bide, auf ber rechten Seite liegende Beftalt fei. Die Bilbfaule ift ans Stein bergeftellt, mit Anpferblech überzogen und mit Blattgold vergoldet. Diefe ben ruhenden Bubbha barftellende Daffe liegt noch auf einem Fuggeftell von 2 m. Sohe. Der Tempel ift nicht gar hoch, fodaß bas Dach fast auf ber Statue aufruht, an ber Seite bleibt auch blos eine enge Baffage frei. Alle Thuren und Kenfterrabmen find aus Chenholz und fehr ichon mit Berlmutter eingelegt. Diefe Darftellung Buddha's, Die größte ber Welt, bilbet ben Stols ber Giamefen.

Außer diesen giebt es noch viele Tempel, in welchen Buddha's in anderen Stellungen adgebildet sind: der sigende, stelpende oder segnende Buddha, seder besigt seinen Tempel. Die Wände der Tempel sind mit vildlichen Darstellungen, mitunter gar nicht üblen Gemälden aus dem Leben Buddha's, der Sintslungen, diemen best. den Bedha's, der Sintslunder, döllen. del. bemalt; übrigens kommen auf beien Vibernauch europäische Schiffe vor, oder es sind Engländer dargestellt, wie sie eben ein indisches oder chinessisches Fort angreisen, ein Anadronismus, den auch gebildete Siamesen nicht zu erkfären wissen. Diese Tempel zeichnen sich den nicht durch besondere Reinslichteit aus; man könnte sie eher schmuzig nennen; mitten unter diesen sonder haren indischen Bauten, sowie im Junern der Tempel zu Küßen der Bildbäulen Buddha's sieht man häusig enropäische Vorzellans und Marmorgegenstände.



Bat Ticheng. Bagobe in Bangtot.

Größere aus Italien eingeführte Marmorstatuen, gut gearbeitet, stehen vorstäufig an den Eingängen einiger Tempel, da das für ihre Aufnahme bestimmte Museumsgebäude noch nicht fertig ist. In dem Tempel selbst fieht man eine Sinterindische Länder und Sölter.

Menge Stofgahne, Schabel u. bgl. von vorweltlichen Thieren, alte Dingen, Baffen und andere Alterthumer herumliegen; fie icheinen bort aufbewahrt gu werden, bis fie ihren Blat im Museum erhalten, leberhaupt ift por ben Bubbha= ftatuen, wie unfer Bilb zeigt, ein ganges Cammelfurium ber verschiebenften Gegenstände aufgehäuft. Die Sofe, welche die Tempel umgeben, find mit gablreichen fleinen Minarets, ben mannidfaltigften in Stein ausgehauenen Thier= und Menfchengruppen, fünftlichen Felfen, Grotten und offenen Sallen mit Waudgemalden ausgeschmudt. An den Gingang ber Tempel haben die Budbhiften die Bewohnheit, Bilbfaulen ber ichutenden Genien aufzustellen : es find bies gewöhnlich ungeheuer große Statuen aus Gips ober Marmor mit aufgeriffenem Maul und großen Haugahnen. Das Koftum diefer Figuren ift ftets indijch. Bor zwei Tempeln in Bangfot find Bilbfaulen von Sollandern als Schutengel aufgestellt; vor einem anderen Tempel fteben zwei Statuen in Civilangiigen, mit Chlinderhuten auf bem Rovfe; wieder vor einem anderen Tempel fteben bie Statuen von zwei Golbaten mit gezogenen Schwertern, in hoben Tichafos mit Federbuiden. Dem Unsfehen nach icheinen fie ichon alt zu fein und wurden wahrscheinlich noch zur Beit ber Berrichaft ber Sollander in Andien und China bahinacbracht.

Folgt man bem Along Tapan J-Jang, ber einer ber Sauptfanale ber Stadt ift, bis wo biefer Bafferlauf mit bem Ranal ober Rlong Bang Lam Bu aufammentrifft, fo bemerkt ber Besucher auf bem westlichen Ufer einen großen Badfteinban, fo eigenthumlich in feiner Architeftur, bag ihm mahricheinlich ber Gedanke fommt: ber Banmeifter, welcher ben Plan bagu entworfen, habe ben babplonischen Thurm zu seinem Borbild genommen und beabsichtige, ihn bier in verfleinertem Dagftabe bargnitellen. Es traf biefen Bau indeg ein ahnliches Schidfal wie jenen Thurm, benn er ift "verfault in ber Grundlage." Die ehr= geizige Absicht bes Erbauers wurde aufgegeben, ehe bas Werk zur Bollenbung gelangte, und die gnbor errichteten Theile find bereits im Berfall begriffen; die niedrigen Manern, auf benen der Oberbau ruht, finken in den Alluvialboden ein. Diefer Bat tragt ben Ramen Gefeb. Die bagu gehörenden Grundftude nehmen einen fehr ansgedehnten Raum ein und find burch einen Ranal in zwei Theile getheilt, beren nördlicherer bie eben bejprochene Rnine enthält. hat man parallel mit dem Kanal eine Anzahl bequemer Hänser für die Briefter errichtet; die Grundstude find bem fiamefifchen Beschmade gemäß angelegt, mit Salas ober Lauben, Nifden, Grotten und Gelswert; über die fleineren Ranale ober Graben geben hoch aufgeführte Bruden, wie fie in China üblich find; auch giebt es bafelbft ichattige Baume und blubende Gebuiche in beträchtlicher Menge. Eine große Brücke führt von hier über einen breiten Kanal nach dem füdlichen, bufter und obe aussehenden Theil. Die Tempel innerhalb biefes Ranmes find flein; feine Blumen und fein Geftrauch umgiebt fie - nur ichabiges Gras. Eine Angahl Gebäude, die in regelmäßigem Abstand von einander, jedes vielleicht 6-10m. hoch, aufgeführt find, gieben die Anfmerkfamkeit auf fich. Bier finden die Leichenverbrennungen ftatt, während in einem benachbarten besonders umhegten Raume ein Theil ber Berftorbenen, die armere Rlaffe, einfach ben Masgeiern und hunden zur Nahrung hingeworfen wird.

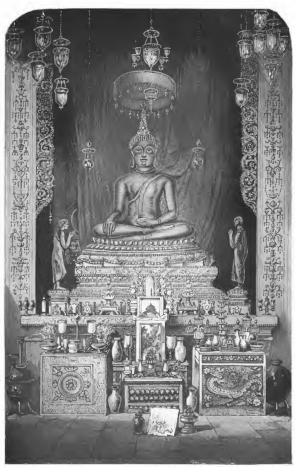

Bubbhaftatue.

Die phramidenartige Pagobe des Bat Sefeb ist aus Steinblöden zusammengesett, von welchen allerlei phantastische Thiergestalten getragen werben. Die Mannichfaltigkeit der Farben der Steinblöde verleist dem Bau einen wunderbaren und doch zugleich nicht ungefälligen Charafter. Bon der Spise hat man eine schöne Aussicht auf das weit ausgedehnte Bangfof; das Bild ist übrigens, wie der Leser aus unserer Abbitdung urtheilen kann, ziemslich einsörmig, da die größeren Gebäude, wie z. B. die Tempel, alle auf einem Platze gruppirt sind; man sieht nichts als die braunen Strohdächer mit Grün dazwischen. Dennoch ist der Einbruck, wenn man einen Gesammtblick über die Stadt aewinnt. schön und das Ganze ersteint avokartia.

Besondere Alterthumer und Dentmäler finden fich in Bangtof nicht vor. ba Siam ale felbständiges Reich erft feit ungefähr neunzig Jahren besteht, und bis zu biefer Beit in Folge ber fortwährenden Kriege mit Birma Alles zerftort wurde. Die Berftorung alterer Dentmaler wird auch theilweise ber gegenwar= tigen Dungstie gugeschrieben, welche beim Untritt ihrer Berrichaft Die Spuren ber früheren Bebieter auszulofden bemüht mar. Bangtot felbit ift neueren Uriprungs; Siam hatte früher zwei andere Sauptstädte: Unuthia und Rophaburn, die einander gleichsam abgeloft und baun Bangtot gur Nachfolgerin er= halten haben. Diefes erbte auch ben amtlichen Titel, ben bie fiamefifchen Ravi= talen führen; fie wird bezeichnet als "Krung tepha maba naktom fi Anutha ja maha bilot rafathani", b. h. "bie große fonigliche Stadt ber Engel, bie ichone und unüberwindliche Stadt." Die Bolfsmenge biefer Sauptftadt beträgt, nach Leutnant Tichertaß' Angaben, an 500,000 Röpfe, die auf einem Raum leben, ber für 50,000 Europäer viel zu beschränkt fein wurde. Die Bahl ber Letteren, bie fich in Bangtot angefiedelt haben, burfte etwas über 100 taum überfteigen, barunter vielleicht 20 bis 30 Raufleute. Das größte Kontingent biefer Fremben ftellen bier, wie fast überall, die Deutschen. Dagegen find bie in Sign lebenden Chinefen fehr gabireich und in Bangfot jollen fie die Salfte ber aefammten Ginwohnerichaft bilben.

Die Proving Petichabury liegt im Süb-Westen von Bangkof und grenzt an die britischen Besitzungen in Tenasserim, von denen sie das Gebirge der Malakka-Halbinsel scheitet, im Süden aber an das Gebiet von Ligor. Die Stadt Petschabury selbst ist eine in ganz Siam berühmte Gesundheitsstation für Einheimische und Fremde, und besitzt zudem eine höchst merknürdige Grotte. Die wenigsten Resischen versämmen deshalb den Besuch dieser sonst abseitzt siegenden Provinz, und sowol Mouhot als Sir Nobert H. Schomburgk und Frank Vincent haben uns ihren Ausslug dahin aussührlich beschrieben. Den letzten der Genannten wollen wir diesmal als Führer wählen.

Bon Bangkok rubert man ben Menam hinab und biegt dann in einen nach Westen abzweigenden Kanal ein. Balb kreuzt man den mit von dichter, üppiger Begetation umsäumten Mahacheussum innd zieft durch ein slaches, nur mit Gras und Gestrüpp bestandenes Land; späterhin treten Atap-Palmen und Bananen an die Kanaluser heran und unahfehdare Reisselder dehnen sich vor den Rlicken aus. Chinesen sind es auch, welche so sleiße den Boden bebauen, dessen Produkte vornehmlich zur Versorung der Hauptstadt dienen.

Tempel und Pagoben in Bangtot.

Noch ein anderer Fluß, ber Haichin, wird gefreugt, ehe man in ben Meklong einlenft, ein mächtiges und tiefes Bemaffer, bas weit wie ber Menam von Norben tommt, um fich in ben Golf von Giam zu ergießen. Das wellenförmige, hugelige Land, welches ber Metlong burchftromt, icheint ftart bevölkert, und an feiner Mündung liegt eine gleichnamige Stadt, von ber uns jedoch nicht gefagt wird, ob der Umftand, daß fie die Geburtsftätte des weltbe= fannten fiamefifchen Bruderpaares ift, ber einzige fei, ber fie ber Beachtung bes Fremden empfiehlt. Man ichifft nun ben Betichaburn = Strom hinauf und erreicht nach mehrstündiger Fahrt die Stadt, wo zwei amerifanische Presbyterianer-Miffionare ihren Wohnfit haben und für bas Chriftenthum nach presbyterianischer Facon unter den Siamesen Propaganda zu machen sich verpflichtet halten. Richtig ift es ihnen auch ichon nach vielen Jahren gelnugen, volle — zwanzig Abepten zu gewinnen, wovon einer es schließlich vorzog, zu feinem alten, buddhiftifden Glauben gurudgutehren. Betichabury liegt etwa 32 Rilometer von ber Mündung bes gleichnamigen Fluffes entfernt und gahlt an 20,000 Ginwohner, die in gutgebauten, geradlinigen Strafen und zweiftodigen Saufern wohnen. Im Ruden ber Stadt erhebt fich auf bem Gipfel eines prachtvollen vulfanischen Sugels ber fonigliche Balait, ben ber lettverftorbene Ronig Monatut fich bier errichtete. Ihm verdanft die Stadt auch die Anlage mehrerer hubicher Stragen. Auf einem Nachbarhugel gewahrt man verschiedene Pagoden und Tempel, und am Fuße der Berge liegen buddhiftische Alöster mit der berühmten Göbengrotte in der Nähe.

Unter den Banten Petischabury's nimmt der ganz in europäischem Stil erbaute Palast des Königs, wo dieser und andere Mitglieder des Hoses einen Theil des Sommers zuzubringen pflegen, sicherlich die erste Stelle ein. Der Punkt ist außerordentlich glücklich gewählt und zeigt, daß den Siamesen ein seines Berständniß für Naturschönheiten nicht völlig mangest. Bietet die innere Einrichtung des Schloses, von einigen als Proben siamesischen Annst interessanten Gemälden abgeschen, nichts Bemerkensverthes dar, so ist die Ausstückt, welche man von hier genießt, nm so lohnender. Bon Süd nach Nord erstreckt sich — nur 40 Kisometer entsernt — die Kette der Deng Berge, die von Karen bewohnt und von noch höheren Gipfeln beherricht wird. Um Fuße dieser Gedirge rollt sich bie Ebene auf mit ihren Baldungen, ihren vielen Palmen und üppigen Reisselbern, dann folgen einzelne Berge mit pittoresten Umrissen und warmen, manchmal auch düsteren Tönen. Endlich im Osten und Süden, jenseit einer anderen Fläche, winkt der Volles, dampfereiche Spiegel des siamessischen Golfes.

Bom Gipfel dieses Berges senkt man sich gerne in einen, 5 Kilometer entfernten Schacht ober eine Höslung, gleichfalls ein erloschener Bultan ober Krater, worin vier bis fünf Grotten, darunter zwei von überraschender Breite und Tiefe liegen. Die größte und nalerischeste dieser an Stalaktiten reichen Grotten hat man in einen Tempel verwandelt, indem man den Boden ebnete und Treppen zwischen den verschiedenen Kammern herstellte, woraus sie besteht. Dann brachte man längs den Wänden eine gauze Reise von Buddhabildern an, deren größtes, über und über vergolbet, den Buddha schlafend darstellt und nach herrn Bincent's Angaben eine Länge von 41 m. hat.

Wenige Meilen von Petichabury liegt ein von Laos bewohntes Dörschen. Diese Leute sind vor zwei oder drei Generationen aus den Methong-Gegenden gesommen und haben sich hier völlig unvermischt erhalten. Ihre Tracht beschränkt sich auf ein Hemd und schwarze Beinkleider nach Art der Cochinchinesen. Die Männer tragen die Haare nach samelischer Art, und in ihren Sitten und Gebräuchen sind viele Aehnlichteiten mit den wilden Stieng zu bemerken. Die jungen Mädchen haben eine verhältnißmäßig weiße Haut und nicht unangenehme Jüge, mit zunehmendem Alter jedoch verlieren sie viel von ihren Reizen.

Unter ben verschiedenen Reisenden, an beren Sand wir bas Innere Siam's betreten wollen, fonnen wir feinen sympathischeren finden als Alexander Beinrich Mouhot, ber am 12. September 1858 in Bangtot landete. Mouhot wurde am 15. Mai 1826 in Montbeliard geboren und bereifte als Lehrer Bolen und Rugland, warf fich bann auf die Photographie, fiebelte nach England über und heirathete bort 1856 eine Dame, Die mit Mungo Barf verwandt war. Später trieb er in Jersen naturwiffenschaftliche Studien, namentlich Drnithologie und Conchologie. Unterftut von ben geographischen und goolo= gifchen Bejellichaften in England, trat er feine Reifen nach Giam und Rambobicha 1858 als Naturalieniammler an. Wir halten uns vorläufig nicht mit feinen Erlebniffen in ber uns icon befannten fiamefifchen Sauptftadt auf, fonbern folgen ihm fogleich auf ber Fahrt, die er am 19. Oftober beffelben Jahres ben Denamftrom aufwärts bis Anuthia antrat. In jener Jahreszeit ift die Ströming fehr heftig und Mouhot legte bie Strede von 112 Rilometer in fünf Tagen gurud. Die Fahrt ware febr angenehm gewesen ohne die ichredliche Plage ber Stechmuden, welche ben Menichen bei Racht gar feine Rube gonnen und felbft bei Tage ihn in fo bichten Wolfen umichwarmen, bag man fie maffenweise mit Banden greifen fann und fich biefer fleinen Bampyre nur baburch einigermaßen zu erwehren vermag, bag man fie mit bem Facher fortweht. Das Land war weit und breit überschwemmt und ber Reisende mußte mabrend ber gangen Beit auf dem Baffer bleiben. Im Ottober hort ber Regen auf und mehrere Monate lang halt bas trodene Better an. Der Nordoftmonfun wehte ichon und milberte die Site, ber Simmel war unbewölft und die Baffer fingen an fich zu verlaufen. In biefer Jahreszeit feiern die Siameien ihre religiojen Feste, und Monhot fah auf bem Strome eine ungahlige Menge von Barten, gumeift langen ichonen Sahrzeugen mit bunten Flaggen und Wimpeln. Diefe Schiffe führten festlich geschmndte Ballfahrer beiberlei Befchlechts nach berühmten Bagoben, welche bas Biel ber Bilgerfahrt bilben. Der Reifende fand das auf bem Menam ichwimmende fiamefifche Bolf luftig und ausgelaffen heiter; weber ber hohe Steuerbrud noch bas tyrannische Joch, bas angeblich auf ihm laftet, icheinen ihm Senfger zu erpreffen noch feine Bufriedenheit gu beeinträchtigen. Aber bas Alima hat etwas Erichlaffendes und Die Menichen find von fauftem Naturell; von Beichlecht zu Beichlecht an Die Anechtichaft gewöhnt, die fich felbit gegeben, benfen fie nur an die Begenwart. Dag febr Bieles auf Rechnung ber Raffenanlage gefett werben muß, erfuhr Mouhot in Rambobicha, wo fein folder Drud vorhanden, bas Bolf aber eben jo trag

und nachlässig ift. Biele sah er mit Borbereitungen zum Tischfange beschäftigt, benn bieser beginnt, sobalb bas Basser sich von ben Felbern zurückzieht. Getrodnete Fische bilben bas ganze Jahr hindurch eine Hauptnahrung und werben
auch in nicht unbeträchtlicher Menge außer Landes geführt.

Um 23. Oftober fam Moubot in Anuthia, nach Bangfot Die bedeutenbite Stadt in Siam. Der größte Theil berfelben liegt an einem Ranal, welcher ben Menam mit einem anderen Strome verbindet; biefer tommt von Often her aus Bafpriau und Rorat. Die Reifenben, welche borthin ober auch nach Laos wollen, pflegen in Unuthia Salt zu machen und bie verschiebenen Tempel au befuchen, welche fich auf einer Infel befinden, wo einft die alte Stadt fich erhob. Abuthia ift ein großer geschichtlicher Rame, ber aber eigentlich ber Bergangenheit angehört; mas baber Mouhot und nach ihm Abolf Baftian ber 1862 pon Maulmein auf bem Landwege über bie halbdinefifche Stadt Rabeng und von bier ben Menamftrom abwarts babin gelangt mar - faben, war ein eben aus ber Afde erstandener Phonix, ein gang nagelneues Unuthia (Krungkau auf ber Rarte), jedoch in ber Rabe ber alten ehemaligen Residenz. Die junge Stadt ift bereits fehr volfreich und mag zwischen 20= und 30,000 Gin= wohner, barunter viele Chinefen, auch manche Birmanen und Gingeborne aus Laos, gablen; ber fluß wimmelt von Menfchenleben und fdwimmen= ben Saufern, benn ber amphibifche Bolfsichlag ber Giamefen verleugnet fich auch bier nicht. Ohne Boote ift überhaupt fein Fortfommen in Diefen Flußftabten, nur giebt es zum Difigeschick fur einen Frembling feine Diethboote und feine Goudolieri, wie in Benedig, fondern Jebermann, ber fich nicht Bebiente halt, ift fein eigener Schifferfnecht. Das Saubterzeuguiß ber Bevölferung besteht in Reis, ber gang vortrefflich, aber nicht fo gut verkäuflich ift wie ber, welcher in ben eigentlichen Ruftengegenben machft; er hat nämlich ein bichteres, aber fleineres Korn. Auch Balmol und Palmwein wird in Menge gewonnen und europäische Bemuse gebeiben. Doch werben in biefer Begend und noch mehr weiter laubeinwarts bie Rotospalmen feltener.

Je Anuthia resibirten vor Zeiten die Könige von Siam und beshalb tommt der herricher in jedem Jahre auf eine oder zwei Wochen dorthin. Sein Balaft liegt am Stromuser, ist aber nur aus Bambus und Tetholz aufgeführt und hat gerade fein königliches Aussehen. Auch manche Kausleute aus Banglok haben hier Waarenhäuser und Wohnungen, in denen sie sich während der heißen Jahreseit einige Wochen aufzuhalten vollegen.

Bon der alten Stadt ist weiter nichts übrig geblieben, als eine große Anzahl von Tempeln, Bat's, die aber sämmtlich mehr oder weniger im Berfalle sind. Sie nehmen einen Raum von mehreren Kilometern ein und liegen nun zwischen hohen Bäumen und üppig wucherndem Gestrüppe. Die Schönseit eines sammtlichen Lempels besteht weniger in der Architektur als in der Wenge von Arabesken, womit seine Bacsteinmauern und Stuckvönde verziert sind. Solch ein Gebände unterliegt sehr den Einwirkungen der Witterung und der Zeit; sobald es nicht in gutem Stande erhalten wird, tritt der Verfall rasch ein; es verwandelt sich in eine unförmliche Masse von Holzwerf und Ziegeln, die bald von allerlei Schmaroherpslanzen überwuchert wird. Das ist auch in

Uhuthia der Jall; Mouhot hat berartige Ruinen besucht und Photographien berselben aufgenommen, die unseren Abbitdungen ju Grunde liegen. Im Mittelpunkte einer großartigen eingesallenen Nische, beren Grundlage allein bem Better und ber Beit widerstanden hatte, maß er eine Statue Gausta na's, welche 18 Meter boch war.



Ruinen von Anuthia.

Beim ersten Anblid schien sie aus Erz zu sein, bei näherer Untersuchung ergab sich aber, daß sie im Innern aus Backteinen zusammengesest und auswendig mit einer drei Centimeter dichn Erzlage überzogen war. Etwo zwei Stunden von Unuthia entsernt, liegt auf freier Ebene eine gewaltig hohe und große, sehr heilig gehaltene Phramide, welche als eine Art von Uhl betrachtet werden fann und zeitweitig auch vom Könige besucht wird. Wan kann zu diesem von sumpfigen Ländereien und Kanälen umgebenen Gebäude nur zu Voot oder auf dem Rücken eines Elesanten gelangen. Es ist in Siam wegen seiner beträchtlichen

Höhe berühmt; einen Europäer kann aber nur die herrliche Aussicht interessiren, welche er vom Gipsel weit und breit genießt. Die Byramide besteht aus einer Reihensolge von Abstusungen, ist aus Ziegelsteinen erbaut und sehr einsörmig, denn ihr fehlen die Fahenceverzierungen, mit welchen die Tempel und Pyramisden in Bangkot so reichlich geschmidt sind. Im dritten Schowerk kaufen vier Gänge zusammen und bilden ein Kreuz unter dem Innern der Kuppel. Dort bestindet sich eine vergoldete Kolossaltatue Buddha's, aber Andschtige erscheinen nicht mehr bei ihr; sie wird beschmuzt von Federmäusen und Eusen, deren übelsriechenden Abgang die Luft dort verpestet, voo einst Weihrauchdwäfte emporstiegen.

Die Frage, wie es fam, bag Unuthia feinen Glang verlor, hat fein Beringerer beantwortet, als ber frubere Ronig von Siam felbft, Mongfut, ber einen eigenen Auffat hierüber fchrieb. Ihm find bie nachfolgenden Angaben entnommen. Anuthia nimmt eine Stelle ein, worauf in alten Beiten mehrere andere Ortichaften ftanden. Dieje erfannten die Soheit bes Ronigs von Rambobicha an. Um 1300 n. Chr. haben biefe Stabte viel gelitten und maren infolge häufiger Jehben mit ben norblichen Siamefen und mit ben Mons, ben Bewohnern Begu's, fehr heruntergetommen. Gie verfielen und es blieb nichts von ihnen übrig als ber Name. Im April 1350 fuchte Konig U Tong, ein fehr mächtiger Fürft, eine gefunde Begend für feine Refibeng und feine Bahl fiel auf die Stelle, wo nun Anuthia fteht. Er ift ber Brunder Diefer Stadt, welche im Fortgange ber Beit vergrößert und verschönert wurde. Die Bolfs= menge wuchs; aus Laos, Rambobicha und Begn tamen viele gamilien freis willig, aus bem dinefifden Dun-nan wurden viele Kriegsgefangene angefiedelt, und aus Borberindien fanden fich mohammedanische Raufleute ein. Fünfzehn Könige aus bem Stamme Il Tong's regierten in Anuthia, bann aber famen ichwere Tage. Tichamnabifchop, ber mächtige König von Begu, griff mit einem gablreichen Seere bie Stadt an, die nach breimonatlicher Belagerung in feine Bewalt fiel. Die Ginwohner murben gwar nicht beläftigt, aber ber Ronig gefangen abgeführt und in Begn bor ben Triumphwagen bes Siegers geipannt. Bum Statthalter ernannte biefer ben Mathamma Rabicha, beffen alteften Sohn Bhra Naret er als Beijel 1556 mit fich nahm. Balb nachher ftarb er jeboch und als wegen ber Erbfolge große Berwirrung entstand, benutte Bring Naret biefe, um nach Unuthia zu entflieben, wo er fich gegen bie Bequaner behandtete und Siam wieder unabhangig machte. Seche Benerationen fpater famen europäische Raufleute ins Land, barunter ber Frangose Conftance Phaulcon ober Falcon, ber bem regierenden Ronige Marai erhebliche Dienfte leistete und gum Statthalter ber nördlichen Provingen fich emporschwang. Er faßte ben Blan, die Sauptstadt Unuthia gegen Angriffe von ber See ber burch ein Feftungewert nach europäischem Mufter gu fichern, und biejem Plane berbantt bie Stadt Bangfot ihr Entstehen. Phanlcon veranlagte ben Ronig, Die alte Stadt Rophaburi (Louro) wieder herzustellen, und erbaute bort einen Palaft in europäischer Beife und eine fatholische Rirche, von welcher noch jest einige Inschriften übrig find. Der unternehmende Enropäer hatte die Abficht, auch nütliche Arbeiten auszuführen, er wollte Bafferleitungen banen und bie unbenutten Mineralichate bes Landes ergiebig machen.



Berfallene Tempelppramibe in Abuthia.

Die siamesischen Ebellente indessen richteten ihn aus Gisersucht zu Grunde. Nach Naral's Tode entstand Berwirrung im Palaste; ein natürlicher Sohn des Königs, Nai Dua, töbtete den rechtmäßigen Nachsolger; er sowie zwei seiner Söhne und zwei seiner Enkel regierten noch in Ahuthia. Da brang 1759 ber König von Birma, der uns bekannte Alompra, mit einem zahlreichen Heere ins Land, umzingelte die Stadt und steckte sie in Brand. Der König Tichausa Ekabuat Auraf Mutri erlag den im Kampse erhaltenen Bunden; sein Bruder, der den geistlichen Stand gewählt, ward auß dem Koster gerissen und nach Birma geschleppt. Auf solche Beise ist im März 1767 Ahuthia um seinen alten Glanz gebracht worden; doch gesang es bald nach bieser Katastrophe Phaqa Pat, das Joch der Fremden abzuschütteln, und seitdem ist Siam unabhängig geblieben.

Bahrend Mouhot in bem ehrwurdigen Unuthia verweilte, betrug bie Sibe eine gange Boche lang 32° C. im Schatten, auch bei Rachtzeit. Als fie etwas nachgelaffen hatte, ging Mouhot nach Bafpriau, bas einige Tagereisen weit nach Norden bin entfernt ift und an ber Grenze von Laos liegt. Er wollte in ber Bebirgsgegend Schmetterlinge und Landmufcheln fammeln. Um 13. November 1858 erreichte er bas Dorf Aratschiet, in beffen Umgebung er einige weiße Eichhörnchen ichog. Der Mandarin bewirthete ben Fremben mit Reis, Bananen und Gifchen und war bereitwillig, ihn nach bem Berge Phrabat zu begleiten, wo fich ein berühmter, vielbesuchter Ballfahrtsort befindet; benn Spuren von Buddha's Guffe, beren ber ferne Diten fo manche hat, find auch bort und ziehen gläubige Geelen an. Der Phrabat-Berg, ber in ber Rabe bes Stromes liegt, murbe von bem Reisenben erftiegen; ber Ritt auf einem Elefanten bauerte vom Morgen bis jum Abend. Der "Fürft bes Berges" beherricht ben Phrabat, und biefer geiftliche Burbentrager tann etwa ben gefürsteten Aebten bes europäischen Mittelalters verglichen werden. Taufende muffen für ihn frohnden und Abgaben gablen, und fein Rlofter befindet fich im größten Boblftande. Um westlichen Abhange bes Phrabat liegt ber berühmte Tempel bes Samonakobom, b. h. bes Buddha ber Jedomalagen, und von bort hatte Mouhot eine Aussicht, Die aller Darftellung fpottet. Die Gefteine bes Berges find reich an foffilen Juffpuren, namentlich von Glefanten, Tigern und anderen antebiluvianischen Beichöpfen, Die nach ben Ungaben ber Gingeborenen bas Gefolge bes Bubbha bei feinen Bergfahrten gebildet haben follen. Der Tempel felbft ift eine gewöhnliche Bagobe und nur bemertenswerth burch bie Berichwendung von Gold und Gilber gum Schmud bes Innern, fowie burch feine vollenbet gearbeiteten Thore aus Ebenholg mit eingelegtem Berlmutter.

Mouhot blieb eine ganze Woche auf bem Berge Phrabat und sammelte bort Reliquien, aus Thon gesertigt, ber mit ber Alche alter Mönche burchstnetet wurde. Dann ritt er nach Aratschief zurück und such juhr zu Wasser nach Sarabüri, einer nicht unbebeutenden Stadt ber Provinz Pakprian. Die Bewohner sind Siamesen, Chinesen und Leute aus Laos, wohnen in Bambushäusern und treiben Reisban. Den alten Jrrthum, daß der tropischen Natur der Reiz des Bogelgesanges sehse, widerlegt Mouhot, wenigstens für die Menam-Ufer, von Neuem. Dagegen sind die äußerst zudringlichen Tiger und Leoparden, welche den dichten Wald bewohnen, eine gefährliche Plage. Bei Katprian, wo die Stromschnellen des Menam beginnen, verließ Mouhot sein Fabrzeia, um sich den Gebirgen im Korben zu nähern. Ein Tagemarsch

brachte ihn zum Dorfe Patawi, welches am Juße eines 140m hohen Hügelsliegt, der, ein ungeheuerer Felsblock, fenkrecht wie eine Mauer aus der Ebene emporsteigt. Auch Patawi ist ein Wallschrisort, und die heilige Stätte wird won drei Tasapoinen bewacht. Bon seinem Gipsel genießt man eine weite Aussicht über die Geene im Süden und das Hochand im Norden. "Zu meinen Füßen", schildert Mouhot jene Rundsicht, "sag ein reicher Sammtteppich von glänzenden und bunten Farben, dann ein grenzenloser Wald, zwischen dem die Reisselber und die gesichteten Stellen wie dünne Streisen von hellgrün hervorschimmerten. Weiter hinaus hob sich der Boden und schwoll zu Bergen an, während noch weiter nach Norden und Osten in einem Halbstreis die Kette des Phrabat und die Gebirge des Königreiches Muang-Lom auftitegen, überragt am äußersten Dorizont dem dem Hochstande Korats.



Reliquien.

Alle diese Erhebungen hängen zusammen und bilben in der That nur eine Erhebung. Wer aber wollte die mannichsaltigen Formen der Gipfel alle beschreiben? An einer Stelle scheinen sie mit dem rosigen Hands des Horisontes zu verschmelzen, während in nächster Nähe der eigenthümliche Bau und die Farbe des Gesteins als frästiger Gegensat den Reichthum des Kslanzenwuchses hervorhebt; dort wieder tiese Schatten, welche das dunkle Blau des Himmels überdieten möchten, allenthalben sonst des Ganzen gerades zu berauschen machen." Selbst die Laos, die Begleiter des Reisenden, waren von dem Anblid ergrissen, sodaß sie ausriesen: "Oh, di, di." (Oh, so schoff lie ausriesen: "Oh, di, di." (Oh, so schoff)

Die Laos-Leute in Patawi waren gegen ben Farang (Franke, Europäer) recht freundlich. Sie sind hagerer als die Siamesen nud ihre Jochseine treten etwas stärker hervor, auch ist ihre Hautsarbe dunkler und sie tragen das Hang. Als Krieger wollen sie nicht viel bebeuten, aber sie sind muthige Jäger, was man von den Siamesen nicht sagen kann. Jene haben als Waste außer

einem Meffer nur noch einen Bogen, von welchem sie gehärtete Thonkugeln auf hundert Schritte weit mit großer Sicherheit abschnellen. Im Uebrigen sind sie unglaublich trace und darum auch febr arm.

Bon Batawi fuhr Mouhot auf bem Menam nach Bangtof gurud.

Im Oftober 1860 befand fich Mouhot wieber in Anuthia und trat von Diefer alten Sauptstadt Siams eine neue Reife nach Nordoften an, um Rorat gu befuchen, einen fleinen Staat, beffen Berricher von Siam abhangig ift. Um 22. Oftober befand er fich in Caohaie, welches ben Ausgangepunkt für bie nach Rorat giehenden Raramanen bilbet. Die Provingen Saraburi, Boatium und Betichabun, aljo bas Land von Guben her bis etwa 17° n. Br., haben überwiegend fiamefische Bevolkerung und werben auch von fiamefischen Manbarinen verwaltet. Erft bei Lome, in 17° n. Br., beginnt bas eigentliche Land ber Laos, welches wir oben genauer tennen lernten, als wir ber frangofijden Expedition auf bem De-thong folgten. Betichabun ift burch feinen vortrefflichen Tabat berühmt. In Saohafe erhielt Monhot eine Barte, die ihn nach Rhao-Rhot bringen follte. Diefen Rlat, an einem Seitengewäffer bes Menam und an ber Mundung ber Sandelsftrage burch ben Dong-Phya-Phai ober Balb bes Feuerfonigs gelegen, haben fich die Ronige von Giam als Buflucht erwählt, im Falle ihnen ber Budrang ber Europäer ben Aufenthalt in Bangfot verleiben wurde, und ichon ftanden damals Palafte gu ihrer Aufnahme bereit. Während ber Fahrt ftroman nach Rhao-Ahot fiel an jedem Nachmittag ein ftarter Platregen und Mouhot besorgte bas Fieber zu befommen, welches in ber Regenzeit lebensgefährlich ift, namentlich in ber gangen Region bes Dong-Phya-Phai. Gine zwölftagige Sahrt in einer engen, mit Bepad überladenen Barte war hochft angreifend, die Luft feucht, ungefund und außerst schwer. Abao-Abot ift im Uebrigen ein armseliger Ort, in schlecht gewählter Lage, ber nicht einmal eine Unlande besitt. Der Rern ber Bevolterung für bieje gufünftige Citabelle ober bas Bollwert bes Giamefijchen Reiches bestand aus acht Laossamilien, friedlichen Landlenten, Die in Gutten wohnten. Mouhot fand nicht einmal ein Unterfommen, und mußte für fich felber ein Dbbach aus Bambugweigen errichten. Sammlerglud und goologische Entbedungen bienten ihm als einziger Troft in jener Ginfamteit. "Alle Rinder ber Nachbarichaft, von benen die meiften noch an ber Bruft fich nähren, bringen mir Insetten zum Austausch gegen Anöpse ober Cigaretten, benn es ift etwas Alltägliches, fie die mutterliche Bruft verlaffen zu feben, um zu rauchen. Waren fie nicht fo schmuzig, so könnte man fie allerliebst finden, aber ich scheue mich vor jeder Berührung, um mir nicht wieder die Kräte guzugiehen." Fast alle Dorfbewohner waren leidend; das Fieber durchschüttelte fie gewaltig.

Das Thal, in welchem Mouhot's Bambuhütte stand, wird gebildet von einem Gebirgsgürtel, der sich von Rophabury und Phradat bis hierher zieht; diese höben sind Widerlagen der Kette, welche sich und das Becken des Menam schwingt und mit den Gebirgen Birma's und der Malahischen halbinsel zusammenhängt. Der Berg Khok liegt nur etwa eine halbe Wegstunde vom Flusse entfernt, bildet einen halbsteis und storden and Norden bis M'Lom und Tibet ziehen. Gegenüber dem Khok, auf dem rechten User,

Rhao-Rhot. 303

erheben sich gleichfalls Berge und zwar ganz ungemein steil; sie schließen sich in ihrem Zuge an andere Ketten an. Der Fluß, an welchem Khao Khot liegt, strömt von Nordosten her dem Menam zu; er war jest sehr niedrig und wird weiter aufwärts sehr schmal. Die einschließenen Kalkgedirge sind mit prachts weiter aufwärts sehr schmal. Die einschließen kalkgedirge sind mit prachts wollem Wald bestanden, aber allerorten sieht man Beweise sür die Unnahme, daß sie in einer verhältnismäßig neuen geologischen Epoche unter Wasser gestanden haben. Bon ihrem Gipfel kann man deutlich erkennen, welche Grenzen das Meer damals gehabt hat, und sieht auf den ersten Blick, daß es die nach Süben hin sich ausdehnende Ebene einst überveckte; die Ausläuser der Gebirge bildeten Meerbusen, Vorgebirge oder Inseln. Mouhot sand unweit von ihrer Vasse unter einer Lage von Dammerde Korallenbänke und sehr wohl erhaltene Meernuscheln.

Die Laos-Lente in Khao-Khok sind vielleicht noch abergläubischer als die Siamesen. alse Krankseiten werden durch einen bösen Weist hervorgebracht; dieser ist auch Schuld, wenn Fischsang und Jagd nicht gut von Statten gehen. Jeder hat einen Talisman; als solcher dient etwa ein Stük Holz oder eine beliebige Schmarogerpstanze, welche irgend eine Achnichsteit mit dem einen oder anderen Gliede des menschlichen Körpers darbietet; sie wird deshalb

gleichsam zum Sausgöten erhoben.

In den Dichungeln um Rhao-Rhot brachte Mouhot die Neuighronacht 1861 gu. "Die tiefe Stille biefes Walbes und die lleppigkeit bes tropischen Bflangenwuchses", bemertt ber treffliche Mann, "find unbeschreiblich und machen in biefer mitternächtlichen Stunde einen tiefen Eindrud. Der Simmel ift abgeflart, die Luft frifch und die Mondstrahlen bringen nur bier und ba burch die Luden bes Laubes, um in Fleden auf ben Boben gu fallen, die Rapierfeten gleichen, welche ber Wind umbergestreut hat. Nichts unterbricht biefes Schweigen als das Rieberrafcheln von abgestorbenen Blättern, bas Murmeln eines Baches, ber gu meinen Fugen über Riefel rinnt, bas gelegentliche Quaten ber Krofche an beiben Ufern, beren Stimme bem rauben Gebell eines Sunbes gleicht. Dann und wann vernehme ich auch ben Flügelichlag von Flebermäusen, die von dem Lichte meiner Rerze angezogen werden, welch lettere ich an einem Ufte über meinem ausgebreiteten Tigerfell befestigt habe, ober in langen Zwischenräumen bas Brüllen eines Panthers, ber feine Gefährtin ruft und bem aus den Baumwipfeln die aus ihrer Nachtrube aufgestörten Tichim= panfi durch ihr Gebeul antworten."

Khao-Khof liegt an der Schwelle des Dong Phya-Phai oder den Pforten der Hall, wie die Stamesen und Laos den Busch des Feuerkönigs bezeichnen. Wer von Bangkof oder von dem Beden des Menam nach dem Gebiete des Methong, zunächst nach Korat, gesangen will, muß diesen gefürchteten Wald überschreiten, ein dichtes 441/2 Kisometer langes Dschungel, welches die Gebirgskette zwischen den beiden Flußgebieten bedeck. Etwa drei Stunden Weges von Khao-Khof liegt der Verg Sake; senseit dessehen finder man bis Voatium keine menschliche Wohnung mehr, aber die User sind ungemein maserisch; Tiger und Krotobile in Menge vorhanden. Zehn Nächte hintereinander mußte unser Käsersammler in den saft undurchdrünglichen Dicksichen des Dong Phya-Phai

fampiren, und er erzählt, daß namentlich die Chinesen, welche zur Karawane gehörten, bei jeder Rast einander beglückwünschen, weil sie noch am Leben seien. Dann singen sie au herzhaft zu essen und zu trinken, und nachdem sie sich gesättigt, verbrannten sie viele Käucherstäbchen und goldenes Kapier, sielen auf die Kniee und murmelten lange Gebete. Beim Eintritt in den großen Wald und beim Ausgange legten sie Blätter und Käucherstäbchen in kleine Kapellen, welche sie auf vier Bambupfähle stellten; durch diese Opser wollten sie die bösen Geister unschädlich machen und den Tod abwenden. Aber in dem entjetzlich ungesunden Klima sordert dieser an jedem Tage seine Opser, selbst in der guten Jahreszeit; von je zehn Leuten, welche zum ersten Wale durch den Walb wandern, sterben mindestens zwei, und in der nassen Jahreszeit viel mehr. Dann stinkt die Atmosphäre förmlich, sie ist so heiß wie ein Backosen und aanz und aar mit fausen Miasmen durchschiedwängert.

Das erfte Nachtlager im Buich bes Teuerkonigs murbe am weftlichen Ubhange bes Gebirges gehalten, von dem ber Fluß herabkommt, welcher bie Stadt Rorat befpult. Auf beinahe unzugänglichen Sohen fand Mouhot weiter= hin, in Schluchten, wo bas Fieber einheimisch ift, einen fleinen Stamm ber Raren. Diese Menichen haben weber Tempel noch Briefter, bauen portrefflichen Reis und einige Arten von Bananen, die überhaupt nur bei ihnen vorfommen, und bann und wann bezahlen fie an Giam einen fleinen Tribut in Rat b. i. Gummilad. Der Weg führte über mehrere Gebirgezüge; bie Quft wurde etwas frifder, Bibbonaffen liegen fich häufig bliden; bie Ragb auf Bfauen und Rafane mar ergiebig und auch ein Abler wurde geschoffen. Sat man den großen Wald hinter sich, so gelangt man auf eine sandige, meist unfruchtbare Cbene, wo höchftens Bargbaume fummerlich zwifchen Bambu und Unterholz fortfommen. Bo jedoch ber Boben reicher ift, findet man auch Reisfelber und Bananenbaume. Dann tam man an die lette Sobentette vor Rorat. Täglich begegnete ber Reifende Raramanengugen von 80 bis etwa 100 Ochfen; fie beforderten Sirich= und Bantherhaute, Robfeibe aus bem oftlichen Laos. feibene und baumwollene Languti's, Pfauenfdweife, Elfenbein und etwas Ruder nach Bangtot.

Die Stadt Korat, Hauptstadt einer Provinz von 11 Städten und mit einer Bevölferung von 60,000 Köpfen, die Siam kriegs- und tributpslichtig ist, war vordem ein starkes Bollwerk in der Hand der Kambobschaner, und auch jetzt noch umgiebt sie eine starke Brustwehr, das Werk vergangener Geschlechter. Sie wird von etwa 1500 oder 2000 Laos, Kambobschanern, Siamesen und Goo fremden Kausseunt, zur Häster Ehinesen, dewohnt und ist ein Käuberund Diebsnest, wo sich aller Ausvurf der Bevölserungen von Laos und Siam angesammelt. Die Häuser des hinessischen Beitels, das zugleich Bazar ist, etwa 60—70 an der Jahl, sind daher mit Palissaden von 3 m. Höhe umgeben und beseistigt wie Blochkülser; erst jenseit des Chinesenquartiers beginnt die eigeutliche Stadt, in welcher sich auch ein Karawanserai sindet. Die Stadt wird den Hande zwischen Aambodscha und Siam ziemlich besech, der natürlich ganz in den Händen der Chinesen liegt, die auch hier wie überall dem Sviel und dem Dvium fröhnen.

Trot ihrer geringen Ginwohnergahl ift bie Stadt bennoch ber Git eines fiamefifchen Mandarinen erften Rauges, einer Art von Bigefonig; er hat Gemalt über Leben und Tob und übt biefelbe umfanglich genugans. Bensbarmerie ober Boligei ift nicht vorhanden; ber Beftohlene hat ben Dieb, falls er ihn ertappen fann, bor ben Richter ju führen; weiter befümmert fich Riemand um Die Sache. Der Tribnt an Giam wird in Gold entrichtet, bas die Gingebornen aus Alufiand auswaichen. Damit man aber bort nicht etwa ein Californien fuche, beeilen wir und hinguguseten, bag bei ber Armuth bes Goldfandes bie Baider faum ihre tagliche Rahrung verdienen. Ginige Begirte gablen ben Tribut auch in Ceibe; bie Mandarinen wiegen benfelben mit ber Bage ab und feben gu, baß fie perfonlich Profit babei machen. Elefanten find in großer Menge vorhanden und in Rorat wird ein großer Elefantenmarkt abgehalten. Chemals muß auch biefer Landstrich eine höhere Rultur getragen haben, benn unweit Rorat liegen die Tempelruinen von Renom Bat, die fich an Große awar nicht mit jenen von Ongfor meffen tonnen, bie aber ben nämlichen Beichmad und Bauftil wie die füdlichen Denfmaler zeigen.

Bon Korat trat Mouhot seine Banderung in das eigentliche Laos-Land an, über die eine frühere Stelle unseres Buches berichtet hat.

Muf einem engen Ranale ichiffend, verließ Berr Frant Bincent Bangtot, bie fiamefifche Sauptstadt, um fich, auf bem nämlichen Wege wie etwa gehn Jahre vor ihm Abolf Baftian, burch bas Innere bes Landes nach ben berühmten Ruinen von Dugfor und nach Rambobicha gu begeben. Den gangen erften Tag gog er auf bem beregten Ranale bahin, welchen Rofospalmen und Bambu befäumten, während bichtes Dichungelgras bas vollfommen flache. ringgum liegende Land bebedte. Sier und ba tauchten Wohnungen ber Eingebornen auf, oft gu Dutenben bei einander ftebend, mitunter auch im Stadium ärgften Berfalles, benn die Siamefen haben die Gepflogenheit, ein Gebande niemals auszubeffern, fondern fo lange zu bewohnen, bis es ihnen nabezu über ben Ropfen gufammenbricht. Die Leute faben arm und entschieden schmuzig aus, und die Mostitoplage war fo groß, daß es feinen Schut gegen biefelben gab, benn bie Luft mar orbentlich bid bavon. Morgen bes zweiten Tages nach ber Abfahrt von Bangfof bog Bincent's Reifegefellichaft aus bem engen Ranale in ben Bang-pa-tong-Fluß ein, ben fie etwa 80 Rilometer bis Pachim hinanffuhr, wo ein Bouverneur refidirt. Der alli= gatorreiche Bang-pa-tong ift 90-120 Meter breit, tief, mit ftarfen Gezeiten und einem jo fehr gewundenen Lauf, baß taum eine gerade Strede von 400 M. zu finden mar.

Die Stadt Pachim liegt auf flachem Grunde am Norduser des Flusses über einen weiten Raum zerstreut und zählt etwa zweis dis dreitausend Bewohner. An fünfzig Boote, darunter mehrere von beträchtlicher Größe und von Chinesen bemannt, lagen hier vor Anter; im hintergrunde war man eben daran, im Regierungsaustrage eine Citadelle und einen Palast zu erbanen, deren Nauern, 2 m. dich, einen Raum von beilänsig acht Acres umfingen. Eine Sägemühle und eine Ziegelei waren zur herftellung des nothwendigen Materiales thätig. Die Ziegel werden vorwiegend durch Franen versertigt ans Thon und Reishädsel,

welche man bann brennt. And eine Reismuhle ist hier in ber Nahe; an Stelle ber Muhlsteine besitht fie zwei bunne Platten fehr harten Holzes, bie in Lehm gebettet und mit Flechtwerf umgeben find. Diese sehr primitive Maschinerie wurde burch einen Mann und eine Fran mit Gulfe einer langen Stange sammt

Areugitud aus Bambu an bem einen Ende in Bang gebracht.

Die Weiterreise von Pachim ersolgte nicht mehr zu Wasser, da man sich laudeinwärts gegen Osten wandte. Es ungten daher Neithserde sür die Reisenden nud Karren für ihr Gepäd benutt werden. Die Siamesen psiegen als Sattel dem Rücken des Pferdes einsach ein Kissen aufzulegen und dieses ohne weitere Beseitigung blos durch die Kniece des bügellosen Reiters seitzuhalten. Der Zanm besteht gewöhnlich aus groben Schnüren. Die Eingebornen strengen bei einer solchen Reise ihre kleinen Pferde satt die nan an einer durch die Rüsten dei Karren werden mit Büssen bespannt, die man an einer durch die Rüsten gezogenen Schnur sentt. Die Form dieser Karren ist sehr sonderbar; der Handlein die aus leichtem, aber starkem holze, die Seitenwände aus Bambu erbant; gemeiniglich hat ein solcher Karren 2 m. in der Länge und 0,30 m. — 0,60 m. in der Breite am Grunde, wol aber dreimal so viel an der Decke, die ein weit vorstehendes Bambudach ist, um den Lenker des Wagens vor den Sonnenstrachten zu schützen. Die Räder sind ans solidem Holze, haben beilänsig 1,50 m. im Durchmesser und beienkaften und kleiene beilänsig 1,50 m. im Durchmesser und berein sich ans solidem Holze, haben beilänsig 1,50 m. im Durchmesser und bereben sich auf steinen holzeren Achien.

Der Weg führte Aufangs über eine großentheils mit grobem Gras beftanbene ebene Flache, nur in ber Ferne erblidte man Balbungen und eine niedrige Sugeltette. Nachdem man ben Bang-pa-tong überfchritten, gelangt man nach Chantafan, einem etwa 25 Rilometer von Bachim entjernten Orte von ber nämlichen Große. Um nächften Morgen ging es auf febr ftaubiger Straße weiter; Berr Bincent beobachtete bier eine gute Ungabl hober Baume, barnuter eine Spezies, aus ber die Landeseinwohner ein ichlinfriges Del gewinnen, beren Ramen er und aber hartnädig verichweigt, wie überhanpt alle jene Details, welche feinem Reifeberichte wiffenschaftlichen Werth verleihen tounten. Ausgebehnte Reisfelber liegen bicht an ber Strafe, etwas weiterhin ein bichter Walb und, eben noch im Bereiche bes Gefichtefelbes, nach Norden bin ftreichende Bügel. Un vielen Orten ftanden das Prairiegras und ber Bald in Flammen; Die Dorfichaften, benen man begegnete, liegen alle auf großer Gutfernung von einander und sehen überaus ärmlich aus; dennoch — versichert der Amerikaner Bincent - ichienen beren Infaffen eben fo zufrieden und glüdlich als ichmuzig und neugierig. - Der nächste größere Ort war Rabin, eine Laos-Stadt mit beis läufig taufend Ginwohnern, in beren Nabe ziemlich ertragreiche Goldminen vorhanden find. Sie werben ausichlieflich von Siamejen ausgebeutet, welche aus bem fehr buntel gefärbten Detall fleine Tabatebofen in Filigran u. bgl. herftellen. Bei Rabin tamen Berr Bincent und feine Benoffen auf die große, gang trefflich erhaltene Militarftraße, welche vor 35 bis 40 Jahren bie Giamejen erbauten, um beguemer ihre Truppen nach Rambobicha und Cochinchina borichieben zu konnen. Bugleich betritt man eine bichte Waldregion, welche Tiger, wilbe Glefanten, Banther, gange Berben von Uffen, Pfanen, Bachteln. Bapageien und anderes Bethier bevölferten.

Es war am 1. Februar 1872, als auf biefem Bege bie Grengen bes aften Kambobicha erreicht wurden. Die Siamesen haben sich zu verschiedenen Epochen fo viel von bem tambobichanischen Gebiete angeeignet, "anneftirt", wie es vor ber Eroberung von Elfaß-Lothringen hieß, bag biefes Land ans einem ber größten fast bas fleinste Sinterindiens geworden ift, zumal auch die Unnamiten und gulett bie Frangofen Stude bavon abriffen. Ueber eine ungeheuere, ftellenweise verbrannte Cbene, mit zwei Meter hohem Grafe bestanden, nähert man fich ber Stadt Seinpon. Um die Bafis mehrerer großen Baume, gewöhnlich in Gruppen zu brei ober vier, konnte man Sügel von 3 m. Sohe und 24 m. Um= fang beobachten, Die einer Spezies weißer Ameifen zur Behaufung bienen. welche burch ihre Dimensionen felbst gegen die Berheerungen ber jährlichen Regen gefichert find. Heberall gewahrte man die Anzeichen großer Bobenfrucht= barteit, zugleich aber auch von ber Trägheit ber Gingebornen, welche es verfcmaben, mehr zu arbeiten als ber tägliche Lebensbebarf erheifcht, und felbft hierzu sich jene Erzeugnisse auswählen, welche bie geringfte Unftrengung erfordern. Das Aussehen der Kambodichaner ahnelt, wie wir wiffen, ungemein ienem ber Siamefen; ihre Saufer find auf die nämliche Beife gebaut, fie verehren ben nämlichen Buddha, ihre Sitten und Gebrauche find identisch, ihre Befete bejagen baffelbe, nur ihre Idiome find total verschieben.

lleber die Stadt Banum-fot gelangten unfere Reisenden an die Ufer eines Urmes des Arapong-Seng-Fluffes, den hier eine alte, ruinirte Steinbrude in fechsundzwanzig Spitbogen gothischen Stiles überspannt. Sie ruht auf einer massiven Plattform von Mauerwert, beffen Steinblode, 1,20 m. lang, 0,60 m. breit und 0,30m. hoch, ohne jeglichen Cement aneinander gelegt find. Die Stadt, welche in ein hobes Alterthum gurudgureichen icheint, führt in der blumenreichen Sprache ber Gingebornen den Namen Taphantheph "die himmlifche". Die nächste Station mar Siamrap, eine Stadt mit beiläufig taufend Ginwohnern und an einem kleinen, bem großen See Tuli Cap zueilenden Fluffe gelegen, 51/2 Rilometer von ben Ruinen von Ongfor entfernt. Die aus Stein und Biegeln erbauten Balle ber Stadt find an 4 m. hoch, mit Baftionen an ben Eden und gablreichen Schieficarten verfeben, und meffen etwa 800 Rilometer im Umfang. Die Oftseite befitt zwei, jebe andere ein Thor, von alten, eigenthumlichen Thurmen mit Spibbach überragt. Gin Marich von einer Stunde durch einen dichten, üppigen Bald brachte die Reisenden an ihr Biel, die vielbeidriebenen Aninen von Ongfor.

Diese Prachtruinen, welche einzig in ihrer Art sind, haben wir bereits in einem früheren Abschnitt: "Wanderungen in Kambobscha" (S. 126 ff.), kennen gelernt. Jeht begleiten wir Monhot auf seinen Wanderungen im füblichen Siam.

Um 28. Dezember 1858 bestieg Monhot zu Bangtot eine Fischerbarte, um zunächst nach dem Hasenblat Tichantabun zu sahren, wo er am 3. Januar 1859 eintraf. Als Borgebirge überwacht den Golf dieses Hasens bekaunte Löwenselsen. Nach der Stize, die Mouhot von diesem Naturspiele hinterlassen hat, gleicht der Felsen in der That so volltändig einer Sphing, daß, wie der Reisende selbst bemerkt, man kaum anders annehmen kann, als daß eine

gefällige Hand ber Natur bei der Bildung dieses Kolosses nachgeholsen habe. Die Siamesen, welche eifrig Alles verehren, was auf die Einbildungstraft wirkt, halten den Felsen für ein Heiligthum und erzählen solgende, jedensalls ersundene, aber gut ersundene Geschichte. Der Kapitän eines englischen Schisses, welches im Hasen ankerte, sah den Löwen und wollte ihn, vermuthlich nur aus Scherz, kaufen. Alls er von dem Statthalter eine abschlägige Antwort erhalten hatte, seuerte er aus Jorn alle seine Kanvonen gegen die "arme Bestie" ab. Ein einheimischer Dichter benutzt biesen Alt roher "Thierquälerei" zur Bersettigung einer Ballade, die eine rührende Klage über die Grausamteit der westlichen Barbaren enthalten soll.

Tichandabun liegt an dem gleichnamigen Flusse. Ein Drittel der Bewölferung besteht aus christlichen Annamiten, der übrige Theil aus heidnischen Annamiten, Siamesen und in überwiegender Menge chinesischen Jandelsseuten. Doch war damals der Handel von keiner besonderen Erheblichkeit, weil hohe Stenern, Frohnden und die Erpressungen der Mandarinen einer Entwicklung destelben im Bege standen. Die Chinesen dauen an den Verghalden Piester, ausgezeichneten Kassen und in der Ebene auch Juder; diese Erzeugnisse werden nach Bangkot verschisst, sehr hübsche, äußerst sein gestochtene Vinsenmatten gehen nach China, auch Tabak, gesalzene und getrochtet Fische, Holothurien und Schildpatt kommen in den Handel. Ieder stamessische Unterthau, der drei halbe Armslängen (von der Spitze des Mittelsingers dis zum Elnbogen) groß ist, muß eine Iahresabgabe von 6 Ticals Werth bezahlen. Die Siamesen entzickten bieselbe in Gummigutti, die Annamiten in sogenanntem Abserbalz.

Begen Enbe ber Regenzeit ziehen die driftlichen Unnamiten in die Wälber, um bas Ablerholg zu fuchen. Manche Cammler geben nur in die Gebirge bei Tichandabun, mahrend andere nach den füboitlich liegenden Infeln Ro-Rang und Ro-Rhut hinüberichiffen. Das Ablerholz ift hart, tupfelig gefledt und. hat beim Brennen einen fehr angenehmen Beruch. Man räuchert bamit Die Leichen ber Fürsten und Bornehmen ein, auch wird es von den Siameien als Urzuei gebraucht. Das Sols ber Aquilaria Agallocha Roxb., aus ber man biefe Baare gewinnt, ift weiß und fehr gart; ber Baum muß gang umgehauen und bann gespalten werden, weil fich bas Ablerholg im Innern bes Stammes befindet. Die Annamiten machen aus ben Merkmalen, woran man die Aquila= holz enthaltenden Bäume erkennt, ein Geheimniß, aber Mouhot kam trotidem hinter die Sache. Er bezeichnete mehrere Stämme, ließ diefelben niederschlagen und fand richtig, mas er fuchte. Wenn man an ben Baum flopft und er giebt einen hohlen Ton, und wenn aus ben Aftknoten ein Geruch von Ablerhol; hervordringt, dann enthält er auch das lettere. - Die chinefischen Sandels= leute lieben Dvinm und Spiel; die driftlichen Unnamiten fuhren fich etwas beffer auf. Gie find von fleinem Buche, hager, lebhaft und cholerifch, babei finfter, rachfüchtig und hochfahrend; felbft unter Berwandten giebt es ewig Streit und Bant. Aber gegen die fatholischen Briefter benehmen fie fich folgfam und find ihnen in hohem Grade anhänglich. Die beidnischen Annamiten bezeigen ihren Borfahren große Berehrung; bie Giamefen find weichlich, trage, forglos und leichtfertig, aber auch ichlicht, gaftfrei und ohne Duntel.

Die Rufte bes fiamefifchen Golfes ift mit lieblichen Jufeln, insgesammt von vulfanischem Bestein, bejanmt. Monhot besuchte Dieselben zur heißen Nahreszeit, wo ber Bflangenwuchs zwar noch frijch genng ausjah, aber trotbem alles Leben gewichen ichien. Die Bogel hielten fich in ber Nahe bes Baffers und ber menschlichen Wohnungen auf. Doch nur felten ließen fie einen Ton vernehmen, unr allein der Fischadler fließ ein heiseres Beschrei aus, wenn der Wind wechselte. Aber die Ameisen hatten luftige Tage; in gang ungeheuern Schwärmen wimmelten fie am Boben und auf ben Baumen; bin und wieder fummten auch Stechmuden ober es girpte eine Brille. Mouhot traf auf Roman Sao und ben übrigen Gilanden auch Affen, Dambiriche und Leoparden, aber nirgende einen Quell oder einen Bfad; nur mit Dube bahnte er fich einen Weg burch bas mit Schlingfrantern burchwucherte Balbgeftrupp. Außer ben brei Roman-Infeln fam er auch an ben mit vielen Anollengewächsen bestandenen Batateninieln vorüber und verweilte einige Beit am Rap' Liant, bas in bie ichonften Theile bes Golfes hinausragt und an landschaftlichen Reigen hinter ber Sundaftrage nicht gurudfteht. Dann bejuchte er Ro Rram und beffen Balbgebirge; diese Jusel hat tein fußes Baffer; die Affen und Biriche trinten ans bem Meere. Auf einer Bootfahrt nach einer von diefen Infeln, ber Areta= ober Birichinfel, wurde ber Reifende Benge eines feltenen Naturichaufpiels. Die Brije hatte bas Fahrzeug im Stiche gelaffen, fobag es unter einer jengenden Sonne auf die Ruder ber Mannichaft angewiesen blieb. Ploblich wurde das Baffer unruhig und bas Boot umbergeschaufelt. "Schaut doch", rief ber Stenermann, "wie die Gee focht!" In ber That war in ber Richtung, wohin er beutete, die See in fiedender Ballung, und furg barauf wurde ein Dider Strahl von Baffer und Dampf für etliche Minuten fpringbrunnenartig emporgehoben. Go erlebte, ohne fouftige weitere Befährbung, unfer Banberer ben Ausbruch eines nahen unterfeeischen Bultans, beffen Krater nur 11/2 Rilo= meter von bem Plate entfernt lag, wo er fruher geankert hatte, und ber feine Gegenwart icon bamals burd auffallenten Schwefelgeruch verrathen hatte.

Um 1. Februar gelangte Monhot nach Ben = Ben, bas am Baknam = Ben liegt, einem Meftnarium, in welches ein 5 Rilometer breiter Strom mundet. Daffelbe wird burch ben Busammenfluß einer Menge von Gewässern gebildet. die vom Gebirge herabkommen und mit einem Urme des Tichandabun-Aluffes in Berbindung fichen. Sier hatte Monhot Gelegenheit, ein anderes hubiches Stud Naturgeschichte gu belaufden. Der Fluß ift nämlich bevolfert von Rrofobilen, welche bisweilen unachtjame Fischer ober Leute, die allzu nabe am Ufer einschlasen, angreifen und nicht selten verschlingen. Noch öfter aber werben ihnen die Affen gur Beute. hart am Ufer liegt nämlich bas Arotobil, mit bem Leibe im Baffer und nur mit ber Schnauge in ber Luft, immer bereit weggnichnappen, was fich in feinen Bereich magen follte. Sobald eine Banbe Uffen bas llugethum mahrgenommen hat, wird gnerft Berathung gehalten, bann wagen fich die Bierhander unter allerlei Boffen naber und naber, endlich fpringt einer ber frechsten von Mit zu Mit, bis er über bem Arofobil an einer Sand fich festklammerud ichwebt. Mit Alettergewaudtheit läßt er fich auf und nieber, um, wenn es ohne Befahr gefchehen fann, ber Gibechie einen Schlag

mit der Hand auf den Kopf zu versetzen oder aus Nederei damit zu brohen, während die andern Affen dem Spaß vergnügt zusehen. Sind die Acste über dem Krokodi zu hoch, so klammert sich ein Afse au den anderen, die eine kebensdige Kette gebildet ist, deren unterstes Elied bis zu dem kauernden Krokodi heradreicht, das geneckt und geplagt werden soll. Gewöhnlich schnappt das Krokodi nach der Affenhand in der Lust, und dann erheben die Bierhänder ein Geschrei vor Bergnügen; disweilen aber erwischt das Reptil seinen Recker und zieht ihn blisschmell in Bussel binad, worauf die Affenbande ichreiend mud zankend aus einander fährt. Das Mißgeschild des Kameraden hindert sie ieboch nicht, nach einigen Kagen ihre gesährlichen Spöße zu wiederhofen-

Ju ben Lebensmitteln ber Einwohner gehört übrigens auch bas Affenssleisch. So oft Mouhot aber einen weißen Affen ichoß, erregte er große abergläubische Besorgnisse, benn die weißen Afiere erfreuen sich einer besonderen Berehrung; boch sanden die Koteletten von weißem Affensleisch stets eifrige Liebhaber, weil die Eingeborenen diesem Nahrungsmittel große medizinische

Wirfungen gufdreiben.

Kon Tschandabun begab sich Monhot in die Berge, die dort nahe an die Küste herantreten, und durchstreiste die Ungegend, weil diese Edelsteine enthält. Früher sand man dergleichen in großer Wenge, seht sind sie selten geworden. Tropische Obstorten gedeihen hier in höchster Bolltonmenheit, besonders die Wango, Wangosteen und die Annanas.



Eine golbene Dofe; binterinbiiche Arbeit.



Gingangepforte jum Dahaprahat ber Ronige bon Giam.

## Sitten und Buffande in Siam.

Das Boll Ziams. — Abeif Bastian's Forschungen über bie Siamelen. — Körperbau ber Stamesen. — Betetlanen. — Geiftige Befäßigung. — Berefrung bes weisen Elefanten. — Stamessiche Clienten. — Tas Doppelkönigthum in Siam. — Medigien Clefanten. — Sedmessiche Chienten. — Tebendestüre. — Teneren. — Familientsen. — Religien. — Tebenbestatung. — Mitikr. — Lierann. — Herigeber. — Teneren. — Hernessichen Untern. — Die Tas poinen. — Bligatorischer Schulunterricht. — Pierarchische Uleben. — Ansinabmseeremenien. — Beigatorischer Schulunterricht. — Pierarchische Leben. — Ansinabmseeremenien. — Leben ber Taspeinen. — Halbnonnen. — Siam unter König Mongtut. — Der philesphische Kebig. — Mongtut als Mönch. — Ein Alebenmater bes Verbhösenus. — Seiner Ansicht über kas Christenbunn. — Cien Unthfamteit. — Mongtut's Lebensgang. — Zeine Refermen in Siam. — Polygamie. — Harchischen. — Ansichtenbunn. Schulung Siams unter Mengsut's Regierung. — Sein Teb. — Der heutige tönigliche Holmirals in Banglel. — Die Wirbenträger bes Neiches. — Das fönigliche Schlöfe. Die slamelische Herischen Verlagent von Siam und der zweich König. — Die Kopfbagede. — Der Regent von Siam und der zweich König. — Die Amazenengarte. — Refermen im Hercernen int. Geserveneniest. — Eine Amazenengarte. — Refermen im Hercerneniest. — Eine Amazenengarte. — Refermen im Hercerneniest. — Einereihung der Bangua.

uf einer Ansbehnung von 14,535 geographischen Quadratmeisen zählt bas Siamesische Reich etwa 6,800,000 Einwohner. Das ist die Annahme von Tscherfaß, während der ehrwürdige Vischof Paillegoix nur sechs und der vielsach untritische Sir John Bowring nur fünkthalb Villionen annimmt.

Bon ber gebachten Bahl leben 2,600,000 im eigentlichen Giam, eben fo viel im Junern, im Lavelande, 500,000 in Rambodicha und 600,000 Malagen auf ber Salbiniel Malatta. Wie immer aber auch bieje Rablen, für die wir feine Bewähr befigen, modifizirt würden, die Bevolferung felbft ift buntichedig genng; ber Abstammung nach gablt man nur zwei Millionen eigentliche Siame= fen, eine Million Chinefen, eine Million Malagen und eine Million Laos. Die herrichende Religion ift ber Buddhismus. Gebe biefer Bolferichaften bat ihre besonderen Sitten und Gebrauche, und obwol fie gumeift zu ben fogenannten mongolenähnlichen Bölfern gehören, fo hat boch jebe ihren befonderen Tupus. Die Chinesen find auch hier wieder Jene, welche durch ihre Rührigkeit, ihren Fleiß und ihren Sandelsgeift die Früchte des reichen Landes ernten. Gie gahlen ihre Abgaben, find aber perfonlich frei und haben im gangen Reiche die Aultur von Reis, Buder n. f. w. größtentheils in Sanden, treiben den ausgedehnteften Sandel und find auch die einzigen tuchtigen Arbeiter und Sandwerter. Der Chineje nimmt auch hier mit bem Beibe bes Landes ben in Giam herrschenden Glauben, die Religion Buddha's, und die Landesfprache an; er fant Betel und lebt gang wie die Siamefen, aber er bleibt bennoch Chinese und fehrt womöglich wieder in die Proving gurnd, wo er geboren. Sahrlich fließt, wenn auch, feitbem Ralifornien und Australien ihnen eröffnet find, in geringerer Menge, ein großer Strom von einwandernden Chinefen ins Land, die alle in ber einen ober anderen Beife ihren Unterhalt finden und oft reiche Leute werden.

Die Siamesen selbst hat uns wesentlich Abolf Baftian naber gerudt, beffen untilgbares Berbienft es bleibt, fich von ber Bormundichaft ber Dolmeticher befreit zu haben. Richt nur ber Landes =, fondern auch ber Theologen= fprache Giam's, bes Bali, machtig, berichtigt er vielfach die ichiefen Urtheile, welche eine oberflächliche Beobachtung noch bei Buftav Spieß, einem ber Begleiter ber in ben Jahren 1860-1862 nach Ditafien abgegangenen preußi= ichen Erpedition, hervorrufen tonnte. Während ber genannte Schriftsteller nur wenig jum Lobe ber Siamefen gu fagen weiß, empfangen wir aus Baftian's Schilberungen lebhaft ben Ginbrud, als ob die Siamesen in Bezug auf geiftige Entwidlung jo boch ftanden als etwa bie Enropaer im Mittel= alter, furg bevor bas weltliche Wiffen ber Griechen und Romer burch bie Scholaftifer feiner Bergeffenheit entriffen wurde. Chemals, und noch bei Beginn biefes Jahrhunderts, haben die Europäer mit ungerechtfertigter Beringichätzung auf die Affiaten herabgeblidt. Am frühesten wurde man jedoch den Arabern gerecht, dann tamen bie Chinefen, nach ihnen die Sindn gu Bnaben, und jest barf man nur mit höchfter Uchtung bon ben Japanern fprechen, wenn man fich feine Bloge geben will. Allein die drei Bolfer, die, zwischen Sindn und Chinefen eingeklemmt, gewöhnlich in einem Althem als Indochinefen genannt werben, die Birmanen, Siamejen und Tontinefen (ober auch Cochinchinefen), galten bisher nur als halbe Rulturvolfer, als Boglinge der Sindu wie der Chi= nefen. Bie feit Dule's großem Berte über die Birmanen, ift feit Baftian's Forfcungen eine folde Meinung auch von den Siamefen unhaltbar geworben. Die Siamefen find von ichlautem, fräftigem Körperban, aber unschönen, eines edleren Unsbrudes entbehrenden Gefichtszügen und von weichlicher, trager Saltung.



Tracht ber Stamefen.

Der Siameje hat gewöhnlich eine ftumpfe Rafe und vorftebende Badenfnochen: ber Ausbrud bes Auges ift trube und ohne Intelligeng, ber Mund weit gespalten, Die Lippen find immer von Betel geröthet, Die Rabne ichwarz wie Cbenhola, die Rajenflügel breit. Er ichert bas Saupthaar ab und lagt nur auf ber Sohe bes Ropfes einen Buichel fteben. Das Saar felbft ift fcmarg und ftraff, aber bei ben Franen, welche ebenfalls einen folden Bufchel haben, ift es feiner und wird forgfältig gepflegt. Subich find nur die Rinder; mit ihren foftlichen brannen Rorperchen, allerliebsten Bliedmagen, einem lebhaften, ichelmischen Gesichtsausdruck und ben unbeschreiblichen glanzenben, feuchten schwarzen Augen, find fie eine charafteriftisch annuthige Ericheinung. Leider bleibt von all biefen Reigen wenig mehr über, wenn bie Jahre ber Rindheit vorbei find, namentlich altern bie Madchen fruh und werben bann entichieben häßlich. Giner anderen Stimme, jener Monhot's, gufolge find die figmefischen Frauen weit hubscher als die Männer, und junge Mädchen zwischen zwölf und zwanzig Jahren konnten mitunter unseren Bildhauern als Modelle bienen. Cowol Unftav Spieß als Frant Bincent beobachteten, baß Mann und Frau in ihrem Meußern tanm zu nuterscheiben find. Beibe tragen das ichwarze Saar, wie erwähnt, bis auf einen burftenahnlichen Ramm auf bem Ropje geschoren, und als Rleibung ein um bie Buften geschlungenes Stud Reng von farbiger Seibe ober Baumwolle. Es ift bas Lauguti, ein Lendentuch, welches zwischen ben Beinen aufgefnüpft und burch Ginftovien ber Riviel festgehalten wird. 211s Dbertleiber, je nach ber Jahreszeit, bienen Jaden ober Tücher. Besonders die Frauen tragen meift noch eine Sade ober einen Streifen Beng quer über die Bruft gefaltet. Erwachsene, felbft Frauen, tragen feinen Schmud - weder Ringe, noch Retten ober Bierrath in ben Ohren; um fo reichlicher ift bies auf bie Rinder vermogender Leute übertragen, Die an golbenen und filbernen Spangen und bergleichen oft gange Schäte auf bem nadten Leibe tragen. Monhot fah einen achtjährigen Cohn bes Ronigs, ber fo fehr mit allerlei Siebenfachen. Gold und Anwelen überladen war, daß er gang fteif fiten ninfte und fich fanm buden founte.

Beibe Geschlechter kanen Betel in wiberwärtiger Weise, und wenn sich ber Mund öffnet, glaubt man in einen schwazen Abgrund zu bliden. Es ist dies die allgemeine Leidenschaft der Siamesen, vom Throne herad bis zum ärmsten Staven, und um Jene, die in Europa gewesen sind voer eine höhere Bildung genossen haben, entsagen dieser Gewohnheit. Soust sind Weiber und Kinder alle mit Betelkauen beschäftigt und es ist nur zu verwundern, daß nicht auch schon Sänglingen Betel in den Mund gesteckt wird. Diese Gewohnheit bringt nicht den geringsten Auten und kann ohne Nachtheil für die Gesundheit unterlassen werden. Die Geräthe zum Betelkauen, eine Spudvase und kleine Gesäße zum Ansbewahren der Betelblätter, des Kaltes und der Arckanüsse lätzischie zum Ansbewahren der Betelblätter, des Kaltes und der Arckanüsse lätzischaften sind anch die einzigen, in denen selbst der ärmere Mann einen gewissen Lugus entsaltet und für welche sich eine Art Kunstzeristeit ausgebildet hat. Man sieht sie von massiven Gold oder von Silber gearbeitet, letzeter vergostet und mit Zeichnungen verziert.



Ciamefiicher Bring im Staatefleibe.

Leutnant Tichertaß berichtet, daß viele von den Hoflenten fich jelbst maherend der Anwesenheit des Königs bei der dem ruffischen Abmirate bewilligten

Undienz des Betelfauens nicht enthalten konnten. Man fagt, daß fich der König nur zweimal des Tages dieses Genusses erfrene. Der Anbau des Betels wird hanptsächlich von den Chinesen betrieben und wirst denselben viel Geld ab.

Reben bem Betelfauen geht bas Tabafrauchen im Schwange, und eine

Papiercigarre tragt fast jeber Mann hinter bem Dhr.

Die Hauptnahrung ber Siamesen besteht aus Reis mit Fischen, Gemüsen, Frindten, Zwiebeln, sowie Pieffer und Gewürzbrühen. Zu ben Früchten zühlt natürlich auch ber übel beleumnnbete Durian. Der Genuß ber Lamphons frucht ist vom Könige verboten worden; sie muß starf narfotisch wirken, denn Lente, die sich beherzt machen wolken, psiegen sie vor dem Bestehen einer Gesahr zu genießen. Bon den Samen dieser Frucht heißt es, sie erzeugen Schwinsdet, und zwar das ganze Leben hindurch; ja wer davon zu viel genießt, der

giehe fich einen von Beit gu Beit ausbrechenden Wahnfinn gu.

Bang unleugbar ift, bag mauche Giamefen, besonders ber vornehmen Stände und darunter bie letten Ronige, Befähigung und Jutereffe für Biffenichaft und bas höhere Beiftesleben an ben Tag legen, fich auch bemuht zeigen, ihrem Lande und Bolte fo viel als möglich von den Segnungen einer höheren Befittung ju Theil werben gu laffen. Ronig Mongfut, ber Borganger bes jegigen Berrichers, ging mit gutem Beifpiele voran, wie wir fpater noch erfahren werden, und fein Bruder, ben er zum zweiten Ronige erhoben hatte. iprad und ichrieb forrett englisch, trieb auch mit Borliebe Naturwiffenschaften und Mathematit, wie er benn nach eigenen aftronomifchen Ortsbestimmungen fehr ausführliche Rarten bes Landes angefertigt haben foll. Gin britter Bruder hatte gar von einer amerikanischen jogenannten "Universität" ein Dofforbiplom erworben! Bei ben gelehrten Reigungen ber fonialiden Bruber ift es nicht zu verwundern, daß alljährlich ein Almanach erscheint mit politischen "Rüchliden" auf Ciam; ja außer biefen hiftorifchen Jahrbuchern giebt es and eine Sofzeitung, beren Leitartitel oft von allerhöchfter Sand berrühren. Dermalen giebt es viele hochgestellte Siamefen, welche ihre Bilbung in Enropg, in Paris ober London genoffen haben und mit ben Unichauungen und Sitten bes Abendlandes, guten und ichlimmen, vertrant find. Giner ber größten Brrthumer enropaifcher Benrtheiler befteht aber barin, von ben "Gegunngen" unferer Rultur gu fprechen nud zu wähnen, daß die Mfiaten unr burd wirkliche, aufrichtige Unnahme europäischer Sitten und Unschauungen gu einer höheren Civilifationsftufe emporfteigen tonnen. Colches fann aber und wird nie geschehen, ware auch völlig überflüssig, weil jedes Rulturniveau aus bem Innern bes Bolfes heraus gewonnen und errungen fein will. Frembe Einflüffe vermögen ficherlich ber Aulturentwicklung eines Boltes gewiffe Rich= tungen zu geben, fie modifiziren aber unr, bestimmen indeg nicht. Ihre geiftige Rultur haben bie Giamefen jedenfalls von ben Sindu ans Beften empfangen, und in ber Gegenwart tritt bie europäische Civilisation mit Macht au fie heran. Daß fie fich nicht gegen biefelbe verschliegen, zeigt bas Beifpiel von ben Dampfichiffen. Bur Beit bes Baftian'ichen Befuches bezogen bie Giamefen Die Mafdinen für ihre Dampfer aus England und ben Bereinigten Staaten, allein die Bemannung einschließlich ber Maschinenmeister war nur mit

Einheimischen besett; ja, als einmal ber Ronig eine Fahrt nach ber Malanischen Salbinfel unternahm, foll fich auf bem Beichwader von 18 Dampfern nicht ein einziger Fremder befunden haben. Go eignen fich bie intelligenten Migten jene Borguge unferer überlegenen Gefittung an, Die von wirklichem Berthe für fie find; im Uebrigen geben fie ihre eigenen Wege und es ift fehr bie Frage, ob die Bringipien, welche die europäischen Bolter jo groß gemacht, eine gleiche Rraft für bie Oftafiaten befägen, ob fie mit einem Borte für fie paffen wurden. Die vergleichende Bolterfunde gestattet eher eine verneinende denn beighende Untwort. Bir haben fein Recht, nur unfere Begriffe fur bie allein unfehlbaren gu halten, fie als folche ben Fremben aufzugwingen und andere Befittungs= ftabien mit unferem Dagftabe zu meffen. Die Indomalagen tonnen fehr wohl an höheren, eigenartigen Rulturftufen fich emporschwingen, ohne die westlanbifchen Ibeen zu acceptiren, und es ift baber fein Unglud, wenn bei manchen Pringen und Großen Die europäische Rultur im buchftablichen Ginne bes Wortes nur ein angezogenes Aleid ift, eine Laune und Mobe, ber fie bei immenfem Reichthume nachgeben fonnen, weshalb eine Schmalerung ihrer Berricherrechte, eine Umgestaltung bes bespotischen Suftems, Die Befreiung bes Bolfes ans feinem Eflaventhume von ihnen nicht erwartet werben barf. Die Wirfungen bes affatischen Despotismus auf die Siamesen werden wir alebald bes Näheren ichilbern; man ift aber verpflichtet hingugufugen, bag berfelbe gang und gar bem Befen bes Bolfes entspricht und ein Brodutt beffelben ift. Diemals haben bie boch fo intelligenten Bolter ber Golbenen Salbiniel auch nur einen Unlauf gemacht, fich eine andere Staatsform zu geben, und murben auch ichmerlich eine folche versteben. Uns klingt es baber auch nicht befremblich. wenn wir bei allen Giebenmeilenschritten ber europäischen Rultur in Giam unter Underm von Baftian erfahren, er fei bem oben erwähnten Pringen und Dottor einmal beim Ginfteigen in die Staatsbarte begegnet, weil er wegen eines Unwohlseins bes weißen Glefanten ichleunigft jum foniglichen Balaft beidieben worben fei. Trot ber Dampfichiffe, Dreimafter, Reismühlen und aftronomifden Ortsbestimmungen halten Die Stamefen alfo fest an bem Glauben ber Borfahren und an ber Chrfurcht vor bem weißgeborenen Glefanten.

llebrigens war der Elejant, den Bastian bei seinem Einzuge in Baugkof antraf, kein göttlicher, sondern nur ein halbgöttlicher, denn es sehsten ihm einige der ersorderlichen Wahrzeichen, zu denen außer einem röttslichen Schinmer der Haut und naturschwarzen Nägeln ein undersehrter Schwanz gehört; denn die Elesanten, denen in der Wildheit nichts heilig ist, beißen gern ihren Gegnern dieses Attribut mehr oder weniger ab. Das arme Thier war zwar in einem recht hübsichen, hellen und ausgeschmüdten Gebäude im eigentlichen Schlosse, doch stand es auf einer Erhöhung in so grausamer Weise mit zwei Beinen an dick Pfähle seitgeschnürt, daß ihm nicht die geringste Bewegung vergönnt blied und der fönigliche Eschant in seiner hohen Etellung wenig beneidenswerth erschien. Die diensithnenden Kammerherren Sr. elesantischen Valgestät waren ofsendar von der Hoseitsette dispensirt, denn die Herren der preußischen Gesantschaft sahen uicht, daß irgendein Stantschie sich gebückt oder sonst sehren Ehrspurcht an den Tag gelegt hätte. Der Elesant, den Wastian und

Spieß faben, hatte wol bas erforderliche Mertmal der weißen Augen - fie find gewöhnlich ichwars - aber eine etwas hellbranne Saut; beshalb führte er nur den Titel Lang Bralat ober ber Bunderbare; ein gang lichter Glefant mit bergleichen Augen erhalt ben Titel Tichau-fia, - ein Titel, ber nur ben Reichsministern Siams gebührt; ein buntlerer wird mit Fia titutirt, ein Titel, ber ben Gouverneuren und Gefandten gufommt; ein gang weißer würde ben toniglichen Titel führen. Groß war daher die Freude, als nach der hauptftadt die Runde gelangte, es fei ein Thier gegeben und gefangen worben, an beffen Beiligfeit felbit nach ben "Lehrbüchern ber Elejanten" nicht zu zweifeln war. Bas die Sofzeitung damals gejagt haben mag, hat uns Baftian fchnobe verichwiegen, jedenfalls brachte fie nuter bem Amtlichen, daß ber Finder bes Beigen in den Abelftand erhoben worden fei und ein Rittergut, frei von Steuern und Frohnden, erhalten habe, von einer raumlichen Musbehnung wie Die Tragweite der Stimme (Trompete) bes Glefanten, benn jo will es bas Wefet. Leutuant Tichertag ergahlt, daß bei Belegenheit bes letten Gingugs eines weißen Elefanten in Bangtot ber Konig ihn in vollem Ornate empfing. Ein jeder Elefant befitt ein eigenes Saus, die Saufer der heiligen Thiere find aber im Sofe bes foniglichen Balaftes aufgestellt. Bor bem Gingange in bas Baus eines folden Beiligen hängt eine rothe Tafel, auf welcher mit golbenen Lettern ber Titel beffelben geschrieben fteht. Der Glefant fteht auf einer fleinen Eftrade, über welcher ein mit Blumen und Stidereien gegierter Balbachin geipannt ift. Den Ruden bes Thieres bedt eine mit Gilber und Gold auf bas Reichite und Brachtigite gestidte Schabrade. Bei Belegenheit bes Besuches ber Ruffen ftand bei jedem diefer Thiere eine Bache in voller Barade. Die weißen Elefanten werben nicht nur nicht zur Arbeit berangezogen - in Siam arbeiten die Elefanten überhaupt nicht — sondern sie werden auch nicht zum Kriege verwendet. Ihre gange Motion besteht in dem Spagiergang gur Tranke am Abend. Begenwärtig gehören alle fiamefischen Glefanten, auch die fchwargen, bem Ronig, und er verwendet fie blos auf feinen Reifen im Lande. Bei folden Gelegenheiten fitt ber Ronig auf bem Salfe bes Thieres, es foll bies ber ruhigfte Plat fein; man fagt, bag man, auf bem Ruden im Sattel fibend, feefraut wird. Der Führer fitt in feinem Falle auf dem Blate des Ronigs, fondern hinter bemfelben auf dem Ruden und leitet das Thier mittels eines langen Stabes, mit bem er es nach Bedarf an ben Seiten und am Salfe berührt.

Die Siamesen sind besonders schwesgerisch in Schnörkeln und Etikettesiachen. Bom Könige abwärts hat nicht nur Jeder sein Prädikat, sondern diese Rangabstusungen machen sich, wie bei ums ehemals, wo zwischen Sie, Du und Er unterschieden wurde, in den Pronomina, je nach dem Stande des Sprechenden oder Angeredeten, bemerklich. Dies erstreckt sich denn auch auf das Ich, wosur man, wo höslichkeit geboten ist, "ich, das härchen" (meine Wenigkeit) oder "ich, das Ständen auf der Visssolich des heisigen herrn der Barmserzigkeit" oder "ich, das Ständen auf der Fußsolic des heisigen herrn der Barmserzigkeit" oder "ich, die kleine Bestie" sagt. Wir haben gar keine Ursache au sachen, da nus ja vor Kurzem noch selbst vorgeschrieben war, in Verkehr mit Behörden das Ich streng zu vermeiden und nur von dem allerunterthänigst, treugehors

samst Unterzeichneten zu reben. Früher war Chao, was noch jeht einen Ebelmann surstlicher Abkunst bezeichnet, die höchste Aurede; jeht ist sie zu niedrigsten Form der zweiten Person geworden. Die Gottheit wird ebenfalls mit Chao angernsen. Geschrieben wird der Titel des ersten Königs: Phra Chom Klao In-Hua und gesprochen: Phra Phutti Chao In-Hua. Aber auch Alex voad der König an und um sich hat, erhält Titel. Daß dies mit dem Sonnenschirm der Kall ist, versteht sich von selbst, und daß eine Nase "Phra Nasa", d. i. "Ihre Waselst die Nase", genannt wird, läßt sich ebenfalls ertragen, aber auffallend bleidt es, daß ein wenn auch sehr unentbehrlicher Toilettegegenstand den Titel sührt: in usum regis dominus trulleus.



Siamefifcher Briegerlefant.

Siam ist ein Wahlreich. Die Nachfolge wird nämlich von den Baronen des Reiches entschieden, doch soll der Gewählte stets ein Chao Ka, d. h. von Vater- und Mutterseite königlichen Vintes sein. Will also der König successionige Nachsommen erzielen, so muß er seine ebenbürtige Gemahlin unter den Töchtern des zweiten oder eines früheren ersten oder zweiten Königs suchen oder wenigstens eine Lao-Prinzessin heimführen, in welchem Kalle jedoch die Legitimität von den strengen Staatsrechtkundigen bezweiselt wird. Die Sache ist übrigens nicht so schweizig, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der versstorbene König Wongstut 45 segitime Kinder hatte, schwe eine ganz achtbare Bahl königlicher Prinzen und Prinzessinnen; rechnet man dazu die Familie des zweiten Königs, die Brüder und Ressen der Könige u. s. s., alle mit entdosen Ramen und Titeln, so wird man gern auf eine Genealogie des königlichen

Haufes von Siam verzichten. Befanntlich find die Siamesen und ihre Stammverwandten das einzige Bolf, welches sich den Lugus von zwei Königen vergönnt. Diese alte siamesische Sitte hat im Uebrigen setz alle Bedentung verloren; der zweite König, Waugna betitelt, der gewöhnlich aus der nächsten Berwandtschaft des ersten Königs gewählt wird, lebt ruhig in seinem Kalaste und sümmert sich gar nicht um die Regierungsangelegenheiten. Wenn furzweg vom Könige die Rede ift, so ist damit steis der erste König gemeint.

Diefem gegenüber find alle Unterthanen Leibeigene ober Stlaven. Doch bestehen wesentliche Unterschiede zwischen bem eigentlichen Bolf, bas am Sandgelenk mit einem Tatowirungsmerkmal gezeichnet wird, und den Ungezeichneten, an benen die Edelleute fowie die Beamten mit ihren Familien gehören. In den Sandwerterständen muß der Cohn dem Gewerbe des Batere folgen. Bahrend in Kricaszeiten die allgemeine Behroflicht gift, refrutirt fich bas Seer in Friedenszeiten aus den Arbeitergilden, die dem Priegeministerium gugetheilt find. Bimmerlente werben ftets als Tahan (Behrpflichtige) eingefcrieben. Go oft ber König fich auf Reifen begiebt, wird eine bestimmte Ungahl Solbaten ausgehoben. Der Bachtbienft bauert für Ginige je 14 Tage im Mouat, für Andere jeden andern Monat, für wieder Andere jeden britten Monat, ja Bootelente dienen nur brei Monate im Nahre an Bord von Staatsbarten ober Ctaatsichiffen. Jeber Giameje fteht unter bem Batronat irgend eines Soheren, diefer unter einem noch Soheren und fo fort bis gum Ronig. Jedermann friecht vor dem Sohergestellten und liegt auf ben Anicen ober bem Banche, wenn er Befehle entgegennimmt. Die gange Gesellichaft befindet fich immerwährend gleichsam in einem Buftande bes Aniebengens ober liegt auf bem platten Leibe; Alle gufammen aber friechen im Stanbe por bem Ronige. Denn ein Siameje, jei er auch noch jo vornehm, muß auf Anicen und Einbogen liegen, solange fein gottlicher Berr und Gebieter fichtbar bleibt. Die Unterwürfigfeit erftredt fich aber nicht blos auf die Berjon bes Monarchen, fondern auch auf den Balait. Ber in Gicht der Thore beffelben fommt, nunk fein Saupt entblogen, and bie höchiten Beamten muffen ihre Connenidirme ichließen ober boch wenigstens nach einer bem Palafte entgegengesetten Richtung bin achtungsvoll gegen die Erde fich neigen. Ein ahnliches Ceremoniell haben wir am birmanischen Soje gu Mandalan getroffen. Die ungähligen Ruberer ber Taufende von Barten, welche ftromanf oder ab fahren, fnicen und entbloken das Saupt, fobald fie vor dem foniglichen Lavillon vorbeifommen. Diefem entlang find fonigliche Schupen anfgestellt, welche barauf halten, bag Jeber feine Revereng bezeige, und wer es etwa vergift, wird geguchtigt, benn ber Bogenichun fenbet ihm eine aus harter Erbe verfertigte Rugel gu. Lentt ein hodgeschnäbeltes Staateboot in einen Ranal ein, jo ftodt ploblich ber Berfehr auf ben Bruden, ba es ein fchweres Berbrechen, bejonders für Franenzimmer, fein murbe, follten fie fich auf einer Brude befinden, mahrend die Angehörigen einer fürftlichen Familie unten hindurchfahren. Bir gemahren bier alfo wieder, daß in Siam bie nämlichen Anftandebegriffe herrichen wie in Birma. Die indomalabifden Mfiaten murben es nicht begreifen, wie in Baris u. j. w. angesehene Leute, vielleicht Minifter fogar, im erften Stodwerte eines Saufes wohnen follten, während erhaben über ihnen im vierten ober fünften Stod Handwerksleute ihren Sit anigeschlagen haben. Rach ihrer Schätzung würden sie unsere Photographen, die auf der Höhe ber Dächer ihr Gewerbe treiben, für die vornehmisten Leute anischen. Wer unter den Südasiaten es wagt, andern Leuten auf den Kopf herabzuschanen, der würde es schwer bügen, wenn er nicht dazu berechtigt wäre.

Jeder wird im sechzehnten Lebensjahre im Monat April am Handgelenke mittels Nadel und Aehfarbe mit besonderen Zeichen tätowirt, je nach seiner Berufsart, als Zimmermann, Steinmeh, Schiffer. Reiche können sich einen Freibrief kaufen, nufssen ihn aber versteinern mit 8 Tikal (20 Reichsmark) im sechzehnten und mit 12 Tikal (30 Mark) im zwanzigsten Jahre. Die Freibriese sowie die Register der Tätowirungen liegen in den betressenben Kanzeien, und durch Nachschlagen in den Registern kann jeder Siamese seine große Beseidigung sein, wollte man von irgendwem behaupten, daß er keinen Stammbaum besigte.

Rach dem Range richtet sich auch das Wehrgeld, welches für Verletzungen und Tödtungen gezahlt werden soll. Rur für den König, den Unverletzlichen, ist in Wehrgeld ausgeset, für den zweiten König dagegen lautet es 100,000 Kedna oder Ra, für den höchsten Abelstand, Kalahom, 10,000 Ka. Unalog mit unseren Begriffen von Auntsehrenbeleibigung wird auch den Richtern ein höheres Wehrgeld zugemessen, als sie sonst durch Abbunft beanspruchen könnten.

Die Siamefen werben gewöhnlich Thai genannt, boch hat biefes Wort. welches einen franken, freien Menschen bedeutet, einen juriftischen Ginn, ba es Die Freien im Gegenfate zu ben Stlaven bezeichnet. Abgefehen von ben Lenten. Die gu Bacht- und gu Schiffsbienften im Frieden verpflichtet find und auch unter Die Nichtfreien gehören, giebt es wirkliche Leibeigene ober Stlaven. Sie gerfallen in brei Rlaffen. Da find zuerft bie im Rriege gefangenen Leute, welche für immer Demjenigen gehören, welcher fie gefangen nahm. Doch fonnen fie jich frei taufen und gablen gewöhnlich eine Summe von 48 Tital (120 Reichs: mart). Dann folgen bie Individuen, welche wegen Schulden in Stlaverei acrathen find. Sie muffen bem herrn Dienfte thun, welche als Binszahlnug betrachtet werben. Diefe Schuldknechtschaft erlischt mit ber Tilgung ber Schuldfumme, baber auch ein Stlave feinen Berrn nothigen tann, ibn gu verfaufen, wenn ein anderer herr bas Rapital gahlt. Die Rinder eines Chepaars in Schuldfnechtschaft verfallen ebenfalls ber Stlaverei, wie auch Stlaveneben ben Bertauf bes Eflavengatten nicht hindern. Drittens tommen folde Eflaven. welche unbedingtes Eigenthum ihrer herren find. Diefe Rlaffe befteht jumeift aus Menschen, die als Rinder von ihren Eltern vertauft murben, als diese infolge eines Prozesses in Schulden gerathen waren ober fich fonft in Berlegenbeiten befanden. Ueber einen folden Berkauf wird allemal ein ichriftlicher Bertrag abgeichloffen.

Die Gerichtshöse sind doppelt beseth, einmal nämlich durch Ebellente und dann durch gelehrte Juristen, welche lettere das Berfahren leiten, während der Ebelmann nur seinen Ramen unterschreibt. Es giebt drei Gesehücher oder vielmehr drei Klassen von Gesehbüchern, die wahrscheinlich das bürgerliche,

das peinliche und das kanonische Recht betreffen. Wichtig ist darin besonders die Wehrgeldordnung, die in einer großen und kleinen Tage besteht, je nachdem der Tod oder die Verlehung mit Vorjah oder durch Fahrlässigkeit verübt wurde. Wird ein Kind männlichen Geschlechtes getödtet, so steigt im ersten Jahr von Monat zu Wonat die Buße von 5 auf 12 Tikal und wächst dann noch die zuw 26. Jahre, wo sie 56 Tikal beträgt; vom 41. Jahre fällt sie wieder, sodaß für Leute zwischen 91—100 Jahren nur 4 Tikal zu zahlen sind. Diese Abschäftung erinnert und sebhaft an die Berechnung der Lebenserwartung dei Versischen Die Verschaften. Die Verschung eines Anges gilt ein Sechstel, beider Angen ein Vrittel, einer Hand oder eines Anges ein Viertel, beider Häße ein Drittel, beider Füße die Sälste des Wehrgeldes sin die Tödtung.

Der siamesische Tikal ist eine Silbermunge, die 2 Reichsmark und 54 Pfennigen unseres Geldes entspricht. Gold steht ungewöhnlich hoch, gesehlich nämtlich hat es sechzehnsachen Silberwerth; doch werden Goldstitale selten geprägt. Die kleinste Münze sind Kaurimuscheln (Otterköpfichen). Der Tikal wird in Bangkot gegossen und hat eine Kugelsorm, wie sie unsere Schluswigungert gegist; im neuerer Zeit hat man gefälligere Münzen bergestellt, die wie

das Bergleiches halber ebenfalls dort vorführen.

. Die Siamefen untericheiben nicht weniger benn fünfzig Sorten Bananen und, was noch auffälliger ift, vierzig Gorten Reis. Der Bergreis, jo genannt im Begenfate gum Gartenreis, wird nur gur Sühnermaftung benutt ober in Brot verbaden. Das Buderrohr faet man in die Afche einer niedergebraunten Baldbloge. Schon im erften Jahre erhält man eine kleine Ernte, welche die Roften bedt, im zweiten eine ergiebige, im britten eine reiche; bann aber überläßt man ber Steuer wegen die Pflangung bem Unfrant. Das Land icheint nämlich ziemlich ftart belaftet, von Fruchtbäumen 3. B. wird eine fehr hobe Steuer gezahlt; für jeden Durian ein Tital, bagegen für füuf Drangen und awei Rotospalmen nur 1 Pinang (1/8 Tital = 32 Pjennige). Beim Regiermasantritt eines Konigs werben die Baume frijd gezählt und die Bahl in bas Ratafter eingetragen. Db fie fich mehren oder mindern, andert nichts an bem Stenerjage bis gur nachften Bahlung. Gine andere Stener wird erhoben von den Gelbern, auf benen Reis, Bemuje, Buderrohr, Tabat und andere Sandelsgewächse gezogen werben. Diese Steuern werben an einen Schabmeifter verpachtet, ber fie eintreibt und ben leberschuß einstreicht. Bon Bols, Barg, Del, Rohr wird ber Behnte erhoben und die Fischwasser wer-Den vervachtet. Unch die Brauntweinbrennereien muffen eine Abgabe gablen, benn wenn anch ben Siamejen felbst alle beraufchenden Getrante verboten find, fo verftattet man boch die Erzengung von Spirituofen gu Bunften der Fremden, namentlich ber Chinefen. Richt minder muffen die Spielhäuser einen Bacht gablen, benn gespielt wird fehr flott und auf verschiedene Beife, felbst mit Rarten, immer aber nur Bufallsipiele. Endlich giebt es auch ein Lotto mit 36, nach einer neueren Verordnung mit 34 Rummern, welches den Unternehmern fcmeres Geld eintragen muß, da fie, wenn die Nummer richtig errathen wurde, nur ben 29fachen Ginfat gahlen.

Den Siamesen muß zum Ruhme nachgesagt werden, daß fie viel auf ihre

Familie halten, ihnen also ein gutes Berg nicht fehlt. Doch hat ber Familienvater bas Recht, feine Fran zu verfaufen. Bei ben nieberen Ständen trifft bie Cache auf gar fein Sinderniß, weil in ben meiften Fällen ber Mann fein Beib, als ware baffelbe eine Baare, bezahlt hat. Rach fiamefifchen Begriffen verfteht es fich ohne Beiteres von felbit, bag er fich einer folden gang nach Butbunten wieder entangern tann. Anders verhalt es fich mit einer Fran, welche eine Mitgift angebracht bat. Der Mann barf fie nur bann verankern, wenn er Schulden bezahlen will, die mit ihrer ausbrudlichen Ginwillianna gemacht murben. Uebrigens berricht in ben Familien bas beste Ginvernehmen, die Frauen werden von den Mannern gut behandelt, haben im Saufe volle Beltung und genießen große Freiheit. Gie zeigen fich auf ber Strafe, geben auf ben Martt und machen und empfangen Befuche. Ihren Rinbern legen bie Siameien eigenthumliche Namen bei: Dabden werben hänfig genannt Ni=Ma (Pfni, Sund) ober Ni=Mua (Pfui, San), Ni=Deng (rother Balg). Sieht man ein Rind unter brei Jahren, fo muß man gur Mutter fagen: "Bas für ein Fragengesicht bas ift!" Gefährlich mare es nämlich, Die Minder Thong Sut (Goldftrahl) ober Cham - voc (Bejegnet) ober Sambun (lleberfluß) zu nennen. Dies wurde bie ichadenstiftenden Damonen, die überall laufden, auf ein foldes Rind aufmertiam maden, und tame bann grantheit. jo hatte man nichts Giligeres zu thun, als es Be (die fleinfte Aupfermunge, alfo jo viel wie ,teinen Beller werth" ober , Pfifferling") umgutanfen.

Meben ber herrichenden Religion, dem Buddhismus, haben fich nämlich eine Menge abergläubischer Borftellungen und Gebranche aus Indien und China in Siam erhalten. Die Siamejen glauben an alle frummbeinigen, gebornten und behaarten Bogen ber dinefifden Mythologie, an Sirenen, Bahrwolfe, Riefen, Bald- und Bergfranlein, Tener-, Baffer- und Luftgeifter, turg an alle Ungehener bes afiatischen Pantheons und an bas gange Panbamonium der Braminen, von ben Nagas an, biefen göttlichen Schlangen, welche Flammen fpeien, bis zum Garuda-Abler, ber Menschen padt und fie burch bie Lufte entführt. Richt minder glauben fie an Amulette, welche den Menichen unverwundbar machen, bor Rrantheiten ichniken, Die Fruchtbarteit beforbern und ben bojen Blid unichablich machen. Unter folden Umftanben wird es begreiflich, daß fie großes Bertrauen in Sternbeuter feben, und Bahrfagern, welche Regen und Durre verfünden, Glanben ichenten. Dieje ichlauen Betruger, welche auf Roften bes aberglänbigen Bolfes leben, verfünden auch Arieg ober Frieden, Blud ober Unglud beim Spiel ober in Sanbelegeschäften, gludliche Tage für ben Abichluß einer Beirath oder für bas Untreten einer Reife, für ben Ban eines Saufes, turg für alle möglichen Dinge. Bielfach ift von driftlichen Miffionaren behanptet worden, daß beim Baue eines neues Stadtthores ber Boben mit Menschenblut befeuchtet werbe. Bijchof Brugiere verfichert ausbrudlich, man opfere bei einer folden Belegenheit brei unschuldige Menichen. Dem Aberglauben gufolge bienen fie bann als Buter und Bachter bes Thores, benn burch bas Opfer werben fie in Genien, Phi, verwandelt.

Die Siamesen pflegen ihre Tobten zu verbrennen. Die von ihnen, wenn Stand und Reichthum es gestatten, befolgten Feierlichkeiten bestehen barin,

bağ man bie Leiche, fobalb ber lette Lebensfunten entflohen ift, einbalfamirt und in einem Tobtengemach acht bis gehn Monate lang aufbewahrt. Wenn bie Leichenfeierlichkeiten ftattfinden follen, werben bie Ueberrefte bes Dabingeschiebenen in eine metallene Urne gelegt, bie, umgeben von bem burrften Solge, bon Bargen und öligen Gubstangen, auf ben Scheiterhaufen gefett wird. Sollten diefe Reierlichkeiten tonigliche Bringen ober Ebelleute bochften Ranges betreffen, fo find bie Ronige (ober zuweilen nur ber erfte Ronig) babei anmelend, und fteden ben Solafton pon entgegengefetten Seiten in Brand. Die Afche ift, ba bie Ueberrefte in einer metallenen Urne verbrannt wurden, frei von jeglicher Beimischung anderer Substangen. Sie wird forgfältig aufbemahrt, und entweder unter einem Tempel ober unter einem eigens bierfür errichteten phramibalen Gebäube begraben. Diese Leichenverbrennung ift inbek ein religibler Brauch, ben nur bie Reichen ausüben laffen tonnen; Die ärmeren Rlaffen vermogen die damit verbundenen Roften nicht zu erschwingen und muffen ihre Todten unter bem Boben beftatten. In Bangtot führen fie ben Leichnam nach bem Bat Gefeb und werfen ihn in bie ummauerten Räume, wo, wie wir gesehen haben, die gefräßigen Beier bereit find, ihr Umt su berrichten. Unftav Spieß ließ fich fagen, bag man es für befonbers ber= Dienftlich halte, in Diefer Beife Die Ueberrefte bes Menichen nach allen Richtungen zu zerstreuen, boch widerspricht folch robem Aberglauben ber Umftand, baß Bemittelte bie Berbrennung und nicht bie Aussetzung im Bat Gefeb mablen. Bier burfte auch bie Bemertung am Plate fein, bag in Giam Beif Die Trauerfarbe ift, und bag aus Achtung für ben Dahingeschiebenen alle Bene. bie in feinem Saushalte bienten, fich bie Ropfe vollig fahl icheren.

Die Siamefen entbehren einer friegewiffenschaftlichen Literatur nicht. Ein fehr geschättes Wert diefer Urt ift fogar mit Muftrationen verjeben und handelt fowol über bie Aufstellung ber Truppen wie über bie Burbigung bes Terrains. Damit man fich aber von biefer Beisheit nicht allzu große Dinge porftelle, fugen wir bingu, bag bas Buch auch angefüllt ift mit allerhand aftrologischen Binten, um Tage auter Borbereitung zu mablen. Ferner wird ber Rath ertheilt, unter welchem Umftanbe ein Offigier, ber ben Daufenamen führt, die Borbut, unter welchen Umftanden ein Offizier, ber nach bem Tiger benannt ift, ben linten, und ein Offizier mit bem Bferbenamen ben rechten Flügel zu tommanbiren habe. Der Felbherr foll fich bom Sonntag bis Sonnabend jeben Tag verschieben fleiben, nämlich weiß, gelb, grun, roth, blau, ichwarz und violett. Geit ben Tagen Ludwig's XIV. find bie fiamefischen Truppen von Beit gu Beit burch europäische Difigiere gebrillt worben, und gu Baftian's Zeiten war, wenn auch fein Offizier, boch ein ehemaliger frangofi= icher Roch zum Marichall aufgestiegen. Die jetigen Drillmeifter find, wie Leutnant Tichertag melbet, ausichlieflich Breugen. Die Leibgarbe bes Ronias tragt eine rothe Uniform, welche vollkommen englisch ift, mas zu bem Rlima von Siam nicht fehr gut pagt; boch fab ber genannte Bewährsmann auch Militar in lichtblauen Sufarenuniformen mit rothen Ralpats. Das Regiment bes zweiten Ronigs, ber fich febr für bie Urmee intereffirt, ift mit Gnibergewehren bewaffnet, und bie von einem Buge ausgeführten Erergitien fielen Literatur. 325

ziemlich gut aus. Zwei Bataillone Infanterie waren auch zum Empfange der russischen Herren mit Fahnen und Musik aufgestellt, welch letztere nicht übel fwielte und mit europäischen Anstrumenten verseben ist.

Wenn wir von der "Literatur" der Siamesen sprechen, so haben wir uns darunter keine gedrucken Bücher vorzustellen, da sie ihre Bücher — bis vor mehreren Jahren wenigstens, — noch nicht durch den Druck vervielfältigen. Die Wehrzahl der siamesischen Werke ist nicht in der Thai-Sprache, der lebenden Sprache bes Landes, sondern im geheisigten Palis Dialette geschrieben, und zwar geschrieben, wie dies einst auch in unseren Klöstern geschah. Während man im gewöhnlichen Leben auf schwarzes ober startes weißes Kapirer mit einem weichen Erapon schreibt, bestehen die religiösen Werte aus länglichen Palmblättern, auf welche die Charaktere mit einem spisen eiernen Grisse eingerist und dann durch Einreiben einer schwarzen Farbe sichtstar gemacht werden. Es gehört eine bewunderswerthe Sicherheit und Festigkeit der Hand zu dieser Wathod des Schreibens, denn es geschieht ohne Unterlage, nur mit der freien Hand. Diese meist religiösen Bücher, welche aus 30—80 solcher Palmblattsseizen bestehen, sind vielsach verbreitet, weil die meisten Pagodo von diesem Zweide der Literatur eine ziemlich vollständige Sammlung besien.



Leibgarbe bes Ronigs bon Giam.

Die weltliche Literatur gablt etwa 250 Banbe, barunter manche bon hohem Berth: fie enthalten meift geschichtliche Annalen, Gesebbucher, medizi= nifche, aftronomifche und philosophische Werte, endlich Erzählungen, Romane, Luftipiele, Tragodien, Lieber und epifche Befange. Für Die Dramen ober Theaterftude wird, wie es auch bei uns chemals ber Fall war, fein Dialog ausgearbeitet, fonbern nur vorgeschrieben, nach welchem Ginne bie Chauivieler improvisiren follen. Außerdem aber giebt es Theaterstücke, beren poetischer Theil wenigstens wie ein Operntegt ausgeschrieben ift. Das bramatifche Bersmaß ift ziemlich verwickelt, außerdem muffen die Endworte ber erften und zweiten Strophe mit ben Mittelworten ber britten reimen. Baftian theilt einige Uebersetungen von Boesien mit, barunter auch Liebeslieder, Die wir bei Dftafiaten in ber Regel nicht fuchen. Wir erfahren von ihm auch bas ausführliche Ceremoniell bei einer Brautwerbung. Aus dieser ergiebt fich. baß in Siam die Beirathen aus Reigung gefchloffen werben, ober wenigftens bie gegenseitige Buneigung vorausgesett wird, benn die Bewerber fagen von bem Brautigam, bag er Liebe zu bem Mabchen seiner Bahl gefaßt habe, und bie Eltern andererseits betheuern, daß sie sich nur von der Zärtlichkeit für ihre Tochter seiten sassen. Geset auch, daß in den meisten Fällen dieser Tialog nur Redenkarten enthalte, so genügt es schon, daß man die Zuneigung sür etwas Wünschenswerthes hält. Die Kinders und Ammentieder gehen aus densselben Tonarten und nach den nämlichen Melodien wie die unsrigen, auch enthalten sie disweilen eben so viel tiesen Sinn wie unser "Stirdt der Fuchs, so gilt der Balg." Ob die Siamesen wirklich eine poetische Wder bestigen, darüber sassen uns Proben, welche Bastian mittheilt, in Zweisel. Die Siamesen sagen von der Nang-Mani-Mechala oder der "Wossenstellen ührer Halber, sie sei es, die dei Gewittern den Blith durch das rasche Versten ihrer Hand verzuge, in welcher sie einen Ebelstein trage. Dieses Bild erschen ihrer Hand verzuge, in welcher sie einen Ebelstein trage. Dieses Bild erscheint uns hochpoetisch, aber wir wissen nicht, warum uns der Argwohn kommt, als müsse es indischen Ursprungs sein. Benn die Siamesen dagegen die Milchstraße den Weg des weißen Elesanten nennen, so wird aus Neid Niemand das ipse seet anzweiseln. Den Regenbogennennen sie Nung-Kim-Nan, "Glanz, der Wasser verzehrt."

Ihre geiftige Rultur haben bie Siamefen, wie ichon erwähnt, jedenfalls aus Indien empfangen. Chriftian Laffen hat geglaubt, daß bereits im zweiten Nahrhundert unferer Beitrechnung brahmanische Rolonien nicht blos nach Siam, fondern felbit nach Tontin fich verbreitet und Renntniß fogar vom chi= nefifchen Ranton gehabt hatten. Wir befigen indeß bafur nur eine einzige Urfunde, nämlich die Geographie des Claudius Ptolemaus, sowie die nach ihr angefertigten Rarten, welche beibe aber ben Muslegungen weiten Spielraum gewähren. Die Siamefen felbit behaupten, baf bie Laos bie Ureinwohner, fie felbit aber von Sathung ober Gathon (Sittangfluß?) in ihre jegige Beimat eingewandert feien. Auf feine bringenden Rachforschungen empfing Baftian die bestimmte Antwort, daß Sindu brahmanischer Religion vor 1208 nach Siam tamen, alfo in ber zweiten Balfte bes fiebenten Sahrhunderts, weit früher, che bie Chinesen eine Seemacht murben. Es giebt nur noch wenige Brahmanen in Siam, etwa "hundert", die von ben Einwohnern geachtet merben und ihren Gottesbienft ungehindert ausüben durfen. Gie ftammen jedoch nicht von den alteren Ginwanderern her, fondern gunachft aus ber Stadt Ligor auf der Malanischen Salbinfel, wo fich noch der brahmanische Rultus als überwiegend behaupten fonnte, und vielleicht war Ligor ein Raftplat der brahma= nifchen Civilifation, wenn fie von Java ans nach bem Menam gefommen fein follte. Dies leugnen indeß die alten Ueberlieferungen ber Giamejen ausbrudlich, benn fie laffen die Phram (Brahmanen) von Norben und über Land an ben Menam wandern, wo fie die Eingeborenen civilifirt und befehrt fowie ihnen ihr Alphabet mitgetheilt hatten. Balb traten aber Zwijchenheirathen ein und die Brahmanen gingen in ber Mifchung mit ben Gingeborenen unter-Die Siamejen haben fich noch etliche Refte von ihrer ehemaligen brahmani= ichen Betehrung bewahrt, unter andern bas Trinten bes Gibesmaffers, fonft aber gehören fie gu ben frommften Unhangern ber reinen, wenn auch wenig tröftlichen Lehre Buddha's, die jedenfalls den Borgug befigt, baß fie den Raftendrud befeitigte. Der Buddhismus foll fich ichon brei Jahre früher in Siam verbreitet haben, als die Stiftung ber jegigen Mera, welche in bas Sabr 638 n. Chr. fiel; er mußte also nach obiger Angabe dem Brahmanenthum den Borivrung abgewonnen haben.

Siam wimmelt von Aloitern und Die Aloiter wimmeln von Monchen. Das Bolf hangt mit großer Chrfurcht an biefem Orbenefferns, und nur ein einziges Mal hörte Baftian aus bem Munde eines verftodten Beltfindes, es wurde in Siam Bieles beffer werben, wenn man nicht mehr die Bauche fo vieler Monche füttern mußte. Allein es ift gang flar, daß die gesammte Bilbung bes Bolfes von biefem Rlerus fich berleitet, und wenn auch biefe Bilbung porzugeweise eine religiose ift, wer wollte überhanpt lengnen, daß felbit eine ausichlieflich religioje gang unvergleichlich beffer mare als gar feine? Dbenbrein ift gegen die buddhiftische Sittenlehre nicht das Mindefte einzuwenden, mabrend ihre Dogmen ben Scharffinn angerordentlich weden. Endlich ift auch die Bildung nicht ganglich religios und theologisch. In Sigm ift ber Schulunterricht obligatorisch für die Knaben. Gine Landesstatistif behandtet sogar, baß fünf Sechetel ber mannlichen und ein Sechetel ber weiblichen Bevolferung lefen könnten; freilich wird dann hinzugefügt, daß fich die Bahl Derer, die schreiben fonnten, auf 95 Prozent belaufe, mas gegen die Glaubwürdigfeit der erften Behauptung ftreitet, wenn auch hinterdrein zugeftanden wird, bag unter ben 95 Prozent nur der zwanzigste Theil wirklich leserlich und orthographisch fchreibe. Ein Behntel fann rechnen. Der fiamefijche Ohmnafialunterricht, wenn man jo jagen barf, erfordert 7 Jahre für die vierte, 10 Jahre für die britte, 15 fur die zweite und 16 fur die erfte Rlaffe. Go wurde Baftian mitgetheilt. Schwerlich ift bamit gemeint, bag ber gange Anrius 48 Jahre umfaffe, fondern bag man in 16 Jahren fich die hochste Reife erwerbe, die in der Renntnig ber Bali - Literatur besteht. Mit bem Alter von 12 bis 13 Jahren tritt ber Siameje, gleich wie ber Birmane, als Novige in ein Klofter und legt die zehn Gelübbe ab, beren vornehmite Armuth und Reufchheit betreffen. Die meisten Novigen fehren in das burgerliche Leben gurud und legen bas gelbe Alostergewand ab. andere bagegen bereiten fich jum Empfange ber priefterlichen Beihen vor. Reut es fpater ben Monch, in ben Orben getreten gu fein, fo braucht er es nur feinem Lehrer zu melben und fich einer zwangigtägigen Bufe in ber Ginsamfeit zu unterziehen, woranf feinem Rücktritt in ben Laienftand nichts mehr im Wege fteht. In fruberen Beiten tonnte, wer einmal Talavoine war, nicht ins weltliche Leben gurudtreten, fondern mußte ben gelben Rod bis zur Tobesitunde tragen. Er muß por bem Sterben abgelegt werben. benn es würde ein mit Sollenanglen zu bestrafendes Berbrechen fein, ihn anzubehalten, wenn man ftirbt.

Die bubdhistischen Geistlichen sind hierarchisch gegliedert und haben ihre eigene Gerichtsbarkeit unter zwei Patriarchen, wovon dem einen die nördslichen, dem anderen die süblichen Provinzen untergeben sind. Die höchste Bürde bekleidet der Sangkharat, d. h. König der Cönobiten; er wird vom herricher ernannt und hat eigentlich die oberste Gerichtsbarkeit über alle Taslapoinen und Pagoden im Lande, übt aber dieselbe nicht aus, sondern besichricht darun, dann und wann Berichte über geistliche Angelegenheiten an den König abzustatten und bei Versammlungen der Tempelvorsteher als

Brafident zu fungiren. Die Nebte ber foniglichen Alofter führen ben Titel Combeticha und Rarafang, b. f. Fürsten ber Talavoinen; auch fie merben vom Ronige ernannt, benn er ift Oberhaupt ber Religion. Reber Abt hat in feinem Alofter einen Großvifar und einen Oberfefretar. Unter ben gewöhn= lichen Talapoinen fteben noch bie Reu ober Cama neu, Schuler, bie noch nicht 20 Jahre alt find, gleichsam Dovigen; fie burfen ben gelben Rod tragen und find nur an acht Bebote gebunden. Reine geiftliche Burbe lagt fich ohne einen gemiffen Grad von Gelehrfamteit erreichen, ber fich in ben Bali-Brufungen bewähren muß. Je nachbem bie Randibaten ein brei = bis neuntägiges Eramen gludlich bestehen, fteigen fie in Burben und Behalt, ber bei ber hoch= ften Stufe 12 Tital im Monat beträgt. Freilich besteht ihr Biffen nur in Renntniß einer tobten Sprache (Pali) und in buddhiftischer Theologie. Die Bibliothet Ronia Monafut's enthielt nicht weniger als 20-30 Schränfe mit je 150 Banden oder vielmehr aufgerollten Balmblatterbundeln rein religiofen Inhalts. In den Klöstern leben auch noch die Let-Bat oder Tempelfnechte. welche bie ichmuzigften Arbeiten verrichten und bie Pagoben reinigen muffen. Sie werben als eine niedrige Rafte betrachtet und vererben ihre Anechtschaft auf ihre Nachkommen. Da im Buddhismus eine ber niedrigsten Formen bes religiösen Rultus, nämlich ber Reliquiendienft, ftart im Schwange ift und jedes Aloster ober jede Bagobe auf irgendeine Reliquie gegründet werden muß, fo fehlt es nicht an betriebfamen Schlautopfen, die, wie es in Italien mit Alterthumern geschieht, gefälschte Reliquien, namentlich bie viel gesuchten Bahne, in Umlauf zu feben wiffen. Gin abnlicher Betrug wurde im Norden Siams entbedt, wo ein ichlauer Monch vorgegeben hatte, eine Offenbarung erhalten zu haben, baß bie Beichte ftreuger einzuführen fei. Er forberte bas Bolt auf, einen Baum nieberzuschlagen, ber bie Echtheit feiner Erleuchtung beftätigen wurde. Wirklich fand man auch im Solze bes Baumes eine Schachtel mit einer Rolle, auf welcher bie Beichte anempfohlen wurde; allein fpater gelang es, ben Briefter gum Geständniß zu bringen, bag er vor Sabren bie Urfunde in den Baum verborgen und gewartet habe, bis er herangewachsen war.

Die Siamesen bezeichnen ihre Priester als Phra, d. h. groß, göttlich, lichtstrahlend. Von den Europäern werden sie gewöhnlich Talapoinen genannt, nach der Talapathalme, Talapatra (Corypha umdraculisica), aus deren Blättern der Fächer bereitet wird, welchen der Phra stets in der Hand trägt. Wir dürsen bei der Beurtheilung dieser Gesistlichkeit keinen europäischen Maßstad anlegen. Die Talapoinen bilden nicht etwa eine Kaste, denn der Buddhiss nuns kennt keinen Unterschied der Kaste, und Jedermann kann in ihre Reihen eintreten, selbst der Eklave, wenn er von seinem Herrn Erlandniß erhalten hat. Die Talapoinen bilden auch nicht etwa eine regelmäßige Gesistlichkeit, aber sie spielen eine Rolle bei allen wichtigen Vorgängen im Leben der Fasmise, z. B. nach Gedurten, beim Scheren des Haarschopfes, dei Herathen und Leichenbegängnissen. Dabei üben sie allerlei resigiöse Gedräuche aus, aber mur ihretwegen, nicht anderer Wenschen halber. Das Verdienstliche, das in solchen Geremonien siegt, kommt sedigfich ihnen zu Statten. So sind sie zwar eine Art von Seelenhüter und haben wol ein Publisum, aber keine Gemeinde.



Das Publikum ift freigebig gegen fie und bezeigt ihnen hochachtung, bewilligt ihnen manche Borrechte und giebt ihnen fehr ichmeichelhafte Titel. Die geringen Leute werfen fich, manchmal selbst auf offener Strafe, vor ihnen

nieder und erheben die Bande bis an die Stirn; von ben Mandarinen und felbft von den Bringen werden fie mit zwei Sanden gegrußt, und wenn ber König ihnen ben Bruf auch unr mit einer Sand wendet, fo dürfen fie fich boch neben ihm niederseben. Er vertheilt an jedem Tage Ulmofen an ein paar Sundert Talapoinen, und die Angehörigen des Balaftes folgen diefem Beifpiele, namentlich geschicht dies von Seiten ber Frauen. Bwar verbieten nichrere ber 127 jum Theil fehr ftrengen Regeln, welche ber Talapoine befolgen foll, jeglichen Bertehr mit bem weiblichen Beichlecht, trotbem aber hangen gerabe die Frauen fehr ftart an den Talapoinen. Die aus ärmeren Familien fegen fich am Morgen vor ihre Sausthur und erwarten ben Bettelmonch von ber nächsten Bagobe, ber ein Ulmofen erhalt; gewiß allemal bas beste Stud. etwa Fleisch ober auch Reis, wandert in den Reffel, ben er mit fich führt. Die Frauen laffen es fich nicht nehmen, allmonatlich ein baar Dal Blumen gum Bobenbild in die Lagode zu tragen; fie bringen aber auch, je nach ihrem Bermogen, allerlei Befchente bar und rufen in bas ihnen boch unverftanbliche Bemurmel bes Priefters häufig ein " Satu! Satu!" was etwa fo viel bedeuten will wie unfer Bravo.

Man sieht, der Talapoine macht gute Geschäfte; er hat aber außerdem manche Privilegien. Jeder Phra ist von allen Abgaben besreit, erlegt keinerlei Boll und braucht nicht Soldat zu werden. Biele sind Schleichhänbler und unter ihren weiten gelben Köden hat viel verdotene Baare Plat. Auch an geistlichen Accidenzien sehlt es nicht; so dei Begrähnissen und beim Schren des Handthares, von dem der Siamese nur ein Büsche stehen läßt. Endlich kann der Phra erben, testiren und Güter nur ein Büsche stehen läßt. Endlich kann der Phra erben, testiren und Güter erwerben; es ist dahrer wol nicht erstaunlich, daß ihr Orden mehr als 100,000 Angehörige in Siam zählt, wozu noch Tausenbe von Bikaren, Provinzialdirektoren, Legaten, Prioren und gessürsteten Kebten kommen. Der Reisende Wonhot war in Rophaburn Gaft eines solchen Oberpriesters, in dessen Wonhot war in Rophaburn Gaft eines solchen Oberpriesters, in dessen Wohnung er längere Zeit verweilte. Das Bolt ehrt die Menschen, welche das gelbe Aleid, das Udzeichen des Priesters, tragen, besonders darum, weil es glaubt, daß die Verdieusse, welche diese Wänner sich erwerben, den Seclen der Vorsalver zugute fommen.

Der Talapoine muß Kopf und Augenbrauen scheren und ben großen Bettelkessel aus geschmiedetem Eisen in einem Quersad tragen. Auch soll er vor den Augen einen Fächer aus Palmenblättern halten, damit er nicht über vier Meter weit vor sich hinblide. Bei der Aufnahme sinder nicht über vier Meter weit vor sich hinblide. Bei der Aufnahme sinde andere solgen. Im Aufnahmesach siegen zwisch Phyra's, und ein derieden niche andere nich der Debination beauftragt ist, heißt Upaga. Er sitzt auf einem Teppich; seine Kolsegen se sechs und sechst und zur Rechten. Der Kaudidat wird von einem Lektor vorgestellt, rutscht auf den Knieen heran, grüßt dreimal, erhebt die Hand wird vorgestellt, rutscht auf den Knieen heran, grüßt dreimal, erhebt die Hand wird vorgestellt, rutscht auf den Knieen heran, grüßt dreimal, erhebt die Hand wird vorgestellt, rutscht auf den Knieen heran, grüßt dreimel, erhebt die Hand wird wird vorgestellt, rutscht auf den Knieen heran, grüßt dreimel, erhebt die Hand wird wird wird der knie gen der weit zurüft friechen und sich gründen genacht und des kein Zuscher ihn behegt, daß er keine Schulden genacht und die Einwilligung seiner Eltern habe. Kerner muß er beträftigen, er sei über 20 Jahre alt, habe

Hiftenichurg (Languti), Gürtel, Rod und Schärpe von gelber Farbe und besithe einen Kesselftopf. Nachdem ber Orbensrath biese Aersicherungen mit Wohlgeneigtseit angehört hat, liest er bem jungen Manne die Orbensregeln vor, und so wird der bisherige Laie im Handundrechen ein Phra, und das muß er zum Allerminbesten drei Monate lang bleiben.

Bahrend ber Regenzeit, alfo brei bis vier Monate, muß jeder Talapoine in feinem eigenen Alofter wohnen. Die übrige Beit bee Rabres fann er ein freies Leben führen, im Lande weit und breit umberichwarmen, in jedem beliebigen Alofter voriprechen ober reifen wohin er will, weshalb man überall pagabundirende Monche trifft. Im Rlofter wird die Glode geläutet ober die Trommel gerührt, jobald ber Sahn gefraht hat. Dann fteben die Talapoinen auf und ber Reis wird gefocht. Die Luffit, b. h. Dovigen, Schuler, muffen Die Barten in Ordnung bringen. Rachbem die Monche ein Bad genommen, versammeln fie fich und iprechen Gebete in ber Balifprache, bann rubern fie fort, halten bei den Saufern an und reichen den Frauen ihre Reffel bin, die mit Reis, Bemuje, Fijden, Dbit und Ruchen gefüllt werben. Rach vollenbeter Bettelfahrt fpeifen fie im Rlofter, rauchen Tabat, trinten Thee und vertreiben fich die Beit nach Belieben, erhalten Befuch, lefen auch wohl ein Bischen. Bon Mittag an muffen fie bis zum nachften Morgen faften, aber baburch ift ber Benug von acht Gegenständen, g. B. Rotosmild, Thee mit Buder, Balmen= guder u. bergl. nicht ausgeschloffen. Während ber Regenzeit findet ber große Gottesbieuft um Mitternacht ftatt.

Die Regel der Talapoinen ist in den Büchern Phra Binas enthalten und auch in einem besonderen Buche, dem Patimet, kurz zusammengesaßt. Sie ist aber so streng und geht so sehr und Kleinliche, daß es dem Phra ganz numöglich ist, sie genau zu besolgen. Manche bemüßen sich wol, dies gewissenhaft zu thun, nud erseu, B. nur Gemüse, Erbien und Bohnen, beten einen Rosenkranz ab, der nicht weniger als 800 Angelu zählt, und gehen immer mit zur Erde geseutten Blicken. Die Mehrzahl aber macht sich kein Gewissen daraus, diese unankssuhrbaren Regelu, trohdem sie viele herrliche Wahrzheiten enthalten, zu übertreten.

In der Rähe der Pagoden halten sich gewöhnlich Nang ri auf, d. s. Wittwen, die eben nichts Bessers anzusangen wissen, als sich dem Dienste der Phra's zu weissen. Der Abt des Klosters giebt ihnen ein weißes Kleid und damit das Recht, Almosen einzusammeln. Wer von ihnen sich schlecht aussührt, wird zu seinen Berwandten zurückgebracht und dort gezüchtigt. Diese Halbnonnen mussen Rosenkrauz beten und sich dabei den Kücken zuwenden.

Der gesammte Orben ber höheren Talapoinen steht unter ber Anfsicht eines Prinzen, ber vom Könige ernannt wird ind darüber wacht, daß sie sich gut betragen. Wer sich unangenessen aufführt, wird vor den Prinzen geführt, des gelben Rocks entsleidet, und je nach dem Vergehen tüchtig außgepeitscht oder ins Gesangiß geworsen. Schonburgt berichtet von einem Falle, der sogar mit der Hintigtung der Schuldigen endete.

Der Bater des jeht regierenden ersten Königs von Siam war jener vielsgenannte Mongfut, unter bessen Leitung das Reich zuerst in nähere Berührung

mit ben Nationen bes Abenblandes trat. Ronig Mongfut war eine Ericheinung, wie die Belt fie noch nicht gesehen hatte, ein Defpot, ebemals Donch. nachher ein "philosophischer" Monarch und in religiofen Dingen fo buldfam und milb, daß man in manchen Staaten Europa's fich ihn billig gum Mufter hatte nehmen fonnen. Protestantische und romisch-tatholische Missionare. Die einander wie überall fo auch in Siam befehben, find boch einstimmig in ber Unertennung Diefes buddhiftischen Seiden, der Alle mit gleichem Bohlwollen behandelte und ihnen die Pforten feines Landes öffnete, bamit fie ihre Lehren verfunden konnten, wie es ihnen beliebe. Er fagte ihnen, daß es ihm Frende mache. wenn die Talapoinen feines Reiches mit den Prieftern aus Europa in miffenichaftliche Erörterungen und Streitigkeiten fich einließen; ber wohlwollenbe Monarch fügte aber zugleich bei, es fei ben weißen wie ben weizengelben Beift= lichen wohl zu rathen, babei die Liebe malten und, wie er fich ausbrudte, bas odium theologicum nicht hervortreten gn laffen. Bahrend feines fecheunb= zwanzigjährigen Briefterthums lernte Mongfut Canstrit, Bali, bie Sprachen der abhängigen Nachbarstaaten, Lateinisch und Englisch, bas er fehr aut verftand, beschäftigte fich eifrig mit allen Religionen und philosophischen Spftemen. Die jene Sprachen ihm erichloffen, und erwarb fich Renntniffe in ber Aftronomie und Physit. Er befag ichon ale Monch eine große Bibliothet, mathematische und physitalische Bertzenge und ein chemisches Laboratorium; auch liebte er Die Musit und fpielte Alavier. Der ehrwurdige Bischof Baillegoir besuchte ihn oft in feiner Belle und verforgte ihn mit ben Schriften bes Abendlandes, beffen Geschichte von ben Beiten bes Alterthums bis gur Gegenwart er in ihrem Busammenhang tannte. Daneben las er die lateinischen Rlaffifer. Tacitus, Birgil, Borag in ber Urfprache und nahm Londoner Beitungen täglich gur Sand. Mit einem Borte, Konig Mongfut war ein wiffenschaftlich gebilbeter Dann und mit bem Ibeengange ber abendlanbifden Rulturvoller Das war bis jest unerhört auf einem Throne im fernen völlig vertraut. Morgenlande. Aber baneben war er auch ein orientalischer Despot, ber eine unbegrenzte Bollgewalt ansübte und als Trager der Krone und Inhaber der höchften Burbe wie ein Gott verehrt ward. Alles lag vor ihm auf ben Anicen. Darin ftedt ein ichroffer Begenfat, ben ber Ronig felber wohl begriff und über welchen er fich mehr als einmal gegen Europäer ausgesprochen hat. Er bemertte fehr richtig, bag er bie Siamefen nicht anders machen fonne, als fie feien; Die hertommliche Ordnung burfe er um fo weniger über ben Saufen werfen, weil bie Gemuther barauf gar nicht vorbereitet feien. Abendlandische Begriffe von foniglicher Umtegewalt und Burgerfreiheit lagen ben Oftafiaten, alfo auch feinen Unterthanen, gang ferne und fie hatten bafur gar feinen Begriff. Er aber wolle feine irbifche Allmacht milb, gnabig und gerecht walten laffen. In Betreff ber theologischen Richtung war er Reformator; ichon im Alofter galt er ale Suhrer einer Bartei unter ben Talapoinen, welche babin trachtete, ben fittlichen Rern bes Buddhismus, bem er ehrlich anhing, von ben abergläubischen Lehren zu befreien, welche ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellten, und eine Menge von Digbranchen abzuschaffen, welche fich nach und nach in ben Rultus eingeschlichen hatten. Er fab ein, bag ber Berfuch, Die Echtheit

ber 85,000 Bande heiliger Bucher zu beweifen, welche bisher von allen Lehrern bes Buddhismus für fanonisch gehalten worden waren, ber größte Un= finn fei, und indem er ben Muth hatte bies auszusprechen, ward er ber Bater einer neuen Schule, welche fich bis zu feiner Thronbesteigung ungemein rasch verbreitete. Bom Budbhismus felbit fonnte ober mochte er bes Bolfes wegen fich nicht losfagen. Als die nordameritanischen Miffionare, mit benen er eine englifche Bibel las, ihn in zubringlicher Beife betehren wollten, wies er fie bafür berb zurecht und mit ben Borten ab: "Bilbet Euch nicht ein, bag Leute von meiner Partei jemals Chriften werben wollen. Wir werben feine Religion annehmen, bie wir für eine narrifche (foolish) halten." Gin andermal fagte er: "Dic driftliche Religion mag für bie driftlichen Bolter paffen, nicht für uns. 3d habe in ben buddhiftischen Buchern Alles verworfen, was den Geseben, welche die Welt regieren, guwiderläuft. Die Bibel aber enthält Lebren, Die fich mit den Forichungerejultaten ber neueren Naturwiffenschaften nicht in Ginklang bringen laffen. Aus bem Lichte und ber Erkenntnig ber Gegenwart tann ich nicht in die Dunkelheit und Unwiffenheit ber Bergangenheit tauchen. In allen Religionen finden fich Bahrheiten; wenn Guch Enre Religion lehrt, mich gu lieben, wie mich bie meinige fehrt Euch zu lieben, fo muffen folche Lehren in beiben Religionen wahr und göttlich fein. 3ch hindere bie Diffionare nicht an bem Berfuche, meine Unterthanen zu befehren, - es ift ihnen aber nie= male gelungen, und ich glaube and nicht, daß es ihnen jemale ge= lingen wirb. 3ch gab ben Ratholifen 140 meiner annamitischen Befangenen (Stlaven), fie follten fie zu Chriften machen, wenn fie es tonnten. Die Ratholifen verfteben fich beffer barauf als die Brotestanten."

Obwol mit bem letteren Sate ber Ronig nur die Bahrheit ausge= fprochen, barf fich boch auch ber Ratholigismus feiner Erfolge in Siam rühmen. Co wenig bie Siamefen fich im Allgemeinen um Religion gu fummern icheinen. fo fehr heben fie boch geradezu mit Stolz hervor, daß unter ihnen feine Chriften fich befinden. Alle bie größten Binberniffe fur bie Fortidritte bes Christenthume in Siam nannte Baillegoir, Bifchof von Mallos und avoftolifcher Bifar in biefem Lande, zuerft bie Bolygamie, dann bie Erziehung ber Jugend in ben Bagoben, endlich bas Diftrauen vor bem um fich greifenben Beift ber Europäer ober Farang. Bon ber Dulbjamteit bes Ronigs giebt aber bas Schreiben Bengniß, welches biefer Bubdhift burch zwei von Baillegoir nach Rom geleitete Siamesen bem Papfte Bins IX. am 10. November 1852 überreichen ließ. In bemielben heißt cs: "Ich habe noch feinen Glanben an Chriftus, ich bin ein frommer Unhänger bes Buddhismus, aber ich halte mich nur an die Philosophie diefer Religion, welche burch jo ungeheuerliche und abgeschmadte Fabeln entstellt worden ift, daß fic einmal völlig aus ber Belt verschwinden muß. Deine Beiligfeit tann fich fest versichert halten, bag unter meiner Regierung die Chriften nicht verfolgt werben und die Romifchtatholifchen, welche ich unter meinen besonderen Schut nehme, gu feiner aberglänbifden Zeierlichkeit, welche ihrer Religion zuwider ift, fich herbei zu laffen brauchen. 3ch habe ben Bifchof von Mallos beauftragt, bas Deiner Beiligfeit zu erflaren."

Phra Bat Sombetich Phra Paramenar Maha Mongkut Phra Chan klau Chau thu bua, ber fich in feinem Briefmechfel mit Europäern als Rex Siamensium unterschrieb, ber vierzigfte nunmidrantte Berricher Siams feit Phra Rama, welcher die Monarchie im Jahre 1352 grundete, und ber fünfte ber Dynaftie, welche 1782 burch ben berühmten fiamefijden General Phra Bauroma Racha auf den Thron tam, wurde am 18. Ottober 1804 geboren. 2013 er breigehn Jahre alt war, erhielt er von feinem Bater ben Titel Chao Fa mit bem höchsten Abelsrange. Geine Erziehung war eine fehr forgfältige; allein die Lehrbucher bilbeten hauptfachlich folde in Bali und Giamefifch gefchriebene, aus benen er im Bebiete ber Rosmogonie bie unfinnigften Begriffe erhielt, wahrend die ansichweifendsten Liebesgeschichten bes Drients die Nahrung für feine Phantafie ausmachten. Seine erfte Frau nahm er ichon in einem Alter von fiebzehn Jahren und ein Jahr barauf gebar fie ihm einen Cohn. 2013 er bas zwanzigfte Sahr erreicht hatte, ftarb fein Bater und ein illegitimer älterer Bruder riß ben Thron an fich. Mongent wollte tein Blut vergießen; beshalb ging er in ein Alofter, bas für ihn ein Schutort murbe, ba er auf Berlangen der Talapoinen die Gelübde, barunter auch bas der Renich= heit, ablegte und infolge beffen feine Berfon eine geheiligte war. Dieje Burudgezogenheit mahrte fiebenundzwanzig Sahre, fo lange nämlich, als fein Bruder regierte, und er felbft ward in den zwei von ihm bewohnten Bats zur Burde eines Sobenpriefters erhoben.

Er bejag ftets eine große Reigung für bas Studium; erft im Jahre 1845, in einem Alter von einundvierzig Jahren, fing er jedoch an fich fustematisch gu unterrichten, mit Sulfe ber europäischen und ameritanischen Miffionare, die er gu fich in feinen Tempel Ind. Am 3. April 1851 ftarb ber Ufurpator, und feine Absicht, feinen Sohn zum Rachfolger ernennen zu laffen, vereitelte ber hohe Abel Siams, ber mit Ginftimmigkeit die Rechte bes legitimen Pringen auf den Thron proflamirte und die Armee auf jeiner Seite hatte. Der Sohn bes verftorbenen Konigs ichien and feine Unit zu haben, ben Thron für fich zu beanspruchen, und ließ die Arönnug des rechtmäßigen Rachfolgers, ber unu aus bem Duntel feiner Atofterzelle bervortrat, rubig vor fich geben. Diefelbe fand am 15. Mai ftatt, und am 2. Juni erfolgte bie Kronnng bes zweiten Ronigs, feines jüngeren Brubers Doi, ber 1858 ftarb. Er war, gleich Mongfut, ein fehr gebildeter Mann, fprach und ichrieb Englisch, und lebte wie ein Die von ihm nachgelaffene Bibliothet und feine Gemalbefammlung find fehr werthvoll. Geinen Nachfolger, beffen Bekanntichaft ber Reisende Mouhot machte, ftellen wir im Bilbe bar.

Durch König Mongkut wurden große Reformen in Siam eingesührt. Er gab sehr bald die Absicht kund, die offiziellen Geschäfte in derzelben Ordnung wie an ben europäischen Hösen vornehmen zu lassen. Anch wünschte er den wissenschaftlichen Unterricht und das Etudium der englischen Sprache in den Schulen eingesührt zu sehen. Zu der Gegenwart lernen die Männer der höberen Klassen in Siam mit Giere Englisch. Die in Bangkot ericheinende Beitung "Siam Weekly" berichtet, daß man in den Häusern der Prinzen und Vornehmen englische Zeitungen halte und mit Ausmerksamkeit lese.



SPP Mellongkret -Res Framenoseum.

Mongint, erfter Ronig con Ciam.

Einige Pringen find in mehreren europäischen Sprachen bewandert, und alle sprechen das Englische geläufig. Daß sie fich infolge ihrer Studien viele neue Sbeen aneignen, versteht sich von selbst. Dieser Stand der Dinge bereitete

Mongfut's reformatorijche Ibeen nach Kräften vor; er lud auch die Frauen ber Miffionare ein, Die Damen bes Balaftes zu unterrichten. Go hatten einmal 20 Frauen und Nebenfranen bes Ronigs Unterricht, allein bas Erperiment mar nicht von Daner. Die ameritanischen Lehrerinnen hielten es - tattlos genug für ihre gang besondere Bilicht, Die weiblichen Familienmitglieder des Königs auch mit ber "biblifchen Beschichte" befannt zu machen; ba biefe ben buddhiftiichen Anschauungen gegenüber nicht anbers als abgeschmadt erscheinen mußte, io wurde der Unterricht nach drei Jahren wieder eingestellt. Nach mehreren Sahren wurde noch einmal eine Lehrerin in Gingapur aufgeforbert, nach Bangfot zu tommen. Obgleich biefe verfprach, in ihrem Unterricht nicht birett auf eine Betehrung hinguwirfen, fo glauben die Diffionarinnen boch. "baf fie beim besten Billen biefes Beriprechen nicht halten fonnte, benn es mußte ihr unmöglich fein, aus englischen Büchern zu lehren, ohne von Gott und bem Ertofer gu fprechen." Der Ronig icheint auch hier fehr nachfichtig gemefen gu fein; allein nach funf Jahren ,,fah er für fie die Unmöglichkeit ein", aus einer ber ihr anvertrauten Damen eine gute Schülerin gu machen.

Bon den einundachtzig Kindern des Königs — neunundreißig Söhnen und zweiundvierzig Töchtern — wurde keines in der Zeit geboren, wo er vom Throne ausgeschlossen war, zwei aber zugleich, als er das achtundvierzigsse Lebenszighr erreicht hatte, und vierzig nach seinem vierundfünfzigsten Lebenszighre; vierzehn wurden in den letzten drei Jahren seiner Regierung geboren. Tennach wurden zu seinen Lebenszighren wurden zu seinen Lebenszighren werden wurden zu seinen Lebenszighren werden werden zu seinen Lebenszighren werden werden werden werden werden werden zu seinen Lebenszighren werden werden werden werden der bestehn der Beinen Lebenszighren werden werden werden werden der bestehn der Bennach werden werden der Beine Rechtle und seine Rechtlessen der Beine Rechtless

den Unterricht reif.

Diefe große Rinderzahl ift natürlich nur in ber polygamifchen Familie möglich, welcher Ronig Mougfut gleich feinen Unterthanen bulbigt. Frauengemächer bes königlichen Palaftes zu Bangkot nahmen auch einen weiten Raum ein, weil der Monarch allein sechsbundert Gemablinnen und Nebenfrauen unterhielt, während die Gefammtzahl der innerhalb der Balaftmauern wohnenden Schönen auf etwa 3000 angegeben wurde. Die Bemacher ber Bemablinnen find glanzend ausgestattet, auch mangeln icone Barten nicht, und biefe werben um fo hoher geschätt, ba im lebrigen bie foniglichen Damen von bem Berfehr mit der Außenwelt abgeschnitten find. Gine bejahrte Frau, Die bas volle Bertrauen bes Ronias befitt, führt bie Aufficht über bas Sausweien ber Konigin, beren es nur eine giebt, welche etwa hundert Damen gur Aufwartung bat. Auch von ben übrigen Frauen bes Konigs find viele aus fürftlichen Säufern oder Tochter von Mandarinen; Dieje machen fich eine Ehre baraus, ihr Fleifch und Blut bem Ronige gu ichenten, ber ja übrigens nach fiamefifchen Begriffen ohnehin Berr über diefelben ift. Auch verstand ber philoso= phische König in biefer Beziehung feinen Spaß. Ginmal war ihm berichtet worden - fo ergahlt Mouhot - baß fein Bajall, ber Konig von Rambobicha, eine munderichone Tochter habe. Mongfut bat fich biefelbe aus, erhielt aber eine abichlägige Antwort. Bas that er? Er nahm zwei Gohne bes Ronigs von Rambodicha, die zufällig nach Bangtof famen, gefangen und hielt fie als Beifeln fest. - Jene Bertrauensbame führt auch ftrenge Aufficht über bie Tochter bes Rönias, welche niemals heirathen durfen. Alle biefe Taufende weiblicher Bejen

verbringen ihre Lebenstage innerhalb der Palastmauern und dürfen nur selten ausgehen, um Einkäuse zu machen oder in einer Pagode zu beten. Alle, von der Königin bis zur Thürsteherin, bekommen Monatsgehalte vom Könige, der sich fübrigens gar nicht karg gegen sie benimmt. Die Porträts der beiden Franen sind von Sr. Majestät selber photographirt worden, die sich unter andern auch mit dieser nüblichen Kunst beschäftigt.

Dag es in einem fo gablreich befetten Sarem an Intriguen aller Urt nicht fehlt, ift wol felbstverftandlich; manchmal nehmen biefelben einen tragijden Ausgang, wie ber gall von Gir Richard Schomburgt, bamals britischer Konful in Bangtot, berichtete und ben wir hier mittheilen wollen: Die schöne Tichom (so viel wie Lady) Tichoi war die zweitjungfte von feche Schwestern, ben Töchtern eines hohen und einflugreichen Ebelmannes, welcher biefe hubschen Bluten in ihrer garteften Jugend bem Konig Monafut acidentt batte, um im foniglichen Sarem erzogen zu werben. Unter ben Giamejen hohen Ranges, welche ben Ronig umgeben, war Rai Rien, ein junger verheirateter und überdies im Befit eines Sarems befindlicher Ebelmann. Seine Aufmertfamteit und offene Bewunderung ihrer Reize icheinen aber ber Laby Tichoi geschmeichelt zu haben. Bulest wurden Geschenke zwischen ihr und ihrem Bewunderer ausgetauscht; aus bem traurigen Berhore, welches barauf folgte, ging inden bervor, daß fie fich teines weiteren Gehltrittes idulbig gemacht hatte. Der erstaunlichste Umftand ift jedoch ber, baf bie Sauptfrau bes Edelmannes die Zwischenträgerin gemacht und ihres Mannes unerlaubte Liebe ermuntert hatte. Gines ber Rebeweiber bes Ronigs mar nun icon lange eifersuchtig auf ben Ginflug ber Tichoi und ihrer Schweftern über ben König, und fo fonderbar es auch icheinen mag, es mar gerade bie jungite von ihnen, welche die Rataftrophe herbeiführte. Auf bem Bette ber Tichom Tichoi findet fie einen Streifen Bapier, auf bem in ber Saudichrift ihrer Schwester Die Worte geschriebenftan ben: "Ich will, ober ich mochte gern, ins Bogelhaus gehen" ober andere dem entsprechende Worte, jedoch ohne bafe im geringsten burch eine Abreffe angebeutet gewesen ware, wem fie galten. Das Madchen lieft bas Billet laut vor; die auf Tichoi eifersuchtige Dame ergreift es begierig und äußert, es fei ein Borfchlag für Tichoi's Bewunderer. ichließt baraus auf beren Untreue gegen ben König und macht bie Entbedung befannt. Die Renigfeit geht wie ein Lauffener burch ben Sarem und fommt bem Ronige zu Ohren. Die Angeschulbigte wird sogleich gefangen gesett und chenfo bie Frau bes jungen Chelmannes. Der Ronig barf in folden Dingen nicht felbit enticheiben; er hat die Nachforschungen einem eigenen, aus Ebelleuten und Burbentragern bestehenden Gerichtshof zu übertragen, welcher fogufagen ein Juguifitions - ober Schwurgericht bilbet. Das Ergebnif biefer Nachforschungen wird bann bem oberften Rath vorgelegt, welcher bie ben Schuldigen aufzuerlegende Strafe bestimmt. Indeg besitt ber Ronig bas Recht, bas Urtheil entweder zu milbern ober ber Angeklagten ganglich zu vergeiben. Aus ber Untersuchung bes niederen Gerichtshofes ging bervor, daß ber Ebelmann und feine Frau ber Intrigne fculbig maren; allein es lag fein Beweis vor. bag Tichoi fich außer großer Unbesonnenheit eines Bergebens

schuldig gemacht habe. Dessenungeachtet wurden sie, ihr angeblicher Liebhaber und dessen Fran zu einem schmachvollen Tode verurtheilt.

Bu Gunften Tichoi's wandte fich nun Gir Richard Schomburgt brieflich an ben Ronig, in bem er unter Underem auf beren Jugend hindeutete. Mongfut ichenkte feiner Bermittlung Gehor und fein Untwortschreiben enthalt manche eble Gefinnung. Es beklagt bie Sitte ber Bolygamie, und anerkennt, bag fie zu vielen Uebeln führe. "Dennoch", fagt er, "wurde fie von den Berrichern und Bolfern Siams befolgt, fo weit die Geschichte reicht." Mongfut gicht nicht in Abrebe, daß fie zu Bruchen jener Glaubenstrene führe, welche ber Berr bes harems von beffen Inwohnerinnen erwarte, baber habe bas Gefet für gehörige Beftrafung ber Ueberschreiter geforgt. "Allein wenn ein Berbrechen diefer Art in den Harems ber Könige vorkommt, jo wird es nach fiamesischem Geset die größte und umfangreichste Schuld gegen das Königthum. Denn bie fiamefifche Geschichte enthalt viele fchriftliche Beweise bafur, daß, wenn bas königliche Blut mit bem einer niedrigeren Rlaffe fich vermischte, Die Folge gewöhnlich Empörung oder die Ermordung des rechtmäßigen Gerrichers war. Da der Nation die gesehmäßige Thronfolge ihrer Monarchen am Berzen liegt, fo fprechen die Befete aus, daß jede Ueberschreitung, die zum Gegentheil führen fann, auf die hartofte Beife beftraft werben folle." Raiv bemertte ber Konig weiter: "bag Gie bicfelbe (nämlich Tichoi) nicht jung nennen konnen, wie Sie thun, denn fie ift neunzehn Jahre alt; fie wird indeg ben Tod nicht erleiden, fie und andere Weiber werden von einem Berbrechertobe gerettet werbeit; allein ihre Ginfperrung auf Lebenslang ober lange Beit, je nach meinem Gutbunfen, ift unvermeidlich." Leiber gelang es nicht, auch die übrigen zwei Opfer vor ber hinrichtung zu bewahren; bas Urtheil ward an ihnen auf Die emporenbfte Beije vollstredt, indem der Bater ber Fran Befehl erhielt, ben Benter feiner eigenen Tochter gu machen. Das Urtheil ihres Batten lautete dahin: er folle zuerft Beuge fein der Enthauptung feines Weibes und bann einen ähnlichen Tod erleiden. Die beiden Leichname wurden bann, aufgehängt, als Warnungszeichen bis zu Sonnenuntergang auf bem hinrichtungsplate gelassen.

Berbrechen, wie die von den beiden hingerichteten begangenen, wurden früher auf folgende Weise bestraft: der Berbrecher ward mit händen und Küßen an vier Elefanten gebunden, so daß jedes dieser mächtigen Thiere seinen Kopf nach einem der Biertel des Kompasses gekehrt hatte; dann wurden sie alle zu gleicher Zeit von ihren Lenkern vorwärts getrieben, und der Berbrecher ward saft angenblicklich in Stücke Zerrissen.

Mag man nun auch von diesem orientalischen Fürsten sagen und halten was man will, in einer Beziehung verdient er die höchste Anerkennung. Sein Borgänger hatte sich hartnädig geweigert, in irgendwelche freundschaftliche Beziehungen zu fremden Mächten zu treten. Anf der gesammten Produktion des Landes lagen die drükendsten Stenern und Wonopole, und ausändigde Artistel waren durch Prohibitivgesche ausgeschlossen. Seit dem Jahre kam nämlich der von Sir John Bowring abgeschlossene Jahre fam nämlich der von Sir John Bowring abgeschlossene Jahre kone land zu Stande, wonach die Briten ihre Waaren gegen drei Prozent zoll ein-

führen, Land erwerben und Schiffe in den Fluffen bauen burften. Die Refulstate biefes Bertrages zeigen folgende statiftische Mittheilungen:

Im Jahre 1844 liesen in den Hasen von Bangtok 9 siamesische und 9 fremde Schiffe ein. Drei Jahre nach dem Ubschlisse des Vertrages waren es 228 fremde und 63 siamesische Fabrzeuge; 1869 kamen 100 Scgelschiffe und 14 Dampfer unter siamesischer Flagge und 204 fremde Schiffe an, deren Ladung zusammen 146,294 Tonnen betrug; mehr als 2½ Millionen Centner (a 50 Kilogramm) Reis wurden exportirt und 140,000 Centner Zuder; 1866 stellte sich die Handelsbewegung Bangkoks auf die beträchtliche Summe von 46 Millionen France, und 1870 gingen mehr dem 60 Schiffe mit siamesischen Produkten nach Europa ab.

Dem englisch-fiamefischen Bertrage folgten andere. Biele Frembe ließen fid felbft als Rauflente in Bangtot nieder; Dods wurden angelegt und Schiffe gebant, wobei die Menge an Tetholy ungemein zu ftatten fam. Millionen von Dollars floffen feitdem alljährlich nach Siam; es mehrte fich ber fonigliche Schat aufe Reichlichste und es füllten fich bie Goldkäften ber Prinzen und Bornehmen, fowie der fiamefifchen und dinefifden Raufleute, und ein Steigen ber Produttion machte fich im gangen Lande bemerflich. Auch wurden große Berbefferungen in ber Sauptstadt und beren Umgebung eingeführt. Ranale haben nicht nur die Leichtigkeit der Kommunikation vermehrt, sondern dazu beigetragen, bas Land zu kultiviren. Ebenso findet man jest eiferne Brüden und beffere Strafen. Die im Safen und im Bollwesen vorgenommenen Menderungen fowie die durch einen Englander organifirte Polizei helfen den Schutz ber Berfon und bes Gigenthums erhöhen. Die Berichte find gleich= falls von ber Civilifation nicht unberührt geblieben. Mehrere Regierungs= bampfer machen regelmäßige Fahrten zwischen ben Safen von Siam und benen anderer Länder des Orients, und bald werden Telegraphenlinien nicht blos bie Residengftadt, fondern das gange Land burchziehen.

Von welchem Geiste Mongkut erfüllt war, beweist auch der bemerkenswerthe Umstand, daß die Zahl derjenigen buddhistigfen Priester, welche von der Mildthätigkeit leben, in der Hauptstadt allein von 10,000 auf 5000 vermindert worden ist, und daß selbst die Kinder der vornehmsten Familien den einen ober den anderen nügtichen und produktiven Beruf ergreisen.

Fieberfrank von einem Ansfluge nach Haw Ban nach Bangkok zurüdsgekehrt, scheint Mongkut nicht richtig behandelt worden zu sein; man verabsäumte leider die Anwendung von Chinin, die den König wol gerettet hätte. Iwei Tage vor seinem Hinscheiden rief er seine vertrautesten Freunde zu sich, gab Zedem ein Andenken und sagte dabei: "Ich werde Euch nun verlassen; ich bedarf dessen nich Andenken und sagte dabei: "Ich werde Euch nun verlassen; ich bedarf dessen nich kieden nicht mehr." Am Tage seines Todes, am 1. Oktober 1868, richtete er ein Abschiedsschreiben an die buddhistische Priesterschaft, worin er sagt: "Alles Seiende ist unverläßlich, ohne Ansanhme; ich selcht war der strengen Nothwendigkeis eines höchsten Geses unterworfen und bin ihr nur etwas zuvorgesommen." Dann ließ er einige Familienmitglieder und Minister zu sich sommen, beschenkte auch sie und legte ihnen die Sorge um seinen alteisen Sohn als seinen Nachsolger auf dem Thron ans Herz, indem er ihnen zugleich

auftrug, über bie mahren Intereffen bes Landes zu wachen. Endlich wünschte er noch ausbrudlich, bag ber Senabamber (ber große Staaterath) feiner Bflicht, alle Parteien zu verfohnen und Zwiftigfeiten vorzubeugen, getreulich nachfommen möchte. Die Sonne ging gerade unter, als Ronig Mongfut bie letten Borte fprach: "Ich gehe nun aus bem Leben; aber verwundert Euch nicht und feib auch nicht betrübt barüber, daß ich Guch fo verlaffe. Es erfüllt fich auch an mir die Bestimmung, welche alle Geschöpfe biefer Welt haben; cs ift bie Folge eines unabanderlichen und unvermeiblichen Gefetes." Rurg nach 9 Uhr Abends war ber große Mongfut nicht mehr.

Europäischen Reisenden ift wiederholt die Ehre eines Empfanges am toniglich fiamelischen Sofe zu Theil geworden, und Jeder von ihnen hat uns mit einer mehr ober minder ausführlichen Schilderung beffen verfeben, mas er bort geschaut und beobachtet hat. Aus naheliegenden Grunden mahlen wir hier aus ben vorliegenden Beichreibungen die allerjungfte, jene bes ruffifchen Marine = Leutnants Tichertag, weil fie am meiften die jegigen Buftande in Bangfot abspiegelt. Bie ichon einmal erwähnt, bekleidete Leutnant Ticherfaß bie Stelle eines Flaggenoffiziers beim Contreadmiral Brummer auf ber Rorvette "Asfold" und wohnte als folder ben gu Ehren bes ruffifden Besuches in Bangtot veranftalteten Empfangefeierlichfeiten bei.

Es war am 26. Februar 1874, ale bie ruffifchen Berren fich gum Befuche ber Behörden begaben, die fie bei ihrer Landung in Bangtot fo guvortommend empfangen hatten. In ihrer Begleitung befand fich der ihnen augetheilte Beamte Loung Bifes, ein fehr liebenswürdiger und dienftfreundlicher Berr. Derfelbe fprach geläufig Englisch und war bei biefer Belegenheit im Frade und mit einigen europäischen Orden beforirt, mahrend bie Beine, anftatt mit Beintleibern betleibet gu fein, nach fiamefifcher Urt mit blauem Stoffe untwunden waren. Un biefem Morgen besuchten die Ruffen den Minifter bes Meußeren, den Kriegs = und Marineminifter, ben Regenten und erften Sefretar bes Ronigs; beim Besuche bes Regenten murben fie burch eine Chrenwache empfangen. Die Saufer aller biefer Burbentrager find gang nach europaifcher Art erbant, und überall wurden die Besucher mit vorzüglichem Thee und erträglichen Cigaretten aus figmefischem Tabat bewirthet. Die Cigaretten waren, auftatt in Papier, in Blatter von Reis ober von Bananen gewidelt.

Ueber die Berfon bes erften Gefretars fann man nicht umbin gu bemerten, daß er, flein von Geftalt, einen ungeheuren Ropf mit lebhaften fleinen Mugen befitt. Er hat gang europäische Manieren und foll, wie behauptet wird, auf ben jungen König einen großen Ginfluß ansüben. Tags barauf erwieberte ber Sefretar bem Abmiral die Bisite und Nachmittags begaben sich die Russen

gu ber auf vier Uhr festgesetten Audieng gum Ronig.

Das fonigliche Schloß befindet fich in ber Altstadt und ift für fich mit einer hohen Maner umgeben. Das Bange ift ein großes Biered, innerhalb beffen fich eine Menge einzeln ftehender Gebande, Tempel, Bagoben, Garten und Sofe, aneinander reihen. Der vom Konige felbst bewohnte Balaft verbient diesen Ramen mit Recht; es ift ein ichones, in europäischem Stile errich. tetes Gebande, beffen innere Ginrichtung toftbar und geichmachvoll genannt

werden muß. Der Boben ift mit Granitplatten belegt; in verschiebenen Theilen fteben Bachtpoften und Ranonen; auf allen Seiten hat man fleine zierliche Baufer erbaut, beren Außenseite mit Bemalben und Bergolbungen geschmudt ift. In ber Mitte bes großen Sofes erhebt fich majeftatifch bie Mahaprafat, bie große Pyramibe, mit vier Facaben. Gie ift mit ladirten Biegeln belegt, mit prächtigen Malereien geschmudt und oben ragt eine vergolbete Spite hoch empor. Dort empfängt ber Ronig frembe Gefandte; bort ruht auch ein ganges Sahr lang bie Leiche eines Ronigs in golbenem Carge, bevor fie verbrannt wird. Ebenda halten auch Talapoinen ihre Bredigten, benen bie Frauen bes Ronigs, burch Borhange ben Augen ber übrigen Unwesenden entjogen, mit Andacht horchen. Nicht weit von ber Mahaprafat befindet fich ber große Sagl, in welchem ber Ronig feine Anbienzen ertheilt; am Gingange fteben Riefenstatuen aus Granit, Die aus China ftammen. Mauern und Gaulen ber Sallen find mit Malereien und Bergolbungen geziert, und über ben Thron, welcher die Gestalt eines Altars hat, raat ein Balbachin in fieben Abfaben. Un biefe Audienzhalle ftogen bie Bemacher bes Monarchen, bann ichliegen fich der Palaft der Königin und die Wohnungen der übrigen Frauen und der Palaftbamen an. Daneben behnt fich ein ichoner, geräumiger Garten ans. Die Schattammer befindet fich in einem befonderen Bebaude und ift angefüllt mit Gold, Gilber, Ebelfteinen, Möbeln und toftbaren Stoffen.

"Bis zur Alfstadt", erzählt Lentnaut Tichertaß, den wir seine Eindrück selbst schildern lassen wollen, "fuhren wir auf unserem Boote vom User dis in das etwa zwei Kilometer entsernte Schloß in Equipagen. Ich jage: auf unserm Boote, da uns deren drei zur Berfügung gestellt waren, und zwar zwei vierrudrige für die Offiziere und ein zehurudriges für den Admiral, dieses letztere war ein lauges Kaif mit flachem Boden und hoben Aug. In der Mitte desselben war eine bequeme hölzerne Hitte ausgestellt; dieselbe war mit Jalonsien und Borhängen versehen, die bei Abendsahrten abgenommen wurden. Behn hochgewachsen Sinneren, in blan und roth verzierte Jacken und ebensolche Hospen gekleidet, rudern darin stehend, mit dem Gesichte nach dem Bug gewendet. In einigen Booten verwendet man anstatt der Riemen schauselartige Flußruder. Während der Anweichseit des Admirals wurde auf Ansuchen der Sinneren am Bug bieses Bootes stets die Abmirals wurde auf Ausunden der Sianesen am Bug bieses Bootes stets die Abmirals wurde auf Ausunden der Sianesen am Bug bieses Bootes stets die Abmirals wurde auf Ausunden der Sianesen am Bug dieses Bootes stets die Abmirals wurde auf

"Am Landungsplate der Altstadt erwartete uns eine Chrenwache mit drei Ofsizieren und Fahne, der Oberrichter, vier Kammerherren des Königs und der Gouverneur von Pafnam. Nach der Begrüßung am Laudungsplate wurden wir in das in der Nähe besindliche internationale Haus geführt; diese Haus oder vielmehr dieser Saal dient zum Empfang aller Gesandten und Fremden überhaupt, bevor sie zur Audienz deim König gelangen. Während wir Thee einnahmen, welcher in Siam bei jeder halbwegs passen Gelegenheit gereicht wird, begrüßte eine am Ufer ausgestellte Feldbatterie unsern Admirat mit 15 Kanonnenichüssen. Nach Beendigung des Salnts setzten wir nus in die Equipagen und begaben uns, von der Suite begleitet, nach dem föniglichen Palast.

"Die Equipagen waren elegante europäische Antichen, die Anticher und Bebienten je zu zweien auf bem Bod und bem Tritte rudwarts, reinlich englisch

gekleidet, in Jaden und langen Hosen von blaner oder brauner Farbe, mit Golbborben verziert. Die großen Pserde schienen auf den ersten Blid englischen Rasse zu seinz sie sind jedoch australischer Herkunft, da englische Pserde das hielige Klima nicht aushalten.

"Die Nähe des königlichen Palastes machte sich bemerkbar durch die immer zunehmende Wenge des halbnacken Bolkes auf der Straße und die Wenge der Sänsten, in welchen sich die Hofangehörigen nach dem königlichen Palast tragen ließen. Die Sänsten in Siam sind von den chinesischen Palantins sehr verschieden: diese letzteren sind kleinen Hütten ähnlich hergestellt; die Sänsten bestehen aus einer breiten Bank mit zwei langen Tragstangen aus Bambusrohr darunter, es sind für jede berfelben vier Träger und anßer ihnen noch ein sinstere Sonnenschieden, zum Tragen des ungehener großen Sonnenschinung, nothwendig.

"Beim Eingange zu bem königlichen Kalast empfing uns eine Chrenwache, im hofe bes Kalastes selbst aber waren zwei Bataillone mit Fahnen und Musik aufgestellt. In Gewärtigung ber Andbienz tranken wir Thee in einem in indischem Geschmen eingerichteten Saale, in welchem sich auch ein Ahron besand, ber vor einem riesigen Fenster stand; von hier aus nimmt der König die Milliärparaden in Augenschein und schaut auch den Uebungen seiner Truppen zu. Der Thee wurde uns diesnal durch den Haushosmeister des Königs, einen Schweizer in schwarzem Frack und veißer Halbimbe, gereicht. Zu unserer Suite gesellten sich hier auch noch der Abzitant des Königs — sein Better — der Sprechminister und der Minister der auswärtigen Anaelegenbeiten, der

uns gur Audieng einführen follte.

"Die siamesische Hoftendt ist außerordentlich malerisch. Die Röcke, mit einer Reihe Knöpfe und nach europäischem Schnitte, sind aus äußerst seinem indischen Goldbrotat mit blauem, grünem oder rotsem Fond versertigt, was das allzu Grelle des Anzugs milbert. Ueber dem Rocke wird eine aus seinen Goldbetten gebildete Schärpe getragen, auf der das siamesische Wappen besischten gebildete Schärpe getragen, auf der das siamesische Wappen besischitzt ist. Dieses Wappen ist dei der Wehrzahl der Hoswürdenträger mit Brillanten beseht. Die Füße sind mit grauen Seidenstrümpsen und Schnallenschuhen betleidet. Der siamesische graue Schaul, mit welchem die Beine umwunden werden, wird, die Soldatenkleidung ausgenommen, nie durch Beinstelicher europäischen Schulttes ersest. Als Nopsbededung dient ein Hut aus ichwarzem oder weißem Seidenssisch der Form and unseren Pickelhauben ähnslich; anstatt der aus einer explodirenden Bombe bestehenden Berzierung ist bei den Siamesen an dieser Stelle die indische Krone, welche die Form einer Pagode besitht, angebracht.

"Dieses prachtvolle Kostüm wird bei vielen noch durch Ordensbänder und zahlreiche Orden, mit denen die Siamesen durch europäische Fürsten sehr freisgebig bedacht zu sein scheinen, gehoben. Gigene Orden besitzt Siam blos drei, und zwar den Orden der berüderlichen Krone, der nur an Mitglieder der herrschenden Familie verliehen wird, serner den Orden der siamesischen Krone und den Orden des weißen Elesanten. Alls der Beginn der Audienz angemeldet war, wurden wir einaesaden, uns in den Thronfaal zu begeben. In dem inneren

Palasthose, den man durchschreiten mußte, um in den Thronsaal zu gelangen, welcher sich in einem eigenen Gebände besindet, war eine Compagnie der königslichen Leibwache aufgestellt, die den Admiral mit Ehrenbezeigungen empfing; in dieser Leibwache dienen blos junge Edellente, die sich selbst erhalten.



Portrat bes regierenben Ronige von Giam.

Als wir uns dem Thronsacle näherten, spielte die Militärmusif. Die schredelich wilden, unharmonischen Tone lenkten nusere Ausmerksauteit auf sich: es war dies ein Zeichen, daß sich der König näherte.

"Den Saal betrat guerft ber Minister ber answärtigen Angelegenheiten, begleitet von bem Sprechminister, hinter ihnen unsere gesammte siamesijche Suite.

Beim Eintritte machte man eine Verbeugung gegen den König, in der Mitte bes Saales eine zweite, und blieb auf etwa zehn Schritte vom Throne mit einer dritten Verbeugung stehen.

"Bor dem Throne, der auf einer zwei bis drei Stusen hohen Estrade aufsgestellt war, stand der König, ein junger Mann von einundzwanzig Jahren, von hübscher sympathischer Gestalt. Nach der durch den Sprechminister ersfolgten Borlesung unserer Abresse wundte sich der König mit einer Ansprache an den Admiral: er drückte darin sein Bergnügen aus, in Bangkof zum ersten Wal einen kaiserlich russischen Admiral begrüßen zu können, sprach die Hossinung aus, daß Rußtand hoffentlich bald in ein freundschaftliches Verhältniß zu Siam treten und die beiderseitigen Beziehungen sich auf das Freundlichste gestalten würden.

"Nachdem er sich nach dem Befinden des Admirals und der Begleitung desselben erkundigt hatte, beendigte Sc. Majestät die Andienz und verließ den Saal durch die hinter dem Throne besindliche Thüre. Die schöne Gestalt des Königs, im Berein mit seinem seinen Benehmen und offenen Wesen und der angenehmen Stimme, machte einen sehr günstigen Sindrud. Das Gespräch während der Andienz wurde einerseits durch den Soniuster und andererseits durch den Konsulatsdolmeisch geführt; dieser übersetzt die Worte des Königs in das Englische. Das Kostüm des Königs war im Verhältniß zu der kostbaren Kleidung des Hoses einsach; er trug einen dunkelgrauen Wassenrock mit umgürtetem Säbel; das orangegese Band des Schwarzen Abserschensstand der dunkeln Gestalt sehr gut. Als sich der König entserne, ertönte wieder die vorerwähnte unharmonische Musik. Se. Majestät sührt den Kamen Tjan Fa Tjula Longstorn; er ist am 21. September 1853 geboren und hat den Thron am 1. Oktober 1868 bestiegen.

"Nach der Audienz wurden wir vielen königlichen Prinzen, die links vom Throne standen, vorgestellt. Dieselben waren in dem gewöhnlichen hoftostume, d. h. in Aleidern aus Goldbrotat; als Unterscheidungszeichen von den übrigen hosiwirdenträgern tragen sie den Orden der "Brüderlichen Krone" auf rosensrotsem Zand um den Sals.

"An der rechten Seite des Thrones stand die militärische Suite des Königs. Dier sah man Männer aller Alterstlassen, während die au der linken Seite stehenden Brüder und übrigen Verwandten des Königs sast alle jung waren. Die Militärs erscheinen bei Hose ebenfalls im Hossositmee, jedoch mit umgurtetem Sabel. Der übrige Theil des Saales war mit Hosseuten und solchen Versonen angesüllt, die Jutritt zum Hose saben.

"Der lichte, mit gelbem Marmor betleibete Saal, beffen Boben mit bunten Teppichen belegt war, gewährte einen würdigen Aufenthaltsort für die reichen siamelischen Koltume.

"Die Saalbede ist gang vergolbet, die Beichnung der Bergolbungen dürste indisch sein, es war dies jedoch nicht genau zu entuehmen. Der Thron selbst ist nicht in indischem Stile gearbeitet; es ist ein gewöhnlicher kleiner Stuhl mit versgolbetem Gestelle, mit seuerrothem Stoff überzogen; über der Rüdlehne ist ein kleines siamesisches Wappen auf einem Schilbe von siamesischer Form angebracht.

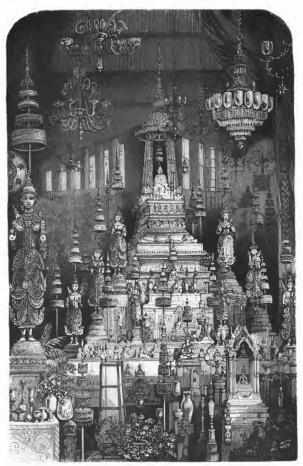

hofpagobe.

Un ber rechten Band bes Saales steht auf einer Estrade ein Delgemalbe, bie Borstellung ber ersten siamesischen Besandtschaft vor ber Königin Bictoria barstellend. Ueber bem Gemalbe befindet sich eine Trophae aus ben

Flaggen fammtlicher Nationen, mit benen Giam Friedensverträge abgeschloffen bat.

"Nachdem wir uns bei den Ministern verabschiedet hatten, besichtigten wir in Begleitung einiger jüngeren Hossente, Loang Raga's und Loang Bises, die kleine Menagerie des Königs und die Hospingode; es besinden sich beide ganz in der Nähe des königlichen Pasastes. Die königliche Leidwache und die im Hoss aufgestellten Truppen erwiesen dem vorbeigehenden Admiral die militärischen Chren, wobei die Musik einen öberreichsschen Marich bieste.

"Die Siamesen sind auf ihre Hofpagode aus dem Grunde stolz, weil sich darin ein Buddha besindet, der aus dem größten Smaragd der Welt gesertigt ist. Die Gestalt ist zwei Juß soch und einen Fuß die. Dieser Buddha wurde in dem letzten Kriege mit Virma erbeutet. Dem Werthe dieses Juwels — welches, wenn es echt ist, unschäder wäre — ist auch die übrige Ausklattung des Alltars, auf welchem er aufgestellt ist, entsprechend. Der Smaragd-Buddha ist siehend dargestellt. An den Seiten des Alltars siehen zwei segnende Buddhas in natürlicher Größe. Die Händessichen des segnenden Buddha sin natürlicher Größe. Die Händessischen des segnenden Buddha sind nach außen gekehrt und in die Handssische des segnenden Buddha sind nach außen gekehrt und in die Kandsläche ist se ein riesiger Brillant eingesetzt. Die Kinge an den Fingern, die Gürtel und die Kronen, sowie Theile der Kleidung dieser Figuren, sind mit Brillanten und anderen sarbigen Gelsteinen besäet. Die Figuren selbst sind aus massievem Gold gegossen und, nach Aussage unserer Beegleiter, mehr als einen Zoll dick. Die in dieser Pagode Dienstleistenden müssen alle sechs Wonate dem König den Eid der Treue seisten.

"Unter ben verschiedenartigften Kostbarkeiten und Nippsachen, aften indisiden und europäischen Porzellanfiguren, die auf dem Altar ausgelegt sind, stehen auch zwei Bäume, beiläusig eine Klafter hoch, der eine aus Gold, der andere ans Gilber hergestellt; Stamm und Neste sind gegoffen, die Blätter sind aus Blech ausgearbeitet. Die Wände des Tempels sind die zum Mannor-Kußoden himunter mit Seenen aus Buddga's Leben bemalt; auf diesen Bilsdern begegnet man, sowie in den andern Tempeln, rothen englischen Unisformen, Kapselgewehren, ja selbst Dampsichiffen. Außen ist der Tempel ganz vergoldet, die Thüren und die Fensterrahmen sind aus Gbenholz, mit Silber und Persmutter eingelegt. An der Eingangstsure siehen zwei phantastische Figuren, die Schutzenien des Tempels darstellend; dort sehen sern halbern heilig gehaltenen Kühe, in Europa aus Zink gegossen. Im Hose doer, besser gesagt, innerhalb der Tempelmaner stehen noch mehrere kleine hüsse Kennel und Deelissen.

"Der Morgen bes letten Februar verging mit bem Empfange von Bessuchen, die von Seiten der siamesischen Würdenträger dem Admiral abgestattet wurden; dieselben waren diesemal in blauen Paletots, mit Ordensöändern und Steruen geziert. Der Kriegsminister, der Marineminister, der Minister der answärtigen Angelegenseiten und der Regent erschienen in Begleitung ihrer Söhne; der Regent erschien eigenklich in Begleitung seiner Enkel, da er nur einen einzigen Sohn, den gegenwärtigen Kriegsminister, besitt, der seinenseits, wie man sagt, 30 Söhne hat, von denen beiläusig die Halte in Europa ersagen wurde. Diese Augend deut, wie es scheint, mehr an das Leben in Paris

und London zurück, als darauf, ihre dort erworkenen Ersahrungen zum Besten ihres Vaterlandes zu verwertsen. Siner von ihnen, ein sehr eistiger Anglomane, versuchte es, die Pserderennen in Siam einzusühren; es gesang ihm dies jedoch nicht, da dieselben keine genügende Theilnahme sanden. Die Gespräche während der Besuche dreiten sich vorzäglich um unser Leben in Bangkok, od wir von den klimatischen Verhältnissen nicht zu viel sitten u. dgs.

"Der alte, aber noch recht ruftige Regent ging längere Beit mit uns auf ber Beranda vor unferer Wohnung auf und ab und besichtigte unsere Wohnund Speifezimmer; unfer zahlreiches Dienerpersonal verneigte sich stets tief

vor bemielben. Der Regent ift gegenwärtig zugleich Reichstangfer. Er erhob bor allen anderen feine Stimme gu Bunften ber Gin= führung europäischer Sitten in Siam; ber verftorbene Ronia war bamit nicht einverstanden. Der gegenwärtige junge Rönig, ber ben Thron mit Beibulfe bes für bie Berwirklichung feiner Plane eifrig wirfenden Regenten beftieg, fteht für die Civilisation ein, und die fiamefifchen Progreffiften rühmen fich ihrer Starte. indem fie fagen tonnen, daß fie ben König an ber Spite haben. Der Regent hat während feiner breifigjährigen Regentichaft ber Friedenspolitif gehuldigt und baburch bas Mufblühen bes Lanbes fehr geforbert. Der größere Theil ber im Auslande gebilbeten Jugend erhielt feine Erziehung in England, und nur ein fleiner Theil wurde in Baris erzogen. Die Ciamefen find



Der Regent von Giam,

überhaupt keine großen Freunde ber Franzofen, wahrscheinlich beswegen, weil sie sich vor benselben, als ihren Nachbarn in Cochinchina, fürchten.

"Nach dem Gabelfrühstind, beiläusig um 4 Uhr Nachmittags, begaben wir uns wieder in voller Uniform zur Vorstellung zum zweiten Könige. Sein Palast besindet sich am Ende der Altstadt, und wir mußten diesmal in den Hosequipagen etwas weiter sahren als das erste Mal.

"Nachdem wir in Begleitung des Gefolges, das uns bei dem Eintritt in den Palast empfangen hatte, einige Höse durchschritten hatten, führte man uns in den Empfangssaal, wo nach erfolgter Borstellung beim Minister des königslichen Hauses selbstwerständlich Thee und Papiereigaretten gereicht wurden.



Erfter Ronig von Siam.



3meiter Konig von Giam.

Die Höse diese Palastes sind mit Gras bewachsen, und es ist von jener Nettigkeit und dem Reichthum, die in dem Palaste des ersten Königs herrschen, wenig bemerkbar. Der Boden des Saales z. B., in welchem wir empfangen wurden, war — offenbar speziell nur für diese Gelegenheit — über Etrohsmatten mit englischen neuen, doch nicht zusammengenähten Teppichen belegt; unter der mit indischen Freskogemälden gezierten Zimmerdede slogen ganze Scharen Federmäuse.

"Am Eingange zu bem Audienzsaal erwartete uns ein Bataillon Soldaten mit Fahne und Musif. Der Hofftaat diesek Königs ist nicht so zahlreich wie jener des ersten, und in dem kleinen Thronsaale, in welchen wir durch den alten Minister des königlichen Haufes eingesicher wurden, befanden sich im Ganzen etwa sunfigeh Personen in Staatsgewändern. Nach drei Verneigungen dankte der vor einem Thron stehende König eben so vielmal; er stieg von der Estrade herab, reichte dem Komiral und dem Kapitan die Hand, und begrüßte die Ofiziere des Gesolges; er lud und ein, um einen runden Tisch Platz zu nehmen, und sührte uns persönlich zu demsselben. Der Hosstat blieb hierbei im Hintergrunde des Saales stehen.

"Kaum hatten wir das uns gereichte Eiswasser — eine große Delifatesse in Bangkot — genossen, als man heißen Thee und sofort daranf schwarzen Kasse in enormen Tassen reichte.

"Der König sowie sein Hofstaat war in Brokatuniform gekleibet und trug bas große Band bes Rothen Abler-Orbens. Er führte bas Gespräch ohne

Dolmetich, da er nicht ichlecht englisch fpricht.

"Nach den Fragen über unsere Unterkunft in Bangkot, die Geschützsahl bes "Askold", die Anzahl der russischen Kriegsschisse, die sich in den chinesischen Meeren besinden, und über die russischen Binter produzirte der König von ihm selbst hergestellte Karten von Siam, da er sich selbst mit Vorliebe mit astronomischen Beodachtungen und geographischen Ansachmen beschäftigte. Die Siamesen behannten: er sei sehr gebildet und ein tidstiger Mathematiker. Nach den Karten kam die Rede auf die in diesem Schlosse lebenden alten Elefanten; dann das Gespräch auf die Soldaten, da sich der König um die Organistation der Armee sehr interessiert.

"Wenngleich von dem weiten Wege und der großen hite sehr ermattet, begaden wir uns Abends doch noch in ein Privatschauspielhaus, da die Vorftellung speziell uns zuliebe veranstaltet war. Der jüngere von den uns zusgetheilten Hossenten, Loang Naga, ein sehr reicher Mann, hält sich eine eigene Schauspielertruppe. Die Borstellungen werden auf einem Floß auf dem Flusse gegeben, die Wände des Theaters sind aus Jasonsten gebildet und das Dach ist aus Palmenblättern hergestellt. Das auf solche Art gebante Haus, in welchem Loang Raga selbst wohnt, besteht aus vier schönen Gemächern, deren Boden mit Teppichen belegt it; die Wände sind mit Spiegeln in den unvermeiblichen Goldrahmen geziert. Das ganze Hans ist mit einer Veranda ungeben. Die Wände selbst sind sehr leicht in Thürbändern ausgehöugt, können baher geöffnet werden. Das schwimmende Theater ward ganz nahe zum Hause gebracht und die Zimmerwände vonrden ansgehoben.



Wir konnten sonach das Schauspiel sehr bequem, im Zimmer und in unseren bequemen Rohrstühlen sitzend, genießen. Der liebenswürdige Hausherr servirte uns alle möglichen siamesischen Lederbissen, die ich übrigens, nachdem ich einen gekostet hatte, nicht weiter berührte.

"Bei ben Siamesen werben, gleichwie bei ben Chinesen, die Rollen in einem Stud entweber blos von Frauen ober blos von Männern bargestellt; beibe Geschlechter treten nie jusammen auf.

"Diesmal bestand die Truppe aus Frauenzimmern. Eine indische Königin beweint den Tod des Königs und trachtet ihn wieder ins Leben zu rusen: dies war der Gegenstand der heutigen Vorstellung. Während der ganzen Vorstellung

fpielte Mufit und fang ein Frauenchor.

"Die Musik ist bei weitem erträglicher als die chinesische ober die japa= nefifche, die rein nicht zum Unhören ift. Das Orchefter, aus 5 - 6 Inftrumenten bestehend, ift ziemlich gut gusammengestellt. Außer ber Flote und ber Trommel bestehen alle Inftrumente aus Schlaginstrumenten von Bronge, Gifen ober Bambu, die auf eine Oftave von 8 Noten gestimmt find. Diese Platten find an beiben Seiten auf ichifformigen Schnuren aufgehängt. Huf diesen Taften wird nicht mit ben Fingern, sonbern mit Stabchen, die in einer fleinen Scheibe enden, gespielt. Die melobischsten von biefen Miniatur= Rlavieren find jene aus Bambu. Alls nicht musitalisch maße ich mir über Die Dufit felbft fein Urtheil an; ich fann nur fagen, baß fie nicht eine fo arge Dhrenschinderei ift wie bie dinesische, in welch letterer sich zu viele Saiteninstrumente befinden. Die langweiligen ungragiofen Bantomimen, Die aus endlofem Auffteben, Rieberfeben, Berneigen und einem eigenthumlichen Berrenten ber Sandgeleute bestehen, mas hier im Often gegenwärtig fehr in ber Dobe zu fein icheint, bieten nichts Intereffantes. Das Bubichefte an ber gangen Borftellung waren bie Roftume ber Konigin. Diefelben waren aus reichen Seidenstoffen hergestellt, mit Gold und Edelsteinen verziert; eben fo reich waren Die Roftume bes - nachbem er burch irgendwelche Bauberei von ben Tobten auferwedt worden war - auftretenben Ronigs.

"Die Borftellung bauert bei folden Belegenheiten, fo lange, bis fich bie Buschauer felbst entfernen; uns biese Sitte gunnte machend, erhoben wir uns gegen Mitternacht, bebantten uns beim hansherrn für bie gebotenen Benuffe

und fuhren auf unferem Boote nach Saufe."

Soweit unser russischer Gewährsmann. Seltsamerweise erwähnt er mit keiner Silbe bes Umazonen-Bataillons, welches früher bie Patastwache bilbete und von anderen Reisenden wiederholt beschrieden wurde. Der herricher von Siam besaß nämlich auch eine weibliche Leibgarde, wie der Nizan von Aaiderabad in Indien und der König von Dahomen. In Baugkot bezeichnete man sie als "Weiber- Männer", und sie waren zu König Wongfut's Zeiten wenigsteus ohne alle Frage der bestgehaltene Theil der Armee. Es will uns bedünfen, als ob diese siamessischen Umazonen in Europa als Ballettänzerinnen Glüd machen würden; sie sahen wenigsteus son die auf der Bühne ständen. Solches mag auch dem gegenwärtigen Herrscher vorgekommen sein, denn diese Amazonen sind dem resormatorischen Geiste gewichen, welcher den jungen König beseck, und dem wir hier zum Schlusse auch einge Worte widmen müssen.

Mongkut's Cohn, ber jest regierende erste König, hat gleich dem Mikado von Japan mit allen Ueberlieferungen gebrochen und eine in hinterindien unerhörte Revolution bes hergebrachten, bisher für heilig erachteten, in der

Anichanung bes Bolfes tief eingewurzelten Sofceremonials veranlaßt, woran fich obenbrein wirtliche Landesreformen fnupjen. Der König hat nicht nur eine febr forgfältige Erziehung genoffen, er ift auch ber erfte Monarch Giam's, ber außer Landes ging; 1871 unternahm er eine weite Reife zu dem ausgesprochenen Bwede, fich zu unterrichten. Er befuchte Batavia, Singapur, Calcutta, Bom= ban und es ift feine Absicht. fpaterhin auch nach Europa zu tommen. Er hat auf jener Reife etwas Praftifches gelernt, und Manches, was nach europäischer Urt zwedmäßig erscheint, eingeführt, ohne jeboch in fflavische Nachahmung gu verfallen. Doch bies find nur fleine augerliche Dinge und ohne großen Belang. Bon Bichtigfeit war bagegen bie zweite Kronung bes Ronigs am 16. November 1873; Die erfte fand 1868 nach bem Ableben feines Baters ftatt, als jener ein Anabe von erft 13 Jahren, alfo minderjährig, war. Während ber Regent Die Staatsgeschäfte leitete, war ber Ronig nach landesüblichem Brauch eine Beitlang in's Alofter gegangen, wo er alle Novigendienfte verrichtete und ihm bie Regentenpflichten eingeschärft wurden. Als er nun 1873 im November großiährig geworden, fand die zweite eigentliche Krönung ftatt; 101 Ranonen= ichiffe verfündeten die Feierlichkeit. Um gehn Uhr Morgens bestieg ber Ronig in vollem Drnate ben Thron; in ber Salle waren faft alle europäischen Bölfer vertreten. Sofort verlas er einen Befehl, wodurch verboten wird, bag man fich vor einem bober Bestellten zu Boben werfe. Dann fprach er feine Ueberzengung aus, baß es fein Gebeiben und feine Wohlfahrt in einem Lande geben konne, wo ein fo fnechtischer Gebranch berriche; er wünsche, daß ein Menich mit dem andern auf dem Juge der Gleichheit vertehre und auch der ärmfte Unterthan im Reiche überzeugt sein fonne, daß ihm ebenso wie bent Reichften volle Gerechtigfeit werbe. Bahrend ber Ronig fein Defret verlas. blieben die Siamejen, bereu etwa vierhundert zugegen waren, am Boden liegen: als aber die letten Worte gesprochen worben, ftauden fie gleichzeitig auf und verneigten fich vor ihrem Monarchen in enropäischer Beife. Unr mit Mühe fanden fie fich in ihre neue Stellung binein. Sobann hielt ber Regent eine Unfprache an ben Ronig, welchen er lobte, ohne ihm aber im Minbeften gn fcmeicheln. Darauf brachten die Ronfuln ihre Glüdwünsche bar und nachher jog fich ber Ronig gnrud, mahrend mit Dlufcheltrompeten, Bongs, Bornern und vielerlei anderen Inftrumenten ein Sollenlarm verübt murbe.

Eine andere, sehr eigenthümliche Feier bildet die Einweihung des Wangua ober zweiten Königs, die zuletzt am 25. November 1868 stattsand. Ein großer Zug von Fürsten und Geellenten, denen sich auch die Konjuln und manche Europäer anschlessen, hotte den Wangua and dem Palaste des ersten Königs ab. Der letztere solgte etwa eine Stunde spätere, und als er erschienen war, begann die Feierlichteit, wobei der Wangua ein Bad nehmen muß. Das Vadegesiß war von Gold und stand unter dem Sawetragat, einem großen Schirme mit sieben Absteilungen siber einander. Der erste König goß dem ganz weiß gekleibeten Wangua die ersten Wassertropsen über den Kopf, dann badete dieser sich selber und zuletzt trat seine Mutter vor und schirtete ihm Wasser über das Haupt. Dann versieß der Wangua das Vad, man reichte ihm einen Panong (Tuch zum Abstroduen) und zeht legte er die nassen Kleider ab, um ein trocknes

Gewand anzuziehen. Das Alles geschah vor dem versammelten Hose mit so vortresslissem Anstande, daß das Deforum nicht im Mindesten verletzt wurde. Während der Wangna im Bade saß, ertönte die weite Halle von musitalischem Lärm, und nachdem er sich in ein Nebenzimmer begeben, um königliche Gewänder anzuslegen, erschien er wieder, um vom ersten Könige Schwert und Szepter entsgegenzunehmen. Dann saß ein angeschener Schreiber einen Belehnungsbrief vor und verkindete den Namen, welchen der Wangna sortan sühren werde. Damit war die Hauptseierlichseit beendet, der ein glänzendes Festmahl solgte.

Wir stehen am Schluffe unserer Wanderung burch die Bolfer und Länder Sinterindiens. Reines barunter Schreitet einer helleren Butunft entgegen, als bas bom politischen Ginfluffe ber Europäer noch wenig berührte Giam, beffen Fürsten, wie wir faben, für die Bedürfniffe ihres Boltes wie für die Anforderungen ber Beit ein offenes Berftandniß befunden. Dach bem, mas wir in bem bier abichließenden Buche vernommen, mag es fraglich ericheinen, ob bem begabten Bolte der Thai der Import europäischer Gesittung, europäischer Aufflarung und europäischer Ideen überhaupt zuträglich und wünschenswerth fei; ob es nicht beffer feiner eigenen Rraft überlaffen bliebe, um fich gu neuen Rulturhöhen emporzuschwingen. Daß bie Sinterindier fehr wohl zu felbft= ftanbigen Leiftungen befähigt find, bavon haben die Prachtbauten Rambobicha's uns ein glangendes Bengniß geliefert. Die Epochen ber Abgefchiedenheit icheinen auch fur bie transgangetische Salbinfel für immer vorüber, unaufhaltjam flutet ber Ginfluß Guropa's berau, feine Gier nach neuen ausbentungsfähigen Gebieten unter ber bekannten Maste civilisatorischer Bestrebungen verbergend. Schon hat die Rivalität zweier europäischer Großmächte fich bes Beftens wie bes Oftens ber golbenen Salbinfel bemächtigt und immer enger gieben fich ibre Ringe um bas noch jungfräuliche Land bes weißen Elefanten. Schon die nachite Butunft fann von folden Berfuchen melben, auch bort festen Guß zu fassen. Das Berhalten ber Giamesen mag bann gewiß eines ber ipannenbiten Schaufpiele gewähren.



Enbe.

## Hamen- und Sachregifter.

## A. Abbilbung, Tb. Zenbilt.

Bangolo 10, 18,

Abbona, Pater, 64. 68.

Acacia catechu 45.

```
Ban Rum 192.
     Ablerholy 308.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bun-Ran 174.
     Affen und Grototile 209.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Burma 17.
Burneh 81, 82.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Bao 1
                                                                                                                                                                                                                                                                     Barbofa, Oboarto, 266.
       21tvab 9, 10,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "Buid bee Feuertonige" 183, 303.
     Albuquerque, Alfonjo, A. 251, 274.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Barma 17.
Baffac 164; - Ruberer u. Boffen-
  Mlevy 185.
Mlan, Wajor, 99.
Alompra 2, 18, 55, 75, 85, 299.
Mlonghura 75.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    reißer A. 165.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Bassen 10, 28.
Bassen
     Amerapura 60, 61, 62, 66, 85; - Autieng in, 69; - Wefanttichaft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cameron 280.
Campbell, General, 77, 81.
     in, 68.
Amberft 26, 240.
Amuat 173,
                                                                                                                                                                                                                                                                       Battambang 123. 124; - Ruinen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Carne, Louis bc, 162.
Cercopithecus carbonarius 11.
Amberff 26, 220.

Amata 15.

Anata 36.

Bolickier 27.

Chitari 28.

Chitari 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    pen. 124.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Gehindina L. 5; — Kaifer von,
A. 135 Tb; — Klima 156; —
Franzöfisch 135 ff.; — Gelt-
währung in, 154; — franzöfisch
Berwaltung in, 151; — Fre-
     Meolebarfen 259.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Bhang 264
     Aquilaria Agallocha 308.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Bienboa 154
     Araber 154.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Biganbet, Bifcof, 163.
                                                                                                                                                                                                                                                        Sunctau, S., 153.

Sincépa-Chan 215.

Sincépa-Chan 
       Mrac 113.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Bin-tin-than 215.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  bufte 157.
  Areca catechu 95.
Areng 14; — Khiangs 13,
Arean II. 6: — Eintheilung 9;
— Bolfsgah 9; — Erbeben 9;
— Mineralien und Pflanzen 9;
                    - Grengen 8; - Rlima 8; -
- Bolfentamme 2; - Berge 44.
       Arrens te l'Avalanche 138.
     Afblen Eten 20, 24.
     Mifam 76
     Attaran 243.
  Attopeh 168.
Aubieng ber Englanberin Birma 69.
     Muefictebaum mit Befeftigungen
A. 212.

A. 213.

A. 214.

A. 215.

A. 215.

A. 217.

A. 227.

A. 227.

A. 227.

A. 227.

A. 209.
  Apo-Tung 38.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Blutegel 243.
Britifc Birma 17.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Donaben 40,
Dong-Rai 138, 140, 156; - Phya
  Bain-Rhiang 247.
Bafer, Rapitan, 55.
Bambu A. 259.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Brelum 116.
Brown, Sorace, 3,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Phai 183, 362,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Poet 183, 362.
Lofe, golbene, A. 310.
Dosungue 14.
Lichagga 268.
Lichebbi's 11.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Bruillevaur 162.
| Sundr 208. | Sun
```

Bubbbaftatue A. 291.

Bubbbiemus 100,

Rabin 306.

Ralac - Xanb 215. Stala 83.

Ralantan 272. Raltutta 10.

Weißer 63, 64. Elefantengras 40. England in hinterindien 2. Rampong-fomgebirge 123; - = Coal Lapierre 5. 123. Yaplace 148. Rampet 105. Fäderpalmen 286 A. 281. Saifebalen 215. Saifebalen 215. Serguifon 58. Ferguifon 58. Frantetid im Often 150. Frantetid im Often 150. Frantetid Cinflul ter, 2. 6. Frantififide Cryctition am Methong unt ind Lant ter Lack Ramraigne 214 Ya-jong 208. Ranthalbon 19. Rangab 268. Rarapan 32. Raren 3, 30, 32, 304; - =ni 33; weiße 33; - =borf 34, A. 325 Lemeth 210. Rathapa 19. Raustiang 160. Rauniin 37. Rapa 32. Rapans 9. Fruchtbarfeit 2. Rapent wie 48. Louro 298 Barnier, Francis, 162, 164, 172, Remafatain 185. 188, 202, 206. Gauba Baten 57. Pemas 4 188, 202, 206. Gauba Baten 57. Revenbuen 60. Gaunagen 19, 44, 101, Gautama 19; - Bitt tee, A. 21, Rha 164, 208, 209, Rhamenberan 208; - Dong 208, Garial 11 Rhae-Rhot 302. Rhae Duon 210: - - Rhoe 212: -Diabare 4 Gebarbaus 12 Gebruahrung in Codindina 154. Geographifde Glieberung 1. «Rups 212. Rhatua 112. Magme 49. Georgetown 264. Gefanticaft, englifde, in Birma Abiang 12. Abon 16. Gharry 264. 311 A. Sbong 164 Abpunge 32. Gia-tinb 137. Gnatenbitttage 11. Abpungthes 15. Gobwin, General, 84. Gouger, Raufmann, 78. 79. 80. 81. Ring 148 Riong 13. Grabam 30. Klings 154. Klings Hindu 279. Klong Bang Lam Pu 296. Klong Tapau 3-Pang 290. Grengen 2. Guillour, Miffienar, 116. Gumbung 94. Rostan 81. Roladyn 8. 10. 14. Rolonie, franzöniche, 148 ff. Haidin 294. Hatlöh 208. Hasnoi 218. "Sand, bebe nicht" 80. Sarfe 50 A. 51. Saubah 68. Savelod 55. Rompong Com 105. Somput 105. Romui 12, 16. König, regierenber, von Siam 343A. Korat 304; — «Rette 123. Mangfut 3. Marama 13. Belfer, 3. 28., 27. 104. 241 ff. 271. Hirundo esculenta 269, Ro Sutin 116. Arapong-Seng 307. Mratich 162. Kreroa 14. Krung tepha maha nattom fi Abu-Slot Dan 86, 20. Sofpagobe A. 345. Song-tiang 206, 218. tha ja maba bilot ratathani 202. Rugn 204. Lufan 170. Lufan 204. Hongenang 2002 2 Honglong 145. Hone fanescha 215. Huben 151. Ruli's 10. Rumbir 10 Rung-Gout 39; - :wu-Deu-Pagobe A. 47 62. Rurbis-Bagobe 57 A. 59. Jafuns 273. Jamab 33. Kub 170. Kwii 208. Kwan=Binb 216. 36um 34. Inthapathaburi 133. 3068 264. Mengton 20. Rpung's 66. Mengla 45 Bramabby 3 A. 7. 17. 25, 85. Lachon 271; - sgebirge 174. Lagree, Doutart be, 162, 173, 177. Jubien 80. Juet-Ceplon 261. Jumab 33. 206. 212. Yafon 271. Menbla 48.

Lam-Tranbai 214. Lancafter, James, 248. Lantblutegel 183.

Lang Xuen 136.

Fifdergerathe A. 195; - Frau A. 191; - Gebethaus für fromme Bongen A. 198; — Graber bei ben, 199 A.; — Manbarinens lochter 193 A.; — Mann 190 A.; - Shiffabrt im überfdmemmten Yarclaufe 120, 121, Laffen, Chriftian, 326. Leibgarte tee Ronige von Giam Yet=ma=jun 80. Yeupe 184. Fight, Kapitan, 263. Figor 267, 271. Folos 4. Lowenfelfen 307; - - ftatt 276. Luang Brabang 178, 180. Lu=bpu-tan 34. Macgeman 33. Macleob , Rapitan , 83. 210. 212. Mabbyabefa 73. Magentatanung 48. Dabamunni 12, 13. Dlabaprabat, Gingangepforte, Mabatamata 73. Dataffaren 146. Malaban 154. Malatta, Bevolferung 275; — Chinefen in, 276; — Statt 276; — oftrage 274. Malmein 240. Malape, Topus eines, A. 282. Malapen 251 ff. Dalapifde Salbinfel 251 ff.; -Sauptling A. 253; - Brauen A. 253. Manbalan 3. 20. 60 A. 65. 66; — Palan in, 71 A. Mangnifera indica 265 A. Mangofteen 264 A. 265, Margary 3. Mariball <u>100.</u> Martaban, Britijos, 25. Marco Bele 32, 55. Maulmein 10, 26, 27. Dlaven Raban 60 Mabitfing-mun 55. Meertagen 11. Meanis Ardirel 24% Metiang 199, 1136, 156, 159, 160, 177, 184, 200, 203, Metaydehua 242, Metawdehua 242, Metawdehua 243, 295; — Leuhe 184; — Light 184; — Ilau 184, Methun, Riing von, 84, 85, Merodon, 184, 85, Me Mengentone 68 Mengen 68. Mensgun 48. 49. Mentaragavi 76, 79; - Pbra 62. Denthaghi 82 Mergui 247; 248. Meta-mpo 246, 247. Mejap 160, 161; — am Ujer bes, A. 115.

```
Dlica 26.
  Miche, Bijdef, 162.
  Mien 55.
  Mifbbung ti.
  Minghi 42.
Minb. Menb 5. 221.
  Min-Lung 38.
  Mei 154, 208, 214, 216,
Men 75.
9kei 15, 008, 214, 215, 9ken 15, 108, 214, 215, 9ken 27, 108, 232, 235, — Senig 316, 332, 9ken 301, 232, 332, 9ken 301, 332, 9
  Montesquien 269.
  Mepapha 33.
Prostites 40.
 285. 307 ff.
  Direes 13.
 ### 204; — Lim 203; — Wilte and, A. 209; — Long 204; — Yong 204; — Yong 204.
  Mingger 10.
  Mughe 9.
 Winglen 67, 85.
Minong 222; — Lem 185; — Lim,
Fran in, A. 211; — Kun 185;
            - Nan 201.
  Mbagoung-phai 46.
Mbanung, Göbentempel in, A.41.
Mbengantanal 48.
  Mpitstipe-mastetba 73.
 Mbong 208.
Mbo-Eja 86; - Binn 86.
  Dipthe 137.
Men-Thu-Gpi 39.
Tb.; - Bat, Dlittiere Bagete
  Ma le 185.
 Nam Sun 184; — «thong 163; —
Kot 202; — Puve 184; — «Wang
114; — Yong 203.
Naphthaauellen 53.
  Naret 298.
Nat 13, 32, 35, 101; - stjeng 32;
        - Tung 30.
  Merth, Leutnant, 53.
  Men 12
  Newbold 271, 272,
  9lgapi 36, 41.
  Niat 47.
Nieban 22.
Nieberbirma 17
 Nieber-Cocincina 156.
  Mieterlaffungen ber Rrone 149.
  Dipa-Balme 267.
  Mirvana 100.
Michana 100.
Nephaburh 292, 298.
Necreem, König, 114.
Necris 25, 26, 28, 29.
Neftig, Gräfin, 27, 33 ff. 93, 96.
  102. 241.
Montaman 215.
 Mem-le-man 36.
 Mpannan 5.
Dberbirma 17. Dobnung bee, A.
Dirbam, Dr., 46.
```

```
Ongter 123, 121; - Ruinen von, Burfat 123, 125.
    124 ff.
ng Cantetid Reretan Phra
Ding Cantetid Rorotan Phra
Narombom 110.
Drang-Benna 272. 273; - Ilbai
                                                          Pro 33.
    259.
 Debern 268, 270.
                                                          Rala 12
Bagban, Bring von, 83; - 9inis Rangun 3. 10. t8: - Feuerebrunft
pagban, pring ben, 83; —
nen ben, 54.
Baillegeir 311.
Batabgebirge 242.
Bat Ben-Häuptling A. 207.
Batta 2012.
 Batnam 284.
 Bafnam=Ben 309.
Bafprian 300.
Baleo 203,
 Balifprace 32,
 Palout 217.
Farion 241.

Kanlang 25.

Kanempent 114.

Kanampin 110. 114. A. 117. 161.

Karliefing 368.

Katani 271. 272.

Patawi 391.
Bemptielan 116
 Benom Beub 114.
Abengdis 32 AS. 68.
Pbracat 300; — Ihem Alac Inguis 1995.
Pun 319; — Poutti Chae Inguis 27.
Pun 319; — Poutti Chae Inguis 27.
Pun 319; — Poutti Chae Inguis 27.
 Phu 151
Phunghis 103.
Bithpung 14. Binbalu 114.
Bitagat ton pen 34.
Bitungton 14.
Bnom 208; — Bachny 162.
L'num Penh 114.
 Peega 89.
 Befetu 60
 Peto <u>27. 94.</u>
Popangs 273.
Prachabi <u>288.</u>
Brafat=Rech 133.
Preatapang, Stromfcnelle von,
    163.
 Prii 44.
Pringterwohnungen A. 105.
"Bringtssin bes Silberberges" 52.
Prome 44; — Damen von, 45.
Proons 164.
 Brotefterat, frangonides, 145.
Pui 28.
Ruficau 183.
Pulo Center 14.5 ff.; — Pinang Centum;
262.
Bump ta Dabe 116. Bunti, Stamm, 152.
```

```
Puthai 210.
 Bpramiteniniel 2t5.
Quanto 208.
Quatrebras 16t.
Ouera 266, 268, 272,
Oninben 215,
Rafflee, Gir Stamfort, 277.
 Ramavan von Balmiec 51.
Ramri 9.
   in, 22, 23; — große Glode von,
22; — Negenmenge in, 23; —
Temperatur in, 23.
 Rafaben 110.
 Ratanapura 62
 Rarafan 113
Regent von Ciam A. 345.
Reisausfuhr 10.
 Relignien 300, A. 301,
 Renown 260.
Roblen 20.
 Reichana L
Rotangpalmen 241.
Rugifia-Crect 10.
Cagain 60. 61
Saigen 137, 145, 154; - Balaft bee Gemeennenes A. 142; - Strafe in, A. 139; - Bertrag
   von, 6.
Salyamen 82.
Salenbang 106.
Salween 4, 22. 240. 241.
Salyaswinnung 61.
Sama neu 328.
Samait-gon 60.
 Samait-gon
Samboc 161
Sambor 161
 Camonaforom 300.
 Sampan 264.
 Campu 154.
Camreh 208
 Zamfam 271
Carawan 168.
Carabüri 300.
Couna 31.
Schatel 136
Se Don 164.
Segelboot 42. 43 A.
Seelenwanberungelehre 102.
Gesteng 163.
Celung 219.
Cemang 272, 273.
 Cemum 108.
Egan 33. Ceborn 266.
```

Tantabin

Tantich 30. Zaroupman-Mentha 83.

```
Siam 1, 3, 4; — jeht regierenter Aru 37.
Affing den, 122, 33; — diefen Ingala 211.
in, 28 ff.; — Sitten und 311.
Kante in, 311 ff.
Clamman 273.
Clamman 273.
Clammen, Chieff im, 275 A.
Telmpt 10.
                                                                                                                                                                                                       Ubai 273.
                                                                                                                                                                                                      Uteng 108.
Uftara 31.
                                                                                                                                                                                                      Ulena 109.
                                                                                                                                                                                                      Il Zong 298
Siamejen, Chaentbümlichteten ber, 314;— geitige Entwickung ber, 312;— Tradt ber, 313 A. Siamelide. Geitlichtett 327;— Ariegselefant 319 A.;— Literatur 325;— Bring im Staatsteibe 315 A.;— Religion 223;— Schaufpieler 349 A.;— Edaatsspectriffing 319
                                                                                                        283 A.
                                                                                                                                                                                                      Baico 156.
Ben=Ben 309.
                                                                                                   Zenafferim 17; — -fluß 247;
Proving 239 ff.
                                                                                                                                                                                                      Seriestra 161, 164,
Sircestrae 161, 164,
Sincent, Stant, 18, 22, 26, 40,
42, 44, 45, 48, 93, 114, 115, 136,
140, 150, 262, 264, 280, 284, 305,
Sinb-teng 145,
                                                                                                   Thabma 92.
                                                                                                  Thatna 185.
Thai 3. 267.
Thanh-bea 219, 220.
Thanhinha-Pagote 57.
      perfaffung 319.
                                                                                                                                                                                                      Begelnefter 269
Ciamrap 307.
Ciemrap 123.
Cillab Mho 34.
Cim Phogun 54.
                                                                                                   Tharaspii 69; — watch 67, 82, 83,
That mai that 112,
Thatung 26, 31,
                                                                                                                                                                                                     Bullan, unterfeeifcher, 309.
                                                                                                                                                                                                      Wai 272.
Wailibügel 8.
                                                                                                    Thanet: mbo 46.
Sim 1860 am 54.

Simul 485.

Singapur 2, 145, 226 ff, 279 A.;

- Refore und Hintatemed Limen 6 113.

278 A.;

- Eiger auf, 220.

Singbos 29.

Si Safet 170.

Lingbos 31.

Ling
                                                                                                                                                                                                      Ballace, Alfred Ruffel, 277.
                                                                                                                                                                                                     2Bangna 355.
2Bhat 288; — Bba Seo 175; —
. Phu 166; — Figuren in einem Jelfen A. 167; — Seteb 292.
                                                                                                                                                                                                     Wellesten 263.
Wheelest, A. Talbons, 40. 48. 37.
58. 60. 89. 99; — Unterredung.
mit bem König 70.
Citanbeng 164.
                                                                                                         tran 215.
                                                                                                 fran 210.
Zi 19, 20.
Zidell, Kluffahrt, 10 ff.
Ziensflang 160.
Ziho 34.
Zifat 322.
Zencah 261.
Zencah 261.
Zengah 285.
Zenan 32.
Cittang-mbo 25; - - ftrem 25. 29.
 Celo Riai 161.
Solo Nial 161.
Sember 161, 163.
Sember 165, 163.
Sember 195, 163.
Sember 195, 163.
Sember 218; — «Yong 160; —
«John 218; — «Yong 160; —
Spears, Thomas, 64.
                                                                                                                                                                                                      Bieng-Chang 174, 175. 176.
                                                                                                                                                                                                      Bunghi 86. Bufthof, Gerhart ban, 175.
                                                                                                                                                                                                       Eepthona 25.
                                                                                                                                                                                                     Xieng bai 202; — beng 185; —

Kang 176; — Kheng 201; —

Mai 177, 186, 202; — Scu

202; — teng 185, 202,

Xeng 208,
                                                                                                   Tongu 32.
Tonfin 5 214, 217.
Cpieg 318.
Erringblutegel 250 A.
Eras 166.
Ctanbart. Gilber 89.
                                                                                                   Tonfu 266.
Tonfe: Thom 160.
Ctatteeffer M
                                                                                                    Toung=?)ab 35.
Tringano 272.
  Etatthalteretechter 86.
                                                                                                                                                                                                      2) abza 79.
Stieng 118, 154 ff.; - shanptling Tropenwelt, Plagen ber, 116,
                                                                                                                                                                                                       Daminjalein 31.
                                                                                                   Tialen 49.
Tiau=Kan 34; — =wab 92
                                                                                                                                                                                                      Danbabo, Friebe von. 78.
Stung Treng 163.
Suab 208.
Sueb 210.
                                                                                                    3idajabun 183.
                                                                                                                                                                                                       Dabman-gbung 53.
                                                                                                   Tidamnabifder 298.
Tidantabun 105. 308. 309;
                                                                                                                                                                                                       le 245.
Cumatras 274.
                                                                                                                                                                                                       Beng-baing 241.
                                                                                                          Euria 13.
                                                                                                                                                                                                       Dec 15
                                                                                                   Licara 13.
Licara 13.
Licaria Clabuat Anral Mutri 300.
Lichebuba 2.
 Emajammara 99.
                                                                                                                                                                                                       Deom Dan 68
Emmee, Dberft, all
                                                                                                                                                                                                     Deen-tha lin 34.
                                                                                                                                                                                                       nowet-ni 80
Tai 99.
Zalaing 30; - Diaten 31 A.
                                                                                                    Tiden byn-nhaben
                                                                                                                                                                                                       Juen Fuftinen 1
                                                                                                                                                                                                     Tichertag 284, 292, 311, 315, 340;
- Empfang beim Ronige 341,
Talaf-me 15.
Talapatpalme 328.
                                                                                                   Tidittageng & 214. 214.
Talapatra 328.
                                                                                                                                                                                                      Dunnan 201
                                                                                                   Tuan 15.
 Talapeinen 328, 330, 331,
                                                                                                                                                                                                      Jungalen 34.
Talien 75.
                                                                                                                                                                                                      Jungalin 20.
                                                                                                   Tulli Cap-Cec 108, 121, 122, 156
Talih 33.
Tang Go 20
                                                                                                                                                                                                     Zamie-Abiaung <u>245.</u>
Zinnregion auf Mataffa <u>258. 262.</u>
Zizyphus jujuba 48.
                                                                                                   Tung Chungte 30.
Tangbong, Fest in, 16.
Tan-Awansluß 215.
Tantabeng 36.
                                                                                                   Turenbai 215
```

Topesctam, Mehammet, 266.

Ubeng 169, 170; - 3nbeftitur bee Ronige A, 17t.

Bode 34. Befap-Sput 34. Beogstasbeeg 241.



